





Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from Calvin College



## Das Sectang Ser einsamen und verlassenen Wrfel-Waube

Remlich der Christlichen

## Mirche.

Oder geistliche u. Erfahrungs-volle Leidens u. Liebes-Gethöne, Als darinnen beydes die Vorkost der neuen Welt als auch die darzwischen vorkommende Creutzes = und Leidens = Wege nach ihrer Würde dargestellt, und in geistliche Reimen gebracht

Von einem Fried samen und nach der stillen Ewigkeit wallenden

Pilger.

Jun Gebrauch der Linsamen und Verlassenen zu Zion gesammlet und ans Licht gegeben

EPHRATA. Drucks der Bruderschafft im Jage 1747. HALLELUIAH.

Ser Heiligen im Himmel und auf Erden, Das Herk derer, die durch das Blut des

LUMMS erkauffet sind.

Es freue sich, und hüpfe auf die Zahl der Erstlingen, die dem Lamm nachfolgen,

wo Es hingehet.

Es gehe in dem allerreinesten Braut-Schmuck einher die Schaar der Jungfrauen, die da sind u. gehen auf der Weide der reinen Lammer - Heerd.

O! wie neiget sich der Himel herunter vor seinen Heiligen, die GOTT

angenehm sind.

Run muß die Hoffnung von dem zukünstigen Glück vergessen machen alle irdische Sorgen dieses Lebens; dann die himlische Schönheit übertrisst alles, was in dieser Welt lieblich u. schön ist.



## Sorbericht.

trienschen: Esist ein Damm gebrochen in dem Göttlichen Meer durch die Offenbarung der Gemeinschafte, welche von Ewigken her in BOtt als wischen Bater und Sohn verborgen gewesen; aber in der Jülle der Zeit sich unter den Menschen geoffenbaret, und num an dem Ende der Tagen sich aufs neue blieben lassen, auf daß das Ende seinem Anfang gleich seve.

Allermaaßen num diese H. Gemeinschaffe durch die H. Taube, die sich in erstern Zeiten über unser Oberhaupt Christum ben seiner Tause hetniesder gelassen, sich geoffenbaret, und je und je Seelen an sich gezogen, die da unter ihrer H. Obhut den Lauf ihrer Pilger: Fahrt in Deiligkeit vollensdet: so erkennen wir, daß die Gemeinschafft sene Gottes H. Gegenwurst, ja sein H. Weib, und daß alles, was durch die Propheren und Apostel zuvor verkündiget, daß es geschehen soll in denen zukünsstigen Ewizseiten, seinen Ursprung in der Gemeinschafft nehme, als in welcher alle Bunder und Krässe der zukünsstigen Perrlichkeit verborgen liegen. Wer nun die Gemeinschafft verehret / der verehret GOTT/ dann GOTT ist in der Gemeinschafft: und wer in der Gemeinschafft bleibet/ der bleibet in GOTT, und hat seine Freyskadt/ da er bewahzet ist vor dem höllischen Blut-Rächer.

Sleich wie aber der hochgelobte BDP alle seine Beheimnüsse bis in Ewigkeit an der Gemeinschafft offenbaret: also hat Er auch sein leb und die Verherrlichung seines Namens bis ins Ewige hinein hinwiederum aus der Gemeinschafft zu erwarten. Diesemnach hat es dem Geist der Gesmeinschafft, oder der reinen Taube also gefallen, die Gabe des Singens der Gemeinschafft mit ein zu verleiben, als wordurch das lob Gottes bis ins Unendliche hinein solte ausgebreitet werden, welches sich zu allererst

(+2)

ben den S. Engeln geausert, als fie ben der Menschwerdung deffen, der Das Herg der Bemeinschaffe war, die Bemeinschaffe berühret, und durch

Singen seine Ankunffe ins Fleisch beehret. Und weilen dann uns, die wir an den Zaunen lagen, die Gottliche Regierung ergriffen, und an die Gemeinschafft gebracht, auf daß wir erserben das Loof der Heiligen durch die Reinigung im Blut Chrifft, welcher da ift das Dern ber GEMEINSEDASSE, in welcher Gemeinschafft bishero wir auch den Zusag gefunden su unserer Reis nigung: fo erkennen wir uns Schuldner an diefelbe zu fenn mit allem, was wir find und haben. Dann fie ift bishere in allen Verlaffen: schafften unsere Geistliche Mutter/ in Trostloßigkeiten unsere Säug- Amme in Kälte unser Gewand/in Zize unsere &. Beschattung in der Schmach unsere Kron, in Verluft unser Gewinn und im Mangel unser Ueberfluß gewesen: ja sie hat sich mit ihren Sittigen als eine Gluckhenne über uns ausgebreitet / und uns vor den höllischen Raub : Vötteln bewahret. Es hat fich aber gleich anfänglich ben dem Gintritt in die Bemeinschafft eine wich: tige Ungleichheit hervor gethan, welche eine Ursache zu einer trefflichen Reinigungs: Schule gewesen. Dann, wie oben gemeldet, so wolte sich GDEE aus der Gemeinschafft sein kob bereiten, worzu nicht allein menschliche Stimmen, sondern auch ein geiftlicher Borrath erfordert wurde. Dun aber war nach Art Bottlicher Eigenschafft die Gemeinschafft gebend mittheilend und ausfliefend: und im Begentheil die Beschaffenheit unfers Senns brachte es fo mit fich, daß das Bute, welches aus der Bemein-Schafft ausfloß, beständig in unferer Gelbheit verzehret wurde. Worans der Bemeinschafft hatte ein folcher Verluft konnen guftofen, wordurch die Urquelle des Guten ware erschöpfte worden, wann nicht Urfachen mas ren noch guruck gewesen im Beheimnuß der Gemeinschafft, wordurch der Schade tonte erfeset werden.

Nachdeme aber folder Beifiliche Vorrath des tobs Gottes nicht zu fus den war in unferm Gelb. Dermogen oder denen Krafften der Natur, (dan an unserer Matur schlieset sich der Zimmel beständig gu) sondern in dem Bermögen, welches GDEE darreichere: so war ein bes fländiger Zusaf der Leidenschafft und Kranckung unserer Matur erfordere, folte

Gottes dob daheraus geholet werden. So viel nun als wir mit unserer Glaubens: Magia uns der Bemeinschafft zunaheten um die Gabe des Singens zu erlangen: so viel ward die Natur in wichtige und nachtrückliche keidenschafft geset. Also hat die Gemeinschafft sich unserer bemächtiget/ und uns allen Schmuck/ Zierrath/ Reichthum und Schönheit benommen/ mithin uns in die Geistliche Armuth und Entblösung geset/ worinnen allein das Lob Gottes ausz gedohren wird. Dann die Gemeinschafft lässet nus nichts übrig von dem Unsern: und wer in all seinem Thun der Gemeinschafft ist heim gessallen, derselbe ist wol recht der Aermste unter allen Menschen: Und im Gegentheil so viel als der Trost der Creaturen noch wird zu Herzen gesnommen, so viel verlieret man die Gemeinschafft, der Geist des Sinzgens, als die reine Taube entziehet sich, und das Lob Gottes wird nicht mehr gehöret. Darum ist es eine über alle maasen wichtige Sache, stets Gemeinschafft zu pstegen, ist auch nicht wol zu sagen/welch einen bedachtsamen Wandel/ Wüchternheit des Gemüts/ Keinigkeit des Zerzens und saubere Verpslegung des Leibes es erfordert/ wann man anderst in dieser Göttlichen Schule etwas Prostiten soll.

In dieser Schule wird erlernet das beständige Abkommen von sich selbsten/ welches allerdings nöchig ist, soll anderst eine woleingerichtete Harmonie und Eintracht der Beister ausgeboren werden. Dahero, weis Ien dieses alles in der Gemeinschafft gesunden wird: so können wir wol verssichen, daß in der Gemeinschafft die Leiden sich ohne Ende und Ziel besinden, wordurch unsere Menschheit murbe und geschlacht gemacht wird, auf daß das Lob Gottes beständig aus dem Herzen ausquille. Und so haben wir ebenmäßig in der Gemeinschafft ein richtiges Aussehen in Ansehung der Seligkeit, welche soll durch die Gemeinschafft offenbar werden an allen desnen, welche benen Leidenschafften nicht aus dem Weg gegangen, sondern haben sich dem Z. mit sich Machen lassen ergeben. Da es dann frenlich geschehen, daß da wir lang stumm geblieben, endlich unsere Herzen unter der Presse ausgewachet, in ein H. Nachdenesen gerathen, und Gots die Stre gegeben, der uns zu einem solchen Werch berufen, welches weit

(+3.)

über

Aber unfern Beariff gehet.

So ist und bletbet dennach die Geneeinschafft hoch gepriesen. Dann sie ists, die und hat Sesselli Bande und Zals Lisen angeleger, und uns unter ihre Zucht gefangen genommen, daß wir ohne ihre Bewilligung keinen Juk versegen derffen; welches, gleich wie es wichtige Leidenschafften über die Natur brachte, also hat es auch solchen Segen eines geistlichen Lisder Vorrats heraus gepresset, und zwar hauptsächlich an denen Orten, wo

ju erft bas Giß ift gebrochen worden.

Was nun überhaupt beriffe die Sammlung biefer geiftlichen Bedichte und lieder: fo find fie zu achten ale Rofen, welche unter den rauhen Creue Bes: Dornen hervor gewachsen, und um des willen nicht ohne Anmuch bendes in Farbe und Gernch find. Zwar was den wichtigsten Theil diefes geiftlichen Borrats betrifft, fo find folche Lieder ans Licht gebracht worden in einer wichtigen Creunes. Schule von vielen Jahren, und zwar an folden Orten und Enden, wo das Aufsehen in der Schule newesen. Und weilen der Beiff der Bemeinschafft in unserer Creuges und Leidens : Schule uns also unterrichtet, nach unferm besten Dermogen die grüchte der Zeiligen zu beehren/ welche fich in ihrer Leidenschafft uns Ber dem Creuz ausgebohren und um der Salbung willen wels che darinnen ift, dieselbe als Aleinodien zu vermahren: so haben wir auch allhier gethan, und bendes in der Sammlung als auch in dem Druck diefer geistlichen Arbeit unfern beften Rieiß angewandt, auf daß tein Mangel entstehe, darauf Urfachen tonten genommen werden unfere Schule gering au achten, aller maagen es geschrieben stehet: wer nicht recht thus/ ift nicht von GOTT. Um aber noch envas zu melden von der Same lung diefer geiftlichen Arbeit, fo ift diefelbige ein geiftliches Blumen : Seld, darinnen Blumen von mancherlen garben und Geruch hervor gewachsen fo wie dieselbe aus dem Mysterio Bottes durch ben Beift der Bemeinschafft find gewürckt worden. In eisichen hat fich der Beift der Weiffagung empor geschwungen über alle Ereuses Berge, hat seinen Reinden Sohn gesprochen. und die gutunfftige Derrlichtete der Rirche Bottes als gegenwartig darge : ftellt. In andern ift der Beift in den innern Chor getreten, und hat feine Stimme in dem Allerheiligften erhoben. Wiederum andere haben einen anmutigen Rofen Beruch , andere im Begentheil find auf den Morts hens.

hen Dergen entsprungen. Wie nun fich die Gemeinschafft hat weiter ausgebreitet, fo find auch der Stimmen mehr worden in unferer geiftlie chen Schule, darinnen unfre Bergen jum tob des grofen Gottes guberets tet wurden. Und tan es ein Erfahrner, der in diefer unserer geistlichen Schule auch nur ein wenig bewandert ift, leicht mercten, daß in diesem gangen Werck nichts gefunden wird , das nach einem eigenen Bewürck ober einer loßgelaffenen Phantalie schmecker, sondern daß in allen Ausdrus chen der Borter diefes su bemerchen, daß gemeldte geiftliche Bedichte aus vies Ien und mancherlen Leidenschafften entsprungen.

Dun waren wir mit dem Borberiche ans Ende gefommen, wann nicht noch etwas Wichtiges übrig ware. Dann nachdeme sich ein folder reicher Borrach hervor gethan sum Lob unfers Gottes, so war noch eine Classe übrig in unserer geistlichen Schule, nemlich, wie unsere Stimmen gu einem geistlichen Gefang subereitet wurden, dahero ohnumganglich nothig war ein solches geistliches Exercitium, darinnen auch die Stimmen In eine geiftliche Harmonie gebracht wurden, und unfer Lobe Doffer auch por der gesunden Vernunffe nicht anstosig senn moge. Diesem nach wollen wir nun auch den Borbericht iber die Sing : Arbeit mittheilen,

welches wir allerdings sur Ergangung des gangen Wercks

nothig zu fenn erachtet baben.

Gis

Sehr deutliche Beschreibung, Wie sich dieses hohe und wichtige Werck dieser unserer geistlichen In a Mr beit

Erboren, und was der Nußen von der Ganzen Sach sey.

Gegeben

Von einem Friedsamen und nach

Der stillen Ewigkeit wallenden Pilger.

nem nicht geringen Preiß bendes der Weißheit und Gute unsers Gottes , wie nemlich selbe uns entsieglet das Geheimnus des Ereus zes, wodurch das in Dut verlohrne But wieder gefunden, da die entge Weißheit des Zatiers als der Sohn Bottes seinen Trohn: Sie verlassen, und aus seiner Kammer zu uns heraus in diele Abelt ging, und die Vettschafft des Fries dens an uns gebracht, und die Eriösung durch sich selbst am Creus entsieglet und offenbaret, und nach ausgesührtem Proceis, wiederim zum Zatier gefchret, und in seine Kammer eingegangen , und tein beriffnes Velet , Kiche, oder Gemeine, mit derselbigen Fossung und Bernessung das Erwieder toms men , und siezu sich nehmen nolie (zurüch in dieser streubaren Nein gesassen) daben

Daben den Bottlichen Brief der Bottschafft des Kriedens mit dem Giegel des Creupes, Leidens u. Sterbens in ihren Sanden gelaffen, mit dem Befehl, folche Boutschafft aus zu tragen bif an die Ende der Erden, doch fo , daß fie folten warten , bif fie angethan wurden mit Kraffe aus der Sobe, welches alles erfüllet u. gefchehen, daß der Aufgang aus der Hohe von da an fich über die gans Be Erde ausgebreitet, und die Bottichafft des Friedens mit Bott fast allen Bolckern fund worden, faint dem Beheimnig des Creuges, worauf der Friedens : Contract beruhete. Dabero es auch auf eine gar wunderbare Beifi bald au ein feltfames Burgen und Schlachten ging, ju wels der Zeit fich der Saame von dem Bort des Lebens und des Creuges ges faet, auch fortgewachsen und bis auf uns fommen. Und weilen er gar nachdrucklich mit derfelbigen Hoffnung verknupffe: fo hat fiche auch zus getragen, daß wir neben benen mubfamen Creuges : und Leidens : Stans den, womit wir beladen, als das Wort des Lebens und des Creuses an uns tam, auch fo gleich mit demfelbigen Doffnungs : Rleid begabet wurden, und ward uns so gleich im heiligen Schauen gegeben, den Zag der volligen Erlöfung mit vollen Augen des Beiftes einzusehen. Und ob wir wol neben dem in den aller schmershafftesten und bitterften Leidens : Proben flunden: fo sog une doch unferhoffnungs Reid immer dort hinein, wo auf den Lag der Erlofung die Rronung mit vollen Freuden folgen wird, welches dann viele Urfachen an die Hand gab, daß Beiffer offt angezogen wurden mit Rrafte aus der Dobe; also daß wir offt neben unsern unablans gen Leidenschafften in Bleichpeit der Englischen und hummlischen Choren auf gezogen wurden, welches uns nicht allein ben dem freudigen Auf und Abs Beiden der Beifter nicht konte laffen ftille fenn, ohn daß wir nicht hatten follen in Borten aus brechen, um die Bunder unfers Gottes zu verherrlichen; sondern wurden so gleich nach Art der Englischen Choren und Thronen Zerrschafften und Gewalten angewieben, den Allmachugen mit lieb sund Lobes : Beiangen zu verehren. Und ob zwar wol zu Zeiten die Englis fiben Chore ihre Lieder mit uns anstimmeten: fo wurden wir doch gewahr, daß unfere Stimmen die wenigste Zeiten mit ihnen ein traffen, wegen der annoch an uns tragenden Grobbeit in der noch nicht ganglich gecreusigten Ratur, welches ben uns ein genaues Anfmercken verurfachete. Reben dem allem verliefen unfere unablafige Leidenschaffren uns nicht, sondern murs Den

ven mehr gehäuffet, weilen wir eine Unrüchtigkeit ben uns spüreten, daßi wir GDE icht konten nach dem vollen Eindruck des Geistes verherrlischen. Wiewol wir erkennen, daß die Natur nicht gang unter dem Creuff aufgerieben und vernichtet sondern unter demselben gehetliget und in eine Englische Klarheit aufgelöset musste werden. Neben dem dachten wir: ist unsere Natur nicht einmal bequam einen deutlichen Ihon zu einem Englisschen Gesang von sich zu geben: wie wollen wir dann tüchtig senn zu wichztigern und höheren Dingen, menslich wo man Bottim Geist ohn Unterlaß. Tagund Nacht dienet in seinem heiligen Tempel. Daneben sollen unsere Leiber und Geister senn Tempel und Wohnungen des heiligen Geistes: dann der heilige Geist nicht wohnet in einem unreinen. Gefäse, sondern

nur in faubern Geiffern Bergen und Naturen.

Dieses hat uns Urfach gegeben BDEE auch von aufen auf die allers finberfte Weife zu dienen: weilen wir wuften, daß Er feinen Befals fen an dem Geplarr der Bocke und Gefchren der wilden Liere; aber wol am dem Lob feiner Beiligen bat. Und weilen wir dann merckten , daß der Geist des Singens so gar sauberlich will bedienet seyn: so gab es uns mehr Urfach mit demfelben in Freundschafft uns einzulaffen, als zu gedencken, daß etwas ben der Sadi ju verlieren ware, wie wir es auch erfahren. Dann so bald wir uns einliesen: so sanden wir nicht allein keine Ursach zur leichtstünnigen Freude und Lust, sondern wurden so gleich mit der allerbittersten und wehmutigsten Leidenschafft beladen, daß auch unsere gange Menschheit daran gecreuziget war. Und weilen man. nicht gesinnet war denen Leidenschafften ans dem Wege zu geben; sondern blieb fteben, und hielt an am Wercf: fo ifts geschehen, daß unsere gans Be Menschheit nach eben demselben Grad der Leiden in eine gewisse Geschlacht-machung und Dinnheit gebracht/ wordurch allerdings der reine und saubere Beist der Bontlichen Beischeit, als der ein Meister dieser hohen und Gottlichen Runft ist, eine offene Eihr gefunden, und uns nach allen und jeden Graden der Leiden diese Englische Sings Runft aufgesiegelt, welches sich endlich fo weit ausgebreitet, daß allers dings weder Maas noch Ziel mehr darinnen zu finden war. Wes wes gen man auch genothiget war, diefes hoch theure Befchenet nicht fur fich als Tein sit behalten , fondern auch anderen Liebhabern bes Bottlichen und Simms lifchen

lifchen Luftspiels mit zu begunftigen, und die Sach fo an Lag zu legen, wie Tie gegeben, und unter viel Gedult und Langmuth nacheinander auf gefies gelt. Und ob wir auch folten von denen Weistern und Runftlern der irdischen und unteren Weißbeit getadelt werden, weilen wir annoch mit dieser unserer edlen Babe in diesem untern Theil der Welt jur Derbers ge find, und doch nicht nach derfelben Bleichheit mit unfrer hohen Babe auftreten: so vergeringere solches unsern wien Schan nicht allein nicht, fondern bewahrer uns mie demfelben, daß fich nicht etwas Fremdes allgu fehr in une verliebe. Dann so wir mit dieser hohen Babe nicht anderft er scheinen tonten als nach Art der Runftler dieser fichtbaren ABelt = ABeißheit: fo ware ja fein Unterscheid ju sehen, ob diese unsere Sach von unten ber, oder ob sie von oben her, ob fie aus dieser Welt, oder von jener Belt Weiße heit entstanden; doch wollen wir uns nicht langer mit diefer Sach aufe halten; sondern weiter fortfahren. Und wiewol wir allerdings mit dieser unferer Borftellung am End find: fo ift uns doch das nothtafte und nugliche Re noch übrig, worinnen befchrieben foll werden, was zu allererft nothig ben einem rechtartigen gehr Meister zu observiren ben denen anfahenden Lehr: Jungern dieser hohen Runft, und was hernach die Sach in ihrem Wefen und Adel sene, wann nemlich ben der Sach geblieben, und sie nicht mit fremder Materie vermenget wird. Hernach foll auch felbst benen ges übten Schülern in unserer Schul ein gründlicher Bericht von dem Beheims nuß der gangen Sache ertheilet werden! wie zu erft alle Arten der Melodis en in fich felbst ihre eigene Manier und Art haben: wie und auf was QBeis fe die andern Stimmen zu vaffen, und was vor Buchftaben auf eine jede Weise nach ihrer Art eintreffen, daß sie nicht disharmoniren, und einans der entgegen lauffen. Und das wollen wir thun fo wie gegeben,

Der Himmel/ der sich schon vor langen Zeiten auf uns bermieder gelassen/ bleibe auf uns beruhen mit der Zeiligen Tausbe die bishero unsere Vorsteherin und Rathgeberin gewesen in allen unsern Wegen/dasse uns dann unter viel Gedult und Leidenschafft kein Geheimuuß der Liebe unsers Gottes vershelet/ sondern die Pforten der heimlichen und verborgenen Weißheit aufgestegelt/ und zu uns heraus getreten/ uns im Vorblick das Geheimnuß des Paradieses geöffnet/ und so gleich

1111

(††2.)

im &. Schauen uns angereitzet/ um mit dergleichen Sachen beschäfftigt zu seyn/ welche alldorten in jener Welt werden vorkommen/ von dem reden wir.

ANN wir solten beschreiben den Nugen, so wir ben Belegenheit dieser Sache erfahren: so solten wir uns wol ins Unendliche aus breiten mussen, weilen wir in Erfindung dieser hohen Gabe gar ungemeine hohe Studien erlers net. Da wir dann nicht allein unsern Bewinn aus dem Nugen der Sache selbst holeten: sondern wurden das

neben des gangen Menschen Abfall von GOtt kundig/ wie nemlich demselben so gar nichts Corperliches über geblieben von dem wahren Guten / oder auch nur eine blinde Bestalt, daß nur ein Bild tonte von dem mahren Befen dargestellet werden; sondern ein pures und lediges Richtsefenn, das weder Bestalt noch Farben von erwaß Bahrhafftiges darzustellen vermag, welches alles uns sehr flein und gering in unfern eigenen Augen machte. Daben wir also demnach in diesen unfern Schulen mehr Erfahrungen erlernet, als zuvor in vielen und lange Jahrigen Leidens und Blaubens : Wegen, weilen uns diese hohe Schule allen unfern gehabren Reichthum und Schonheit hinweg nahm, alfo daß wir nun jum voraus gar fuhnlich fagen dorffen, wie auch allerdings nothig zu wissen, sonderlich in Ansehung dieser hohen Bottlichen Babe und Schule, daß wir gefunden, welches wir allerdings wollen an die Spige gestellt haben; wie daß nemlich kein einiger Mensch von Mam u. Eva geboren vermöge einen deutlichen Thon von sich zu geben/ der in dieser Schule zu passen ware/ noch weniger einen rechtartigen Gesang beiffen zu zieren. Woben fich am meisten zu verwundern, daß sich der gehl des Thons allemal darinnen findet/ nemlich daß er die rechtartige Zohe nicht erreichet/ die in dem Gesang dieser hoben Kunst vorkomt/ woraus zu mercken, daß der natürliche Mensch von unten ber u. von der Erden, diese hohe Runft aber von oben her und vom himmel. Dahero auch das beständige Sins chen

Ken und Jallen im Singen vorkommt, da in allen Umständen niemasten sich einiger Fehl zeiget, der im hohen Aufsteigen über den rechtartigen Ihon vorkommt, welches wir alles in vielem und wichtigem Nachsbencken beherziget, was nemlich der abzefallene Mensch sene, und wie unstüchtigt er sen zu Göttlichen Sachen, wes wegen wir allerdings an diesem Ort wollen den Ansang machen, weil solches zu allererst vorkommt. Doch ehe wir weiter schreiten, wollen wir einen Schritt zurück gehen, und zu erst noch ein wenig betrachten, was neben dem allem zu dieser hohen Runst gehöre, die weil unser Sinn nicht darauf aus ist, dieser hohen Gabe der von Bott hoch graditten Sing Runst viel Schmuck und Ehre in Worten anzulegen, weilen sie schon zuvor alles dessen voll, und genugsam ist, sich selber anzupreisen. Darum wir uns auch nicht viel mit derzleichen Sachen wollen aufhalten, sondern zur Sach selbst schreien; doch ein Wesniges im Vorbenzehen melden, welches dieses hohen Geises Art und Wesen sein Worten wir uns ben Ihm können beliebt maschen, daß wir in seine Gleichheit kommen.

Die Weißheit von oben/ die bishero unsere geheime Kathgeberin/ Sührerin und 3. Unterricht gewesen in allen unsern Wegen/ und uns dieses hochtheure Geschenck entsiegelt und ausgelöset; die gebe fernerhin einem jeglichen / daß er in seinem Thun GOtt gefällig und den Menschen werth/ so wird sich auch wol die Gabe/ so zu dieser Kunst gehöret/ mit sinden. Ob zwar wol ben vielen Unwissenden viele unbedächtliche Urtheile gefäller

Db zwar wol ben vielen Unwissenden viele unbedächtliche Urtheile gefäller werden, gleich als ob man mit dieser von Bott hochgeadelten und gradirten Kunst mit dem Geiste dieser Welt in Gleichheit stünde; so könne wir doch solches gang und gar nicht gestehen; sondern vielmehr das Gegentheil zu erweisen haben, weilen wir zu dieser wichtigen Sache weder fremde Farben noch grause Haar gebraucht; sondern blieben alleine ben den menschlichen Stimmen, als die durch das Vewegen der Herzen und Geister angetries ben zu lob und Ehre dem Allmächtigen. Denn so die geheime und verborgene Weißheit nicht wäre zu uns heraus aus ihrer Kammer gestreten; es solre uns wol diese Göttliche Kunst ein geheimes Känel und verssiegelter Vrief geblieben sehn. Sintemal wir gestehen schlechter dings dem Geist dieser Welt keine Kunst zu, die zum Gebrauch himmlischer Vingends thia

thig; sondern wir legen vielmehr ihren Urstand dem Paradies ben; aber doch so, daß es in denselben erstorben, wie auch der Mensch am Himmels reich erstorben, und doch, wann er durch den rechten Beist erwecket wird, wieder tüchtig wird ins Himmelreich einzugehen. Also ist auch in dieser Sache zu verstehen, wenn sie durch den rechten Beist erwecket wird: so gehet sie wieder mit ins Paradies ein, weilen daselbst ihr rechter Urstand und Beimat ist.

Bir wollen dann nun den Anfang machen, und jur Sach schreiten, und To viel moglich in Rurge Meldung thun, durch was Mittel und Gelegenheit wir fo wol geift-ale leiblich bequam gemacht werden gu Diefer boch-gradirten Runft zu fommen, und hernach weiter geben, wie es die Umftande des rer Sachen erfordern. Bors erfte fo bienet jur Rachricht, daß die Tu-Hend Gottes im hochsten Grad auf dem Gipffel der Volltoms menheit mußbeauget werden / und an der Spine fteben :fo man nach rechter Art gedencket ein Schüler und bernach Meister zu werden in dieser boben und Gottlichen Kunft. Kerner dienet so wol Meister als Schuler zu wissen, wie neben allen andern Ums ftanden nothig, daß man fich zu allerlen Belegenheiten ben dem Beift Diefer hohen und Bottlichen Lugend fuche beliebt angenehm und gefällig ju maden, weilen Er nach unferer Erfahrung und Erfantnuß ben allerfauberffen und reinesten Beift der ewigen und himmlischen Jungfrauschafft in sich hale. Welches allerdings einen Gleiß von einem englischen und himme lischen Leben erfordert: da dann inzwischen die Wartung des Leibes auf das aller genauste einzuschräncken und in acht zu nehmen/damit die Stimm englisch/himmlisch/sauber und rein/und nicht durch die Grobheit der Speise auch streng und herb und also folglich untüchtig gemacht werde/ den rechten Thon von fich zu geben / und an statt eines rechtartigen Gefangs ein unmanierliches Krechzen und Räuchen gehöret wer-De. Daben dann sonderlich zu wissen nothig, welche Arten der Roft den Beift Fix und die Stimm lubtil und binn machen; hergegen was ihn grob/ trag / faul und schwer machet; gleich wie dann gewiß, daß ale le Gleisch Speisen/ wie fie auch einen Ramen haben, uns allerdings gang unbequam machen, und thun schlecht bin einem nach der stil-Icst

. .

len Ewigkeit wallenden Pilger ohne dif und das nicht gerins gen Abtrag . Worzu inzwischen noch kommen die Trackamenten, die wir von dem Bieh mit vielUnrecht an uns bringen, als da ist: Wilch macht schwer und eng: Kaß macht feurig und hingig und begierig zu noch andern und unerlaubten Dingen: Butter macht faul und schwer/ und dabey allzu satt und wol/ daß man weder Singens noch Battens bedarf: Eyer erwecken viele und mancherley wunderliche Lüste: Zonig machet helle Augen und dabey einen muntern Geist; aber keine helle Stimme. Von Vrod und Koch-Speifen ift diefes zu bemercken, daß vor des Beiftes Munterteit und der Natur Leichtigkeit nichts bessers als Weigen und dann Buch-weigen/ welches zwar von ausen ungleich, aber im Anlegen des Bebrauchs allerdings einerlen Lugend hat, es sen oder werde zu Brod oder Koch: Speisen anges wandt. Was sonst andere einfältige Erdzewächss angehet, so ist wol nichts zu räglicher als die einfältige Erdzewächss angehet, so ist wol nichts zu räglicher als die einfältige Erdzewächss angehet, so ist wol nichts zu räglicher als die einfältige Erdzewächss angehet, so ist wol nichts zu räglicher als die einfältige Erdzewächss angehet, so ist wol nichts zu räglicher als die einfältige Erdzewächsse und machen allzustellen. Von auch wol unreine Lust. Vor allen Dingen ist das bei anzu mercken, daß der Geist dieser hohen Kunst, wie er ein reiner saus berer und jungsräulicher Geist ist: so leiber er keine unreine/ bestleckte und sündhasste Weiber Liebe/ welches bey jungen Zerzen die Blut-Geister so feurig macht/ und durch einander jaget/ daß sie allerdings ganz untüchtig und unbequam an Sinnen/ Zerz/Stimm und Geist werden: bey denen Aeltern aber erwecket es die grimmen Elsentz nach der fünstern Welt Eigenschafft/und schlieset folglich diesem reinen und saubern Geist seinen Zimmel an Bert / Sinnen und Stimmen su.

Was sonken das Crincken angehet, so ist schon lang ausgemacht, daß den geraden Beg nichts ist, so mehr Richtigkeit hat als das unschuldis ge helle Wasser, und zwar so, wie es vom Brunnen kommt; doch auch so, wo es zu einer gang dinnen Supp mit ein wenig Brod gemenget gebraucht wird. Sonsten ist alles Geköch zu trincken, woselbsteman dem Wasserseine gesunde Tatur in eine widersinnliche Art der Leckerey verswandelt/ sündlich eitel und misbräuchlich zu achten/gleich wie die Lß-Speisen/welche wir hier nicht werth achten anzusseich eine gestellten/welche wir hier nicht werth achten anzusseichen

führen/ die durch die viele und mancherley Luste wider ihre rechte Art der unschuldigen Matur in eine andere/ als in Leckes rey/ verwandelt werden. Und auf der andern Seiten der unmanite lichen Bauchfülle auch nicht zu gedencken, zumalen unfer Sinn nur auf Diejenigen gehet, die in allen Dingen schon Regelsund Befer maßig im geifte lichen Rampff steben. Wir haben demnach folglich mit feinen unordente lichen und Schrancken losen Menschen erwas zu thun. Darneben so has ben wir frenlich die Rrafft gur Zugend Bottes nicht in Erwählung diefer oder tener Speife zu suchen, da wir dann fren wunschen, wo es senn konte, ders felben gang entubriat zu fenn, und ein Enochianisches, übernaturlis ches und übersinnliches Leben führen zu tonnen; so wurde sich von selbst der himmlische Wunder : Gesang auflosen ohne einigen Zusag derer Dins gen, die doch alle mit der Zeit vergeben, und die Ewigkeit nicht erzeichen. Deben dem allem, fo ift unfer Sinn nicht uns in diefer Sach allzulang auf gu halten, fondern fort ju fahren, und ju unferem Zweck ju fchreiten. Aber Diefes wollen wir noch erst melden, daß nemlich, wo wir uns solten unterwies den, alles so volltommen aus zu wickeln, wie es in der gansen Sache vors tomme, wir weder Ziel noch End finden wurden. Doch wollen wir feinen Rieiß fvaren, die Sach nach bestem Bermogen an Lag gulegen: wollen aber doch darauf bedacht fenn, daß wir den Berftandigen und Beubten noch etwas sum Rach forfcben und Rach finnen übrig laffen, und wollen fo turg geben, als wir immer fonnen.

Das aller nöthigste wie auch nüslichste ist zu aller erst einem Meister bem anfangenden Schülern zu wissen, daß man sie nicht nur so oben hin lehre das A.B.C. oder die sieben Buchstaben singen, und hernach so gleich mit ihnen zu den Tertzen und Sprüngen fortsese, ehe sie eines seden Buchstabens Art und Eigenschafft haben erkennen lernen, oder auch gar nicht eine mal wissen, was sie gelernet, da dann mit gar sonderbahrem Fleiß darauf muß zugelegt werden, daß eines seden Buchstaben Art und Thon ins besonder heraus gehohlt werde, welches einen solchen Fleiß fordert, der hier nicht zu beschreiben, weilen es gar viel Müh kostet, daß einer könne den recht artis zu beschreiben, weilen es gar viel Müh kostet, daß einer könne den recht artis zund ungebrochen heraus, oder der Thon son mit vertehrt und selch heraus ohne die rechtartige Höhe zu erzeichen, da dann nicht muß nachgesassen weiden,

bis man mercket und fiehet, wie weit es einer dem Duncken nach zubringen Scheinet etwa eine gansliche Unfähigkeit zu senn, so gebe man es ets ne Zeitlang mit foldbem auf, damit man fein Bemut nicht gar verfturgt mas Wann aber eines jeden Buchstabens Urt heraus gebracht ist: so muß hernach aller Bleiß angewande werden, daß man die Stimme lerne brechen, und was eines jeden Buchstabens Art fene, anweise, auf daß er fie lerne verftes ben, damit, wann hernach foll weiter gegangen werden, man fich ben Sehlern und Miffchlagen zu helffen wisse. Dann es kan allerdings an diesem Plag alles geholet werden, was hernach in der gangen Sache nothig, und fan auch so viel versehen werden, daß es hernach faum in viel Jahr fan hers um geholet werden. Das ift nun diefes: Dun werden wir an diefem Pfoften nicht weiter gehen, sondern wollen den graden Weg darlegen, was eis nen 4. Stimmigen Befang ausmachet , und was ben allen und jeden Weis sen nach ihrer Urt vor Buchstaben in einer jeden Stimm auf den Choral pale fen, wie auch den Schlussel einer jeden Weiß in 4. Stimmen auf einer Zas fel sehen laffen, und wann ein Befang gefallen, wie er wieder gu hes ben, daß er nicht auser seiner Art und Manier gesent werde.

Es ist zu wissen, daß nicht mehr als 3. Buchstaben senn konnen, so die 4. Grimmen aus machen, weswegen die 4te Stimm allemal mit der Octav geschieden wird, welche 3. Buchstaben dann allemal ben einer jeden Melos die gleich von Anfang aufgetreten fommen, daß sie uns die 4. Stimmen ges ben, woben dann zu mercken, daß diese 3. Buchstaben, die im Anfang vortommen, die Meister und herrn sind, wo alles von Anfang bis zu Ende muß auf beruhen bleiben, weilen der Gefang allemal am End wieder mit eben dens felben 3. Buchstaben aushalten muß, womit er angefangen. Ift es eine C. Weiß, so ift und folget sein Anderer, als der e. und machet den Schlifs fel gu dem " Barrir , der g. ift fein Dritter , da dann der obere den Tomer , u. der untere Choral g. den Bals anfangt; doch fans fommen, daß sie verwechs felt werden, wenn nemlich der Choral nicht juft mit dem C. anfangt, doch bleiben sie bensammen, fangen den Choral an, und endigen ihn auch. Was noch sonften die anderen 4. Buchftaben, die wir hier Knechte nennen, ans lange, als f. a. h. d. fo foll einem jeden von felbigen fein Mittnecht bemertet werden, wie fie nemlich zusamen stimmen. Und ob wir zwar wol am Ens de alles auf Zafeln wollen sehen laffen, so wollen wir doch daneben den Bleiß  $(\dagger \dagger \dagger \dagger)$ thun

Der Barrir ift nach ber gemeinen Rebens,Art ber Tenor, ber Toner aber ber Alt.

thun, u. eines jeden Buchstaben ins besonder seine 2. Mitzesellen erklaren und darihun. Kommt der f. im Choral vor, so dienet ihm im Barrir und Bass der d. und im Tæner der a. Der a. machet im Barrir und Bass den d. und im Tæner den a. zu Zeiten auch im Bals. Der h. machet dem Barrir d. dem Tæner und Bass den g. Der d. machet im Barrir h. und im Tæner und Bass g: auf dies se Manier kan eine C. Weiß ordentlich in 4. Stimmen gebracht werden.

Run wollen wir Meldung thun, wann ein Befang gefallen, wie man ihn dar füglich wieder heben fan, ohn daß der Gefang aufer feiner Ordnung gesett werde, da dann zu wissen, daß es allemal ben dem Buchstaben zu holen, der in der Melodie das Ruder führet. Also muß es nun allhier ben dem c. geholet werden, da ich dann auf andere Weise einen c. mache, und fage c. d. dis, fo bald man den rechtartigen Thon von dem dis hat, fo ges bet man juruck, nennet ihn c. und feget feinen Befang fort, die Prob ift richtia. Dun wollen wir von den C = auf die A: Weisen schreiten, da dann auch ju erft 3. Heren find, fo die 4. Stimmen anfangen und endigen, und hernach die übrig gebliebene 4. Knechte auch zusammen gesellen, und ei= nem jeden feine Arbeit geben. Wie bann allhier der a, im Choral der erfte Dere ift , so folget thm im Barrir der c. (bm Gefall auch im Bals) der Toner und Bals haben e. Diß ist nun der 4. Stimmen Schluffel in den A: 2Beis fen, die übrige 4. Knechte, die darzwischen ihre Dinste thun, find f.g. h. d, da der f, im Barrir den h. im Tæner und Bals den d. machet. Der g. mas chet im Barrir und Bals e, und im Toner c. Der h. machet im Barrir gis und im Toner und Bass e. Der d. machet im Barrir h. im Toner und Bass g. M. Der Gesang gefallen, so ift dieses der Beg: ich muß meinen c. den ich bas be a nennen, und auffleigen, daß ich einen anderen c. friege, und fo bald ich meinen c. wieder habe, fo gehe ich wieder guruck, und mache meinen a. recht artig lauten, und fese meinen Befang wieder mit dem a. fort. Soift nun hier auch ein grundlicher Bericht, wie die A. Beisen in 4. Stimmen bu bringen, und wie der Befang su heben, wann er gefallen.

Nun fommen wir von den As auf die Bs Weisen, und wollen derer Are und Manier beschreiben: allhier ist b. d. f. Primas, Hert und Meister, der b. beherzschet den Choral, der d. den Barrir, und der f. den Tæner und bass wiewel doch allerdings im Bass der b. selbsten Oberster und Meister bleibet, die 4. Bediente und Knechte sind g. a. c. dis, davon dem Choral g. dem Bar-

rir und Bals aber Der c. jugesellt, (wiewol der obere g. dem Bals süglicher den dis machet:) Der Tomer machet unumgänglich dis. Der a. machet dem Barrir c. dem Tomer und Bals f. Der c. machet dem Barrir a. dem Tomer und Bals f. Der dis machet dem Barrir und Bals c. dem Tomer g. Ist der Gesang gesallen, so nenne ich meinen b. g. und steige nach Ordnung auf, und mas

de einen andern b. und fege hernach meinen Befang fort.

Wie nun in diesen Beisen der b. Dberffer und Meister und den f. und b. zu seinen Begen wurffen hat: also wollen wir nun hier die Weisen besehen, wo der g. Primas und der b. und d. seine Andere sind. Allhier dreher fich das Spiel gang wunderlich herum, und werden in denen 3. Des ben: Stimmen gang andere Buchftaben, ale fonften in andern Weifen , in Bedienden; doch wollen wir mit benen 3, Herm den Unfang machen. In diesen Weisen nun fangen die Stimmen an mit g. b. d. hier ift zu wissen, Daß allemal die 3. Buchstaben ungertrennlich benfammen bleiben und das Lied in 4. Stimmen anfangen, und allemal, wie oben schon gemeldet, die Octav die vierte Stimm aus machet , und daß folches feinen Unterscheid machet, welcher von diesen 3. Buchstaben das Lied anfangt. Daß wir aber in unserer Beschreibung allemal die Sach mit dem Buchstaben ansegen, der im Choral das Ruder führet, geschiehet um der Richtigteit willen. Das ist dann nun die Ursach, weswegen wir anch in unserem Bericht es so vorstellen, als ob alle Beisen mit denselben Buchstaben anfingen, der die oberfte Stelle im Choral vertritt, welches doch nicht fenn kan. Wir bleiben dann mit unferer Beschreibung in der Ordnung, daß wir unsere Sache allemal nach des Chorals seiner Meister sund Berischaffe wollen vorstetlen. So ist dann nun dieses die Art, welche vorkomme in den G. Beisen, die den b. machen Der g. im Choral machet im Barrir b. im Toner und Bals d. Diefes dann ift ber Schluffel, und bleiben beneinans der durch das gange Lied, nur daß der Barrir allemal, wo im Choral der g. aushalt, derfelbe fatt des b. mit dem h. aushalt, welches ben den A- Weis sen ebenfale vortomme, also daß wo der Choral a. aushalt, so halt der Bars rir cis aus, und in diefer Weiß find die übrigen 4. Buchftaben als f. a. c. dis Rnechte, der f. machet im Barrir und Bass b. im Toener d. Der a. machet im Toener und Bass d, und im Barrir fis Der c. machet im Barrir a. und im Toner und Bass f. Der dis machet im Barrir g. im Toner und Basse. (ttt3.) Den

den Befang gu heben, wann er gefallen, tan man guruck auf die Be Weifen

feben, es ift einerlen.

Nun fommen wir auf die G. Beisen, die den h. u. fis. haben, da dann g. h. d. miteinander ein und anstimmen, und die 4. Stimmen aus machen, der 4. übrigen als fis. a. c. e. Ordnung ist diese. Der sis. machet dem Barrir h. auch bisweilen dem Bass, dem Tæner u. Bass d. Der a. machet dem Barrir und Bass d. und dem Tæner sis. Der c. machet dem Barrir den obern c. und dem Tæner und Bass a. Der e. machet dem Barrir und Bass c. und dem Tæner a. Wie es zu heben, wann der Gesang gesallen, solches kan oben

aus den B. Weisen geholt werden.

Nun sind uns die F- Beisen noch übrig, allwo f.a. c. den Schlissel zu den 4. Stimmen ausmachen, die übrigen 4. Bedienten, als g.b. d. e. haben sols che Ordnung, der g. machet dem Barrir und Bass den c. und dem Tæner den e. Der b. machet dem Barrir den d. und dem Tæner u. Bass den g. Der d. machet dem Barrir und Bass den b. und dem Tæner u. Bass den g. Der d. machet dem Barrir und Bass c. dem Tæner a. auch zuweilen g. Wann der Gesang gefallen, so wird gethan, wie oben schon gemeldet, nemlich ich mache einen andern f. welches dann durch f. g. as geschaffet wird, da ich meinen f. nehe me und ausstelige, und wenn ich den as. habe, so nenne ich ihn f. und sest meinen Gesang sort, die Prob ist richtig.

Nun haben wir das Geheimnuß unserer geistlichen Sing: Arbeit nach Bers mögen mitgerheilet. Dann ob wir wol in gegenwärtiger Arbeit es mehr mit Liedern als Melodien zu thun haben, daß uns also ein Berständiger tonte fras gen: warum wir hier der Noten-Arbeit gedächten, da doch dergleichen in dies sem Werck nicht vorfommt? so haben wir doch nicht gegen die Villigkeit erachstet zu sen, solche Arbeit vorher gehen zu lassen, einen Theils weil aus dersels bigen die Lieder, in diesem Werck verfasset, ihren Schmuet und Zierrath hers genommen, andern Theils weil einem Liebhaber dieser edlen u. Paradisischen Kunst hiermit Unlaß gegeben wird, dem Geheimnuß weiter nach zu sorschen.

Solte aber nun jemand unfern Fleiß in diefer Arbeit wollen vor übers flüßig achten: deme dient zur Nachricht, daß man auch dergleichen Bers suchungen nicht wenig hat durchgehen muffen, allermaasen unter bestäns digen Gegen sprüchen der Bernunffe das gange Weret sich ausgeboren.

nady

Nachdeme es sich aber in der Probe erwiesen, daß durch diese geistliche Sing Arbeit eine nicht geringe Leidenschafft über unsere Natur verhängt: so haben wir uns auch nicht entziehen können, sondern um Gottes und des Gewissens willen müssen mit ins Spiel segen, aus Bensorge, es mögzte anders das Bewissen Schaden leiden. Was es aber vor Leidenschafft verzursachet als diese Schule sich zuerst eröffnet, sonderlich da, wo zuerst der Weg ist gebahnt worden, solches ist nicht wol zubeschreiben. Weilen man aber allerseits nach Vermögen in der Probe aushilte, und ben Verlust des geistlichen Lebens nicht durste seine Schule vorben gehen: so ist es geschehen, daß allerdings eine gewisse Fähigkeit in dieser Schule ist erhalten worden; dabey man aber in dieser Paradissschen Kunst eine unerforschliche Tiese angetrossen/ welche allen menschlichen Begriff übersteiget.

Und ob nun temand uns wolte anders berichten, nemlich: es seies fe Arbeit weder nüglich noch BDEE gefällig, dem können wir allerdings einen andern Bericht abstatten, nemlich: daß wir in unserer Schule ander te Lectiones erlernet, und ums nicht unterwinden ein Iudicium über eine Sache zu fällen, ehe wir sie durch forschet haben, ob nicht etwas darinnen enthalten, dessen sich die Weisheit bedienen mögte zu unserer Herumschmels zung. Und weilen wir dergleichen in unserer geistlichen Sing-Schusle in reicher Maaß erfahren, maßen sich der Nugen davon über unsere ganz zu Menschheit ausgebreitet, gleichwie in der Vorrede des Singens gemels det wird: so haben wir uns allerdings nicht dörssen unterwinden unsere Bernunssedurch ein unzulängliches Urtheil die Meisterschafft spielen zu lassen.

Und ob uns jemand hierinnen wolte beurtheilen: so sind wir schon sus voren eines andern berichtet. Darum beruffen wir uns auf unsere Schusle, und wollen solche dahin einladen, nemlich Schul-Recht zu thun / gleich wie wir gethan haben, so wird sich am Ende und Ausgang der Schusle ein gutigers Urtheil über diese ganze Arbeit hervorthun, mit welchem wir dann auch die ganze Arbeit wollen schließen, und dem keser dieses alles viel

Gutes aus der reichen Rille GDZZES und seiner

Onade anwünschen.

Meine Saube in den Felslöchern, In den Steinrißen, Zeige mir deine Gestalt, Laß mich hören deine Stimme; Denn deine Stimme ist süse, und deine Gestalt ist lieblich.

## Ser Seistliche Brant-Schmuck Der heiligen Fungfrauen = und Blieder = Jahl Des

CH GOtt! wie manscher bittrer Schmerk durchdringet meinen

Geist und Hertz, hier in dem Leib der Sterblichkeit, auf meinem Weg zur Seeligkeit.

2. Ich leide zwar in viel Gedult: weil Gottes Gnade Güt und Huld sich breitet da unendlich aus, wo man getreu in allem Strauß.

3. Doch ist dist gar ein bittrer Tod: wann in dem grösten Schmerts und Noth daben noch ist des Treibers Grün, mit seiner Wuth und Ungesstümm.

4. Der enge Weg ist zwar gebahnt, worzu uns JEsus

angemahnt: doch ist so vieler Drang daben, als ob er zusgeschlossen sen.

5. Wie klein und niedrig wird der Sinn, der auf demselben gehet hin! Wie rein und sauber wird der Geist, der diesen Weg zu GOtt hinreist.

6. Wo gant ertödet die Mastur, da findet man erst diese Spuhr zum Himmelreich: da JEsus Christ durchs Leiden eingegangen ist.

7. Dis kan erfahren wol ein Mann, so einmal gehet diese Bahn: weil nichts so niedrig je kan senn, dem nicht die ens ge Thur zu klein.

8. Ein Geist, der rein, wie Gold

Gold bewährt, und lauterlich GOtt zugekehrt, erstorben als lem Jeh und Mein, der geht

zur engen Pforte ein.

9. Dann da bleibt keine anstre Haab, als die gekommen aus dem Grab: was nicht vom Tod geschieden rein, das kan zu GOtt nicht gehen ein.

10. Drum freue dich mein müder Geist, der du bist aus dir selbst gereist: weil dort wird werden offenbar, was hier in Creus) verborgen war.

2,

In ich schon Lebens-satt, wenn meine Zeit will alten; so lässt die Liebe doch mich nimmermehr erkalten: zu tragen meine Bürd und Lassten hier auf Erden, bis dort in jener Welt ich werd verherrelicht werden.

2. Werd ich schon öffters hier mit Bitterkeit geträncket, wird so viel Süsses doch daneben eingeschencket. Das sanske IEsus = Joch macht alles leicht zu tragen: drum will ichs auch mit Ihm bis auf den Tod hin

wagen.

3. Die Krone ist mir doch durch seine Huld erworben, da Er für mich geschlacht und an dem Creutz gestorben. Und weil in seiner Treu ich alle Füll gesunden; so bleibe ich Ihm auch auf ewig hin verbunden.

3.

D As Grünen unster Saat thut sich sehr schön ausbreiten, wir sehn die Erndte blühn in Geisstes Fruchtbarkeiten: die Trauer-Zeit ist hin, der viele Drang vergessen, wir sehn ein andre Welt, weil wir in GOTT genesen. So glücket uns die Fahrt auf Gottes Wunders Wegen: weil sich thut aller Schmert, nun gant, darnieder legen.

2. Was Freud und süsser Trost muß uns im Geist aufssteigen: wann in vereinter Krafft wir uns zu Ihm hin neigen! Die Sussigkeit, die Huld, aus Gottes Herts ents

sprungen: hat uns in sich cr= hoht, daß unsrem Zuß gelun= gen. Des Tempels Heilig= thum, wo GOII thut Gel= ber thronen: hat fich nun auf= gethan, daß wir darinnen wohnen.

3. Wir gehen da hinein in unfre Rube = Canuner: alwo wir gants befrent von allem Leid und Jammer. Der har= te Zwang und Drang, wo wir in warn gesessen: eilt nun zu seinem End, wo Alles gants vergessen. So gehen wir da= hin, besitzen Gottes Frieden, von Menschen, Ehr und Ruhm, und aller Welt, ge= schieden.

4. O seliger Gewinn, der uns in GOII erworben! da ben so viel Gedräng wir schei= nen fast erstorben. Nun bluhet uns die Rah im stillen Geistes=QBallen: wir sind des= selben froh, nach Gottes 2801= gefallen. Die Muh und Ta= ges-Last, die wur so lang er= tragen, ist mm vergessen gant faint aller Noth und Klagen.

5. Nun muß une der Genuß, von Gottes Gute wegen, aus dem so langen Drang mur lau= ter Speil zulegen. GOTT ist nun unser Rubin: wir tra= gen Seine Lasten wie es al= gezienet den fremden hier Wander = Gasten. geben dann dahin, vergessen allen Jammer: bis daß wir fommen beim in unfre Rube= Cammer.

6. So find wir dann gecrönt, mit lauter Huld umgeben: die Gottes Langmuth heißt. O angenehmes Leben! O sichre Friedens=Burg! Wer deine Soh bestiegen: dem mussen al= le Feind zuletzt zu Boden lie= gen. Wol dann du sufe Ruh, die wir nunmehr geniesen! du thuft all unser Leid ohn Zeit und End versüsen.

DEr tiefe Fried aus Gots tes reinem Wesen, nimt unser Hert und gante Sin= nen ein. Und weil wir so find in GOTT genesen: so werden wir auch ewig ben Ihm

21.

senn. Wir können nun, was uns dort wird zum Erbe wer= den, geniesen schon im Vor=

schmack hier, auf Erden.

2. Ob unser Leben schon in GOTT verborgen; so ist doch unser Wandel offenbar: wir haben auch sonst keine andre Sorgen, als Ihm zu senn erzgeben gant und gar. Wir haben doch das beste Theil darin gefunden: weil wir Ihm so in Treu und Lieb verbunden.

3. Und weil wir dann kein ander Gut geniesen, als was ums kommt aus seiner Fülle her: thut Es ums alle Bitter=keit versüsen, umd machet leicht, was sonsten sam und schwehr. Der lautre Sim nach Gottes Lieb und reinem Wesen macht Hert und Geist und Seel in GOTT genesen.

4. Wir leben dann, wie uns wird eingemessen aus Gottes reicher Güte und Genad: und wird daneben gant und gar vergessen, was nicht aus seinem weisen guten Rath. Es ut uns wol, weil wir ins Deil'=

ge eingegangen: wo wir vor GOtt in stetem Frieden pran-

gen.

5. Und weil uns dann ein solches Theil ist worden, das wird zu keinen Zeiten mehr vergehn, so than wur auch desselben stetig warten: wann wir vor GOtt im Deiligthum anslehn. Und, weil in Allens wir tein besser Gut zu hoffen: so haben wir das rechte Ziel getroffen.

5.0

Die Blüht ift aus, die Blume ist nun abgefalzien, nun kan der Geist geztrost zur andern Welt hinzwallen. O wol! wer hier ben Zeit der eitlen Welt absaget, der wird alldorten nicht vom andern Tod genaget.

2. Hatt ich mein Glück allhier in dieser Welt erloffen, so hatt ich dorten nicht das wahre Gut zu hoffen: nun aber meine Fahrt so früh ist angeländet, ist alles mit dahin, was sonst

so leicht verschwindet.

3. Mein bestes Theil must

mir

mir dann num alldort zu kommen, weil ich vereinet bin mit denen wahren Frommen: die dort ihr Erb und Theil, so JEsus ums erworben. Werdieses Ziel erreicht, ist nicht zu früh gestorben.

6.

Je Hoffnung steht dorthin, nach jenen Zions-Auen: was wir in Nidrigkeit alhier, im Geiste, schauen. Da sehen wir das Lamm die edlen Schaaren weiden am reinen Lebens-Strom mit vielen tausend Freuden.

2. Die Liebe cronet uns, daß wir vereinigt werden: und zie= ret unsern Gang mit himmlisschen Geberden. So wallen wir dahin, und gehn dem Lamm entgegen: und tragen seine Schmach, bis Es uns

wird anlegen.

3. Das reine weisse Kleid, amd wir dorthin erhaben: da Es am Lebens = Strom uns wird zugleich mit laben. Diff th dann unser Trost in unsern

Lauff auf Erden: weil wir durchs Lammes Blut dort mit erhaben werden.

4. Was wird uns scheiden mehr? Wir tragen seine Lässten, die Es auf uns gelegt, als seine Wander=Basten, weil Es in dieser Welt so hart von GOIT geschlagen, da unsser Sünden=Vürd' auf seinem

Ructen lagen.

5. Da Es war stumm und still, ohn einiges Erröthen vor seinem Würger, der Es schlachten wolt, und tödten. Die Bahn ist ums gemacht, wir lernen seine Sitten, und folgen seinem Gang und reinen Liebes-Tritten.

6. Sind wir mit Ihm vereint in seinen Creutses Begen: so wird Es uns auch dort mit Hunnels Freud belegen. Die Gleichheit einet uns, und weil wir so auf Erden: so werden wir auch dort mit Ihm versberrlicht werden.

7. Der Trost ist und so tief in unser Hert gesprochen: daß er in Ewigkeit wird ninmermehr

ge=

gebrochen. Was Geistes=Au= gen sehn, und reine Herten tassen, läßt weder hier noch dort noch in dem Tod erblassen.

8. Diß ist nun unser Lohn, da wir sind eingetreten, wo wir dem Lanum vereint in seinen Creukes = Möthen: das nun von GOIT erhöht, und mit so vielen Freuden die gan = the Creukes = Schaar am Lesbens = Strom thut seiten.

9. Desssind wir Freuden-voll, weil wir schon das Versusen der Vitterkeit alhier auf dieser Welt geniesen. Der Vorblick zeiget uns das Freudenvoll Erzeiten: so weder Zeit, noch Jahr, wird ninunermehr ver-

letsen.

10. Wir leben dann dahin, und warten mit Berlangen, bis ums die edle Schaar entgegen kommt gegangen, auf jener Zions = Au, da sie mit vielen Freuden GOtt und dem werthen Lamm ein ewigs Lob bereiten.

7.

Die Liebe ist mein Looß und Erbt heil worden, und setzet meine Hoffnung dort- hinaus: wo ich zu den verklärten Hinaus: wo ich zu den verklärten Hinaus: Pforten werd gehen ein in meines Gottes Haus. Wer also gant mit GOtt und seiner Lieb umgeben, hat schon die wahre Ruh

alhier in diesem Leben.

2. Ich trag zwar meine Lässten noch auf Erden, doch nur so, als ein Gast und Wansders Mann: komm ich nach Haus, es wird schon anders werden, dist ist mein Tross auf meiner Glaubeus-Bahn. Dan hier bleibt mir mein Schatz in meinem Gott verborgen: weil Er mir leget ben sein Gutes alle Morgen.

3. Auf dieser Bahn lernt man gant, andere Sachen, als aller Menschen With und Kunst versteht, GOtt weiß es Selber Alles so zu machen: daß selber gant, darüber untergeht. Wohl nun, esist das Gute mir zum

Ct=

Erbe worden: die Liebe definet mir die stille Friedens-Pforten.

4. Dann wann mem Hertzermüdet auf den Wegen, so führt nuch GOTT in meine Kammer ein: und speiset mich mit reichem Trost und Segen, und tranctet mich mit seiner Güte Wein. D was ein Theil und Erbe wird schon hier gefunden, wer also ist mit GOttes reiner Lieb verbunden.

5. Drum kanich wohl in seiner Liebe rasten, wie es auch sonsten mir zu gehen hat: ich trage doch sonst keine andre Lasten, als die verhängt durch seinen weisen Rath. Ich habe so viel Guts aus seiner Füll genossen: daß weder hier noch dort mich mehr wird was

umstossen.

6. So blühet dann mein Glück in denen Wegen, wo GOttes Rath mich hat hinein gebracht, und that mir seine Gnad und Güt benlegen: da ich gab allen Dingen gute Nacht. Mein Hert ist Lobeund Danckensewell in GOtt

genesen: weil Er in allem Leid bisher mein Trost gewesen.

8

De Welt ist mir ein bitts rer Tod, und macht mir offt viel Schmertz und 28 uns den: doch wurd in dieser Leis dens Moth zuletzt ein bester Gut gefunden.

2. So bald ich in dem Geist erblickt, was mir alldorten wird erscheinen: so bin ich hin zu GOIX gerückt, und kan

vergessen alles Weinen.

3. Drum acht ich weder Freud noch Leid, noch einig Ding auf dieser Erden: weil mir in jener Ewigkeit ein besser Theil dafür wird werden.

9.

dem Herhen umtrage,
die sind mir durch Leiden
umdLieben gemacht: wer wird
mirs wol glauben, wenn ich
es schon sage: dassLieben mich
in so viel Jammer gebracht;
doch wart ich mit Freuden der
güldenen Zeiten, was dorten
A 3.

die Ernde mir schencken wird ein. Die Lie be wird sohnen mit güldenen Cronen; die Frestde wird währen ohn Wechsel

und Schein.

2. Doch komt mir mein Gutes in Dulten und Hoffe schon alhier auf Erden mit vollem Gewinn: Die leidende Lie be hats endlich getroffe, das tränsten und Den et en ist gäntlich dahin. O Herhens = Vergunsgen! was wird wol besiegen den hohen in GOTE eingeskehreten Geist? der in Jhm genein, sonst alles vergessen, und also ist ausser sich selbsten gesteißt.

3. Wann andere prangen in nichtigen Dingen, und brin=gen Gedancken vor Wesen her=vor: so pfleg ich ins Herthe der Lieb einzudringen, und singe Pob=Lieder im inneren Chor. Das heisset zufrieden: von alstem geschieden, und bin ich zuweilen schon tödlich verwundt: die leidende Liebe hat mächti=ge Triebe, und machet Herth Beiste und Seele gesünd.

4. Es mussen sich freuen die himmlischen Chöre: wann Scelen auf Erden in Liebe verwundt: so daß sie kein Freude noch Leiden verzehre, und also umtragen den ewigen Bund. Wir loben in Freuden, und lieben in Leiden: und leben auf Erden in himmlischer Freud, die Liebe uns nähret, zur letze bescheret ein Leben, das währet ohn Ende und Zeit.

10.

EIn lautrer Geististgar ein reines Wesen, wer den besitht, der ist in GOII gesuchen. Der reine Sinn bringt ihn dahin: daß er vor GOII reine Mackel als eine reine Warheits Fackel.

2. Wer kan dann wol ein solsches Herze kennen, wo Gotstes Geist in reiner Lieb thut brennen? Sag! wer ist wol so Gnaden = voll: als wer in seisucm ganzen Leben sich GOtt, mit Leib und Geist ergeben?

3. Das Heiligthum, das GOTT sich hat erbauet, wird

selb=

selbsten da, im reinen Licht, geschauet: wo Seel und Geist verkläret heißt. Da muß die Andacht stets aufsteigen nach Gottes Sinn, und tiefstem Beugen.

4. Wie höret man alda so schöne Beise, wo Herhen GOtt im innern Tempel preisen. Oer Frenden-Hall schallt über-all, und wird gehört in stillem Sausen, ohn allen Trug und

Schein von ausen.

5. GOTT redet da mit stillen Geistes Worten, zum Unterricht dem reine Priester = Orden, die allzeit stehn vor Ihm zu slehn: damit Er mög in Güte walten, u. sie in Krafft

und Stärck erhalten.

6. Wir sind dann wohl mit unsers Gottes Thaten, wie Er ums selbst von Junen thut berathen. Sein reiner Sinn bracht ums dahin! so, daß wir in Desselben Wesen sind kommen zum wahren Genesen. II.

Sfreue sich der gante Hauff
den GOTT in Gnaden ans
geschen, und heben ihre Paups
ter auf, um freudig so vor
GOTT zu stehen, erfüllt mit
einem reinen Sinn, nach Gots
tes weisen Rath und Gaben;
der ihnen Selbst gegeben hin,
um sie in Seiner Jull zu las
ben; in reiner Heiligkeit zu stes
hen stets bereit, und bleiben so
in Eins vereinet: weil sie so reich
getröst, aus aller Noth erlöst,
und also Reines weiter weinet.

2. Was ist dann dis vor ein Geschiecht, das so in Fried ben-sammen wohnet? Sag! ob sie nicht das Erbe-Recht wo Gott mit lauter Gute lohnet? Ach ja! sie sind das Eigenthum, das GOTT sich Selber hat erstohren, um auszubreiten seinen Ruhm, da sie doch vor auch warn verlohren. Sie sind das Erb des Herrn; ein jedes folget gern, zu erben das, was Gott wird geben den n, die Er auserswählt in jener neuen Welt, da Alle in die Länge leben.

3.Drunt

3. Drum bleibt diff unser ste= zieren. ter Ruhm (wann unste Geister find erhoben in seines Tempels Heiligthum) daß wir Ihn oh= ne Ende loben. Es kan uns dech kein andre Tracht zu un= form Theil und Erbe werden, als, GOIT zu dienen Tagu. Nacht, weil wir allhier auf dieser Erden. So ist es dann bestellt, wir thun was Ihm ge= fällt, und warten sein in Dul= ten, Hoffen, bis Alles gants er= neut, von aller Last befrent, u. uns das rechte Ziel getroffen.

4. So sind wir dann mit GOTT versehn in der so sel ge Fahrt auf Erden, und warten, vis wir dort eingehn, da wir mit Ihm verherrlicht werden. Wohl mm! Es blübet unser Troft, es kommt entgegen uns gegangen das Glück, worinne wir erlößt, wir warten Sein mit viel Verlangen. Dif for= dert unsern Lauff; wir meicke eben drauf: damit wir Nichts ven dem verlieren, was uns dort zubereit in jener Ewigkeit, da GOtt uns wird mit Cronë

12.

CS ist geschehn , wir können egehn mit Freuden fort auf den geheimen Wegen dorthin zu GOII, da alle Moth und Janut sich wird endlich gants darnieder legen.

2. Was ist es dann, das uns die Bahn mit so viel Freud u. reiner Lieb versüset? es heisset Krafft, die Leben schafft, so man aus GOII und seiner

reichen Full, gemieset.

3. Wir sind nun satt aus GOttes Rath: und werden also keinen Mangel leiden. Wir sind erlößt, von GOIT getröst, zu bleiben Ihm getreu nun, und zu allen Zeiten.

4. Die Lauterkeit hilfft aus dem Streit, und aus so viel u. manchen harten Proben. Die Greutes-Moth erwirbet Gott, daß man zuletzt Ihn kan ohn Reit und Ende loben.

5. Quer Langmuth übt, wan er berrübt, und in Gedult die Hoffmung nicht läßt fahren ißt

Din=

Himmel = Brod in Leidens = Noth, kann sich zuletzt mit GOtt und seiner Liebe paaren.

6. So find wir dann auf unferer Bahn mit so viel Trost u. reicher Lieb begabet. Wir sind sein Theil, Er unser Henl: wann Er uns so aus seiner reischen Fülle labet.

7. Der lautre Sinn bracht uns dahin, allwo das ein'ge wahre Gut gefunden: die wah= re Ruh blüht immer zu; drum bleiben wir Jhm auch auf Ewig hin verbunden.

13.

Ich bin eine Rose, Niemand Jsich anstose: wann darben der Dornen-Stich, daß er nicht geh hinder sich.

2. Mein Geruch muß geben den Genuß zum Leben: meine Schönheit nuß der Schein al- ler andrer Schönheit senn.

3. In den Winter=Tagen muß ich es ertragen: daß ich bleibe gant versteckt, und mit Kalt und Frost bedeckt.

4. Dunckelheit und Regen

B

mut mein Hert bewegen: daß ich wuchle unter sich, oben ist der Dornen=Stich.

5. Wann die Sonne scheis net, so wird gant verneinet: was mich hat gemacht so kalt finster, grob und ungestalt.

6. Ihre Schönheit giebet, was mein Herhe liebet: der Genuß von ihrem Schein macht mich froh und freudig senn.

7. Thutsie höher steigen, niuß es mir anzeigen: daß die rau= he Zeit dahin, wo ich in gesesen bin.

8. Sie thut meiner warten, daß in GOttes Garten mein Gewächst sich schön ausbreit in des Geistes Niedrigkeit.

9. Pleibt ihr Glant verbor= gen, schlaf ich bis an Morgen: so geht auf ein neuer Schein, daß auch nichts kan schöners senn.

10. Will mich was erschreschen, thut ihr Glant mich deschen: daß ich froh in ihrem Licht und bleib stehen aufgericht.

11; Wandle ich im Kühlen unter

ter den Gespielen, mußihr So bin ich nun ein Baum

ler Susigkeiten seyn.

bleibt mein Herts bewahret: daß kein falscher Glant noch Schein kan dasselbe nehmen ein.

13. Ob ich schon mit Dornen, hinden und von vornen, bin umgeben: es kan nicht schaden mir ein Dornen = Stich.

14. Weil ich eine Rosen, die alda entsprossen: wo die Dorn mir schencken ein, daß ich kan so schone senn.

14.

oth bin ein grüner Zweig aus durrem Reif entiprof sen, der Lebens = Strom aus GOtt hat meinen Geist durch= 3ch bin gepflantet flossen. nun, und steh in Gottes Gar= ten, und trage meine Frucht von viel und manchen Arten.

Die Blätter meines Saffte die mussen ewig grunen, und ihrer Schönheit Zierd aux Freud und Wonne dienen.

Schatten mir ein Schein vol= mit Früchten, Blättern, Zwei= gen, die in dem Aufgangs= 12. Bleib ich ihr gepaaret, Licht die Frühlings = Zeit an=

zeigen.

3. Die rauhe Winters = Zeit hat thre Macht verloren, wo mein Gewächse schien vor Rält und Frost erfroren. Die lange Macht, der Zwang, wo ich in war gesessen, hat ihre Zeit erreicht, und ist nunmehr ver=

gessen.

4. Und stunde mein Gewächs schon oft in viel Beschwerden: so tonte solches doch nicht un= terdrucket werden. Der Lebens= Safft, so mir aus Gottes Derk entsprungen, gab meiner Wurkel Krafft, daß dem Ge= wächs gelungen.

5. So stimmet dann zuletzt nach vielem Wind und Regen der Geist sein Lob-Lied an von Gottes Wunder = Wegen.

Gegenball.

Lob, Ehr u. Herrlichkeit sen nun dem grosen GOTT, u. auch dem Lamin, von uns ge=

luns

sungen, dieweil durch seine grose Macht es uns aumoch so wunderbar bisher gelungen.

2. Wir freuen uns, und rith= men das, was nun zur Zeit an uns geschehen, dieweil wir ohne Maaß die Wunder=Hulff aus Gott mit unsern Augen sehen.

Amen Hallelujah.

15.

Ch bin in GOTT erfreut, weiß keine andre Sachen, als was desselben Lieb will Gutes aus mir machen: will mich schon oftermalder Rum= mer zeitlich plagen, kan ich ihn doch gar bald mit Gottes Suld verjagen.

2. Wann Gottes Freundlich= keit mein Hertz zur Liebe len= cket, fällt aller Schmerken weg, ohn, daß man sein ge= dencket: und wann ich Traurens = voll mit Finsternuß um= geben, so schenckt mir Gottes buld das Liebste in dem Leben.

3. Diss heist der Leidens =

erworben: wer diesen geht vor= ben, heißt hier und dort ver= Drum ist diff meine dorben. Lust und Freude hier auf Er= den, weil ich durchs Leiden dort werd eins verherlicht werden.

16.

Ch bin sehr gering und flein, Iweil ich nichtig auf der Er= den; doch ich dring in GOTT hinein, da kan ich erhöhet wer= den. Ist es aus mit meinem Thun, so kan GOTT mich wohl berathen, drum wil ich inIhm beruhn, weil es nichts mit meinen Thaten.

2. Weißich nicht mehr fortzu gehn auf den Leid = und Ster= bens=Wegen, thu ich GOIT um Gnad anslehn, und mich Ihm zun Füssen legen: so werd ich in Ihmerfreut, und verges se allen Jammer: daß in Gei= stes Niedrigkeitich kan ruhn in meiner Kammer.

3. Was alda geschencket ein, wird kein fleischlich Herts er= Weg, wordurch uns GOIT messe, es wird nebst dem Morre hens 25 2.

hen= Wein so viel Gutes ein= gemessen: daß auch selbsten der Verstand sich darinen mußver= gehen: well er diese hohe Hand nicht kan fassen noch versiehen.

4. So die reinen Seelen führt, die aho hineinwarts gehen: wo sich alles gank verliehet, was nicht kan in GOTE bestehen: dem da ist der rechte Weg, wo die Thur zu GOTT gesimden, und der schmale Hünels-Steg, wo wird alles überwunden.

5. Alle Sorge Müh und Last muß sich auf einmal verliehren: und der Seelen suse Rajt last in diesem Grund sich spühren. Gottes Segen wird nicht müd, ihm die Seel mendlich laben mit so veller Gnad und Güt, und sehr reichen Hünels: Gaben.

6. Dessen bin ich innig wohl weil ich diese Kleinheit funden: wo mein Nerche Freuden=voll ist mit GOttes Lieb verbun=den. Meine Kleinheit ist mein Grah, da der alte Mensch verweset; und des Geistes reiche Haab: da die Seel in GOTT

geneset.

7. Und so bin ich heninge= bracht, weil ich meine Hoheit funden in des Geistes Nieder= tracht, wo man wird mit GOtt verbunden. Usso lebe ich dahin, wie mir taglich eingemessen: weil diss einzig mein Gewinn, daß ich vin in GOTT genesen.

17.

Th bin verlobet nun des höchsten Königs Sohn, der mir wird sehen auf die rechte Ehren=Kron: die ich alldorten war in jener Welt erlangen, wo die vereinre Schaar wird

ewig innen prangen.

2. Dier sind wir so vereint, wit es ziemt Wander-Gässen, und tragen auf der Fahrtnech viele schwere Lässen: doch wen wir kommen heim, wird uns das Lamm versüsen des Lebens Bitterkeit, und lassen uns aeniesen.

3. Was wir gesuchet hier in dieser eitlen Welt, da wir in heiser Lieb uns seine Schmach erwählt; das ist nun unser

Theil

Theil, wir tragen die auf Ersten, bis wir audort mit Ihm werden verherzlicht werden.

18.

Jeh gehe hin, und wandle fort auf jener Zions Straasen: bis ich geh ein zur Saslems Pfort, da wird sich nies derlassen mein viele Muh und großes Leid, wo ich oft in gewesen, und ben so vielem harsten Streit oft traurig bin gestellen.

2. Num lebe ich, und bin ganh still, und warte meiner Saschen, wie GOTT es schieft und haben wiit: Er weiß es wol zu machen. Ich geb mich sein gelassen hin in seines Wilslens Schrancken, so bleib ich in Ihm, wie ich bin, ohn hin

und wieder Wancken.

3. Mein Leben ist zwar ausgeleert von Bildern und von Weisen; doch ist mein Hertz zu GOTT gekehrt, läßt sich von nichts abreissen. Er wird es alles machen wol, und mich zu Ehren bringen, daßich dert

mit viel Freuden=voll ewig werd Lieder singen.

19.

Jeh liebe gant umsonst 3
doch weil ich bin gezählet
zur keuschen Jungfraun-Zahl,
die sich dem Lamm vermählet:
da geh ich mit vorher, und
folg mit hinden nach, daß ich
dem keuschen Lamm helff tragen seine Schmach.

2. Die es daselbsten trug, als es ein Opfer worden, und an des Creuhes=Stamm gestisstet diesen Orden: Es ist von GOIE erhöht, wir werden mit zugleich erhöhet werden dort in seines Vatters Reich.

3. Dist ist nun unste Kron, die wir auf Erden tragen, wan wir in Leiden stehn in unsern Trübsals=Tagen: wir freuen uns, weil wir alldorten mit erhöht in solcher Herrlichkeit, die nimmermehr vergeht.

20.

The leve zwar so hin, bin sez lig in dem Hoffen! doch ist mein rechtes Ziel daben noch zieht nicht getroffen: ich liebe zwar ein Gut, das ohne Maaß zu schähen, doch will der blode Sum gar oft den Muth ver=

legen.

2. Was ist dann wol mein Glück, das GOTT mir wird bescheiden? die Hossmung saget mir: es sennd die frohe Zeiten, die dort in jener Welt ich werd mit Augen sehen, da ich werd nimermehr aus GOttes Tempel gehen.

21.

Threise fort nach jener Welt lass mich von mehte abschrecten: weil GOIT so treulich vor mich hält, thut mich mit Ilngeln decken.

2. Er leitet mich nach seinem Rath, und richtet meine Gange: wie Er es selbst beschlossen hat, läst mich in keiner Enge.

3. Im Frieden kan ich wallen hin, so wie Er es beschlossen: und weil ich gank Sein eigen bin, bleib ichs auch unverdrossen.

4. Mein Leben ist aus meiner

Hand, ich habes Ihm ergeben: die Hossimung ist mein Gegen= Pfand auf jenes Frenden= Leben.

5. Ob ich hier wohl viel enge Weg und Steige muß durch= gehen: und leiden viel geheime Schläg, ich achte nicht der

2Behen.

6. Die Schmerken, die ich leis de hier: machen mich rein im Wesen, und sind mein Schmuck und Jungfraun = Zier, den ich mir selbst erlesen.

7 Die Liebe hat mich schwark gemacht durch ihre heise Stralen; doch mir daneben zuge= dacht: dass ich zu tausend ma=

len

8. Werd dancken in der neuen Welt für so viel Wunder = Prosben, wenn ich für Gottes Throngestellt, Ihn ohne End zu losben.

22.

Ich wil trage meine Schmetz then, leiden Gottes schwez re Hand: was mich qualet in dem Herthen, ist am besten Ihm Ihm bekannt.

2. Bin ich schon sehr oft be= laden, daß auch scheint, ich mußt vergehn: wird Er selbst dem Elend rathen, lassen seine Dülffe sehn.

3. Dort sind die Erquickungs= Zeiten, hier der harte Zwang und Drang. Gottes Troft ver= füßt das Leiden, wann die Zeit

will werden sana.

4. Golte auch mein Schmer= he währen gar bist in das Grab hinein: wird er endlich doch auf= horen, wan ich geh zum Dim= mel ein.

23.

In GOIT verliebet seyn heisit sansst und suse schlafen. O wol! wer sonsten nichts in dieser Welt zu schaffen. Das Lieblichste aus GOIT und sei= ner Julle her ist, wenn Er stil= le schweigt, und gibt uns kein Gehor.

2. Wan wir in heiser Brunst Ihn wolten nimmer lassen, so halt Er sich zurück, und läs set sich nicht fassen. Die Liebe den viel gehabten Kummer.

liebet nur, wo sie sich frenkan schencken: wer mehr von Ihr begehrt, läsit sie sich nicht ein= schräncken.

3. Souft müßt der Himmel selbst durch Liebe Abgang lei= den, wann er sich solte schlecht in unfre Lieb einkleiden. Die Liebe, die nur schläft; doch reinen Hunger hat: wird in Gelassenheit aus ihrer Kulle fatt.

4. Und solte sie für Noth auch gar im Tod erblassen: kont sie doch nimmermehr was anders in sich fassen. Die Liebe, die nicht halt den bittern Todes= Strauß: fällt endlich gar da= hin, wen ihre Zeit ist aus.

5. Wer mit Gelassenheit in Liebe Willen=loß, der hat das schöne Rind bereits in seinem Schoos: so die Verborgenheit der Weissheit selbsten träncket, und ihm aus ihrer Brust viel reichen Trost einschencket.

6. So schlafe dann nur hin in deinem sanfften Schlummer, mein Hertz, und lasse fahrn

Wer durch Gelassenheit ist ner Ewigkeit: wo mein angst= Kind und Mutter worden, der liches Bemühen endet sich in hat bereits erlangt den reinsten lauter Freud. Jungfraun-Orden.

24.

St mein Leben schon bela= I den mit viel Leid u. Trauriakeit, wird mir doch die Doff= nung rathen dort in jener Ewia= Allhier trag ich meine tcit. Lasten, als ein Gast u. 2Ban= ders = Mann. Dorten werd ich sicher rasteni, wo zu Ende al= ler Bann.

2. Ist mein Leben schon ver= borgen, scheint die Hoffmung aus zu senn, gehet mir doch alle Morge auf ein neuer Gna= den = Schein. Gottes Lieb, darum ich leide, richtet mich in Hoffnung auf, schencket mir viel tausend Freude in dem muden Lebens=Lauf.

3. Fahr nur fort, O meine Scele! trag dein Creuts in Hoffnung hin: du entgehst der Trauer = Hole endlich noch mit viel Gewinn. Ich schon die Krone blühen dort in je=

4. O wol dann! so sen mein Leben meinem GOIT auch fruh und spat gants auf ewig übergeben, der es so beschlossen hat: daß durch Leiden, Dul= den, Hoffen man ererb die Geligkeit, wo das rechte Ziel getroffen, und zu Ende alles Peid.

25.

aln das Verlangen schon II mein Hert in GOtt erfreuen, was wirds erst senn, wann Er mich einst wird gar verneu= en? ich gebe zwar so hin in mei= nen Leidens = Tagen; doch mer= cke ich daben die Liebe Gottes sagen:

2. Daß ich mit hin gezählt zur reinen Lammer = Deerden, die fich das werthe Lainin erkauft allhier auf Erden; da geh ich dann mit an, und folge treu = lich nach, u. trage auf der Welt mit ihnen seine Schmach.

3. Was Freude gehet auf? ich

seh nach langem Jammer die worben durch viele Müh und Thur sich offnen mir zur stil= Ien Ruhe = Ramer: wo ich werd gehen ein, um sicher dazu ra= sten, allwoich gants befrent von so viel Muh und Lasten.

4. Ich lebe dann getroft, bin frolich in dem Hoffen, weil mir die Liebe sagt: das Ziel ist nun getroffen. So ruhe dann mein Hert in deiner stillen Rammer, vergifidein langes Leid und viel

gehabten Jammer.

5. Die grose Seligkeit, die dorten wird erscheinen, ist mei= nes Geistes Luft, kan alles Leid verneinen, wann kommen an ihr Ziel die viele Geistes= Wehen, werd ich alldorten mit in groser Freud eingehen.

26.

MEin Herk weiß keine best Le Tracht zu nehmen an allhier auf Erden: als nur al= mir in jener Welt wird wer = dent.

harten Streit, da Er für mich am Creutz gestorben.

3. Dem will ich folgen treu= lich nach, so langich leb allhier auf Erden: so werd ich ohne alle Rlag alldort mit Ihm ver= herelicht werden.

27.

Mein Glück, das ich mir hab erwählt, wird dort in jener Welt erscheinen: und wenn es meinem GOTT ge= fallt, so endigt sich das lange 2Beinen.

2. Die lang-und schwere Pil= ger=Kahrt wird noch zur Zeit sich frölich enden, und wenn der Rummer überjahrt, wird sich der Schmerts auf einmal menden.

3. Die Liebe hat mir zu ge= dacht viel Leiden hier auf dieser Erden; doch wenn mein Lauf lein senn drauf bedacht, was zum End gebracht, so wird es alles anders werden.

4. Leid ich schon manchen 2. Dort blühet meine Selig= Druck und Drang, und trage keit, die JEsus mir allhier er= viel und schwere Lasten: werd

ich dort nach dem muden Gang sehr saufft in suser Ruhe raften.

5. Wann die Gedult den Glauben speist, und das Verslangen GOET bezwungen: bin ich zur andern Welt gestreist, und ist mir dort u. hier gelungen.

6. Drum wird das Glück die Pilger = Fahrt zuleht mit vieler Freud belohnen: und wer dem sanstten Lamm nachart, wird dort in Gottes Hütten wohnen.

28.

MEin in GOtt verliebter Sinn weiß von keinen andern Schmerken, als nur, daß ich nicht so bin, wie ich wünsch in meinem Herken.

2. Hatt' ich mein erwünschtes Loos und der Weißheit Schah gefunden: war ich aller Sorgen loß, und mein langer Schmerh

verschwunden.

3. Und so muß sich meine Lust eft an andern Sachen nahren: weil ich ihrer süsen Brust muß so lang und viel entbahren.

4. Doch foll meine heiffe Brunft

ohne Ende nach ihr brennen: bis dass ihre treue Gunft mich wird gant ihr eigen nennen.

29.

Mein lieb-verliebter Sinn willes mit Jesu wagen, und gern und willig Ihm sein Creuße hier nachtragen: dan nichts kan Liebers seyn, nichts Schöners wird gefunden, als wann ein Herhe ganh mit Gottes Lieb verbunden.

2. Und weil das keusche Lain sich hat zur Braut ersehen die Seelen, die allein nur seinem Fuß nachgehen: drum geb ich alles hin, was sonst erseut auf Erden, damit ich Gottes Braut und Liebste möge werden.

3. Dis ist die höchste Lust, die meinen Geist bewogen, das ich die Welt verschmaht, und jener nachgezogen. Und weil ich bin vereint des reinen Lains Jungfrauen: werd ich mit ihznen dort GOTT ohne Endeschauen.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

30.

M Ein Verlangen hat ge= troffen nun das rechte End und Ziel: weil zu End das lan= ge Doffen, und ich mit viel Se= gens-Kull werd von innen an= gefüllt, wodurch aller Schmerts gestillt.

2. O was wird da eingemes= sen! wer erwartet seine Zeit: bis er eins in GOtt genesen, und von aller Last befreyt, lang ge= bofft ist nicht verschertst, obes schon oft bitter schmerkt.

3. Sufe Ruhund stiller Friede breitet sich unendlich aus: wer gerreu an Gott geblieben in dem allerhärtsten Strauß. Wer darinn ift rein bewährt, bleibt GOtt ewig zugekehrt.

4. Mun mein Dert! ersenct dich nieder, lobe deinen guten GOtt: finge neue Liebes=Lieder, sen ge= treu bis in den Tod, und geden= cte stets daran, was Er dir vor Guts gethan.

5. Seine Gute hat kein Ende, seine Langmuth hat kein Ziel: seine treue Liebes = Hande len=

ckens, wie Ers haben will. Da= rum bleibet seine Guad allezeit

mein bester Rath.

6. Und weil auch mein Theil wird werden mir in jener neuen Welt: darum willich hier auf Erden leben, wie es GOtt ac= fällt. Durch Gedult und stetes Hoffen wird das rechte Ziel getroffen.

31.

Mun sind wir auf der Fahrt Il dem Ziel was näher kom= men, auf unserm Lauff allhier in dieser Sterblichkeit: wol dan weil uns daben wird alles weg= genomen, was sonsten uns ge= macht so manches bittres Leid. Wir preisen Gottes Wunder= volle Gnad und Gute, die alles bringt zu seinem vollen End u. Riel, und werden wir auch oft des vielen Dranges mude: so labet doch zuletzt die reiche Gna= den-Kull den muden Geift, und trägt ihn mit Erbarmen, und thut ihn wiederum mit heisser Pieb umarmen.

2. Wir lauffen zwar, u. doch mit 2.

mit eng-und kleinen Schritten auf unserm Weg dorthin zur frohen Ewigkeit: doch, wenn auf dieser Bahn genug wird senn gelitten, so wird derselben End uns lohnen mit viel Freud. 2Bann der Genuß, so wird dar= zwischen eingeschencket, uns Freude macht auf der mühsam= und rauhen Bahn, was wirds erst senn: wann man auch des nicht niehr gedenket, was Weh= muth heißt, oder uns sonsten schaden kan. Drum sind wir wol in unsern Tages=Lasten, weil wir alldorten einst in Ruhe werden rasten.

3. O wol ums nun! wir trasgen dann mit vielen Freuden, wie GOttes weiser Rath ums täglich schenket ein: weil umser rechtes Loof in jenen Ewigkeisten (so hier verdecket war) erst offenbahr wird senn. Die Freüsde, die wir schon allhier im Hoffen haben, die speiset ums sehr oft mit suser Hinnels Lust; so, daß wir ums daben an Gotstes Güte laben, und trinken obsne Maaß an seiner Liebess

Brust. Und weil hier unser Glück blüht in Beschwerden, so werden wir auch dort, nach dem verherzlicht werden.

32.

Seht die edle Schaaren weiden, seht die reinen Geister gehn, und das Lamm, das sie thut leiten, auf dem Berge Zion stehn. Höret, wie sie in dem Gehen Gottes Wunzder-Macht erhöhen, und mit vielen schönen Weisen Ihn ohn Zeit und Ende preisen.

2. Sonst wird kein Geschren gehöret, auch kein Schmerken mehr gesehn. Ihre Hoheit wird vermehret, so oft sie gebeuget stehn vor GOtt und des Lammes Throne: der hell seuchtet, wie die Sonne. Alles Weinen ist vergessen: wo sie vor

find in gesessen.

3. Owie kan so sicher rasten allda das erwählt Geschlecht! weil sie, ohn alle Lasten, haben Stadt=und Burger=Recht. Weise Kleider, göldne Eronen trägt man da, wo GOtt thut thros

thronen: dis ist dort der Lohn der Frommen, die aus grosem

Trubsahl kommen.

4. Freuet euch, Ihr lieben Herzen! Freuet euch nun all zugleich! die ihr traget Creuk und Schmerken, werdet weder trag noch weich: dann das Lain so überwunden, hat den Sieg am Creutz gefunden, wodurch Es so hoch erhöhet, auf dem Berge Zion stehet.

5. Mit so grosem Sieges= Prangen vor der ganten Creuhes-Schaar: die Ihm hier sind nachgegangen in so mancher= Ien Gefahr. Wann die Feinde so erhitet, daß sie mit Ihm Blut geschwitzet: und, wann sie geschienen trage, truncken sie

vom Bach am Wege.

6. Dieses hat sie mit erhoben zu des Lammes Herrlichkeit, da sie GOtt ohn Ende loben mit so groser Sieges-Freud, u. nach vielen Schmerts und We= hen thun sie so am Reihen ge= auf den angenehmen hen, Weiden, da das Lamm sie

Selbst thut leiten.

7. Und sie trancket aus dem Brunnen, der vom Stul des Rebens fleußt, und so haben sie gewonnen, weil sie nun dahin gereißt: wo die Baume ewig grunen, und die Blätter muffen dienen zum Genesen aller Hei= den, die das Lamm noch letst wird weiden.

8. Unfre Hoffmung muß uns fronen schon hie in der Sterb= lichkeit, weil wir auch gezählt zu denen, die das Lamm sich zubereit: daß sie dorten vor Ihm stehen, und mit an dem Reihen gehen, mit der Schaar, die GOtt erheben, und Ihm Preisi und Ehre geben.

9. Unser Creut, das wir hier tragen, träget uns zu GOtt dahin: darum sind die Trüb= sahls-Tagen lauter Seegen u. Gewinn. Wann wir hier ans Ziel gekommen, werden wir mit allen Frommen erben, was uns GOtt wird geben dort, in jenem Freuden=Leben.

33.

So könmen wir dann nun im Geegen wallen dort= hin, nach jener schönen neuen 2Belt: weil GOtt, nach sei= ner Gut und Wohlgefallen, uns hat geliebt und Ihme auser= wahlt. Wir freuen uns, und rühmen seinen Namen, und preisen seine Gut und Wunder= Macht: weil Er, durch seines Geistes Feuer = Flammen, uns hat in solche heisselieb gebracht: dass wir zu jederzeit sein Lob ver= mehren, und Ihme Herrlichkeit und Ehre geben.

2. Wir haben nun das rechte Ziel getroffen: weil Gottes Butu. Liebe unser Theil. 2Bol uns! esstehet uns der Himmel offen, und haben nun an Chris sti Erbe Theil. Die Herrlich= keit, die dorten wird erscheinen, wird alles Leiden von uns neh= men hin, u. wird vergessen ma= then alles Weinen, mit reichem Seegen und mit viel Gewinn. Drum ruben wir in seiner Liebe Armen, die uns umgeben mit

so viel Erbarmen.

3. Und weil wir nun den be= sten Schatzgefunden: daß unser Dertz so reichlich ist getröst: so bleiben wir auch ewig Ihm verbunden, weil wir durch sei= ne Wunder=Macht erlößt. Wit essen nun aus Gottes reinem Wesen, und trinken aus dem reinen Wollust=Meer: die Liebe machet uns in GOtt genesen, wer wird uns von derselben scheiden mehr? dist wird wol bleiben unser Theil auf Erden, bis dafi wir dorten einst verherz=

licht werden.

4. So ist uns unser Theil schon hier beschieden, obzwarnoch in dem Leib der Sterblichkeit: gnug, daß wir wohnen in dein= selben Frieden, der ben uns blei= ben wird in Ewigkeit. Wir tra= gen zwar noch Lasten bier auf Erden, doch seben wir mit Gei stes=Augen hin, allwo wir einst davon befrenet werden: erlan= gen unsern Lohn mit viel Ge= winn. Der Nuten von dem Leid u. Trauer=Leben wird dorten

ew ae

ewige Freud und Ruhe geben.

5. Drum find wir auch so wol in unserm Ballen, weil wir mit so viel Freud und Trost erfüllt: und weil wir also unserm GOtt gefallen, ist aller Zorn und Ha= der gants gestillt. Und weil wir dann mit so viel Gut umgeben, und unser Gang mit GOttes Duld versehn: so werden wir auch in die Länge leben, wann sonsten alles andre wird ver= gehn. So lohnt uns dann die Hoffnung mit den Freuden, die GOtt in iener Welt uns wird bereiten.

34.

Sperth, geh ein zu deuen Schaaren, die hier die Jung= frauschafft auf dieser Welt be= wahren, und einzig nur allein dem remen Lamm nachgehen in keuscher Liebes=Zucht u. bit= tern Leidens=Weben. 2301 dann! du liebs Geschlecht, ich komme euch entgegen, tuh Eh= re, Schmuck und Kron euch zu den Zusen legen.

2. Wie selig ist der Tag, da= rim ich eingenommen zu dieser reine Schaar der wahren Got= tes-Fromen, die als die Lamer gehn vereint auf susen Weiden, allwo das keusche Lamm sie tuht unendlich leiten. Oseliger Gewinn! wer da ist eingegan= gen, weil sie mit Beiligkeit im innern Tempel prangen.

3. Wie still kannicht ein Herts daselbst von inen werden, weil gants vergessen sind die Gorgen dieser Erden: nun ist mein Serts vergnügt, weil ich da eingenom= men, wo mein verliebter Sim zu seinem Ziel gekomen. QBol dann! das füse Glück wird mir mein Theil erwerben, daß ich in Ewigkeit werd nünermehr perderben.

4. Fahr hin, O füfe Welt! mit deinen leeren Bruften, mich foll nun nimmermebr nach deinem Dunst gelüsten: du schenckest zwar oft ein viel bittre Sit sigkeiten, wodurch du dir zuletzt wirst tausend Weh bereiten. Wann du aufs Höchste koinste wird dich der Wind verwehen, und ich werd nimermehr aus Gottes Tempel gehen.

Die Rirche.

5. Willkom du werthe Braut! wir stimmen allzusammen, u. geben unfer Ja in Lieb-verlibten Klammen: der Weißbeit Liebe= Brun muß nun unendlich fliesen, und alle Bitterkeit durch Gottes Suld versusen. sind wir nun gepaart im Geist der reinen Taube, trots wer uns unfre Kron u. Jungfrauschafft beraube.

6. Die Welt ist und ein Born, der bittres Wasser quillet, wer daraus wird getränckt, wird mit dem Tod umhüllet. Wie rein ist unfre Quell, so aus dem Herten flieset, das JEsus Liebe heist, und unser Leid versu= set. So sind wir dan getränckt mit Gnade Huld und Liebe, u. unfre Quelle wird in Ewigkeit nicht trübe.

2/30.2

35.

Mer Leben ist verborgen, Umfer Bandel Ott bekant; der weiß alle unfre Sorgen, u.

wie es um uns bewandt. Wan das sehnende Verlangen flehet seine Vatters=Treu, so komunt seine Hülff gegangen, u. steht unsver Schwachheit ven.

2. 2Bo wir alhier sind beladen mit so manchem Drang und Leid, thut Er selbst dem Elend rathen, u. hilfft uns zur rech= ten Zeit. Seine Treu läst nimmer wancken währt der Schmerk auch bis in Tod: sei= ne Obhut halt in Schrancken, und ersößt aus aller Noth.

3. Darum bluben unfre Cro= nen hier im Thal der Miedria= feit: die uns dorten werden loh= nen in der stillen Ewigkeit. Dis ist Freude die wir haben. wann wir auch sonst traurig gehn: dif sind unfre Ovffer= Gaben, die wir bringen, wan wir flehn.

4. Und, weil wir sind einge= gangen, wo der reinen Lämer Schaar in dem innern Tempel prangen, und GOII dienen immerdar: werden wir ohn End erfreut in des Lammes Nie= drigkeit, und Herts, Seel und

Geil

Geist erneuet: daß vergessen al= les Leid.

5. So blüht unser Leben wiesder, das in GDTI verborgen heißt: u. wir singen neue Lieder, wann uns Himmels = Manna speißt. Quol dann! weil uns GOtt erlegen Ihm zu Eigen in der Zeit, können wir in Ihm genesen hier u. dort in Ewizkeit.

36.

Unfre Hoffnung muß uns Urönen dort, in jener neuen Weit: weil wir sind gezehltzu denen, die Sich GOtt hat auserwählt: daß sie dort, mit viellen Freuden, sich in reiner Wolflust weiden, und GOtt, ohne End und Zeit, loben in die

Ewigteit.

2. Dann wird man mit Augen sehen, was uns hier so klein gemacht: da wir unter so viel Wehen wurden gantz gering gemacht. Wann das Leben wird erscheinen, das so unter langem Weinen tief in GOtt verborgen war, wirds recht werden offenbar.

3. Dist ist unste Freud auf Erden, distist unster Hessenng Lauff: weil GOtt ben so viel Veschwerden in dem uniden Lebens-Lauff, unste Geister oft entzücket, daß sie werden hingerücket, und im Schauen sehen ein, was dort offenbar wird seyn.

4. Welches nie ein Aug gesehen, noch ein menschlich Herts versteht, wird auch bleiben ewig stehen, wann sonst Alles untergeht. O wohldann, du seeligs Hoffen! weil du dieses Ziel gestroffen: wo dein Schmertz ulanges Leid endlich wird zu

lauter Freud.

5. Darum wallen wir mit Freuden hin zur frohen Ewigteit: u. vergessen alles Leiden, weil GOtt umser Hertz erfreut.
Allhier, fremd und Unbekante, dorten Gottes Anverwandte: hier verworffen auf der Welt, dorten von GOtt auserwählt.

6. Wohl dann nun! weilwir beleget mit so reichem Ueber= fluß: den uns Gottes Gut zu= träget mit viel Segen und Ge=

D

nuff. Wann und seine Liebe trancket, u. viel Dimmels-Most einschencket, sind wir auf der rechten Babn, wo uns nichts

mehr schaden kan.

7. Und, weil wir des Freude haben, (wie uns auch wird ein= geschenckt) ob Er uns mit Dim= mele-Gaben, oder Bitterfeiten, tranckt. Wird uns auch noch Schmerts noch Leiden mehr von Seiner Liebe scheiden: obs auch war des Todes Pein, dorten wirds schon anders seyn. Mole by told say aler gry forft

M Ann alles zu Pulver und Maschen verbrannt, dann werden die Göttliche Wege bekannt: das sterbende Leben macht richtig den Handel, ver= kläret die Herhen zum Göttlis

then Wandel.

2. Wo Derken und Simmen aum Sterben hingeben, da fanaen die Seelen an hummlisch zu Teben: das wahre Vergnügen wird nimmer gefunden, wo Seelen an etwas auf Erden perbunden

3. Die eitele Dinge sind nich= tige Sachen, drum himmli= sche Seelen diff alles verlachen: die eigene Liebe in Sünden er= boren wird gantslich zernichtet.

und ewig verloren.

4. O Derhens = erwunschete selige Stunden! wir haben das wahre Vergnügen gefun= den: wir leben geschieden von allem auf Erden; drum muß uns die himmlische Glorie dort werden.

5. Der heilige Wandel in Gottes=Begehren fan in uns das wahre Vergnügen gebähe ren: wir wollen treu bleiben dem, wo wir ergeben, um gantslich nach seinem Gefallen zu leben.

6. Die viele inwendige Leiden u. Wehen um nichtige Sachen die mussen vergeben: wir has ben nun alle ein Bessers ges funden, weil wir sind mit Gotts licher Liebe verbunden.

38.

M ann ein Geist ist in GOtt werliebt, so kan sein Herk genes

genesen: daß Ihn kein Leiden mehr betrübt, wo er sonst in ge= sessen. Wohldam, dieweil wir solchen Sinn, der Alles Andre nimmt dahin! drum wird uns weder Schmerk, noch Leid be= rühren mehr in Ewigkeit.

2. Die eitle Welt, mit ihrem Schein, ist ewig hin vergessen: weil und viel reiner Liebed = Wein von GOIT wird eingemessen. Wol und! wir sind mun kommen hoch, dieweil wir tragen Christi Joch: n. seines Geistes Niedrigkeit.

3. Wir preisen Gottes Gut und Gnad, und wollen stets erheben: was Er an uns erwiesen hat in unsern ganten Leben. Weil Er uns hat durch seine Huld getragen in so viel Gedult, und uns von Sünd und Tod besteht, allhier, und dort, in Ewigseit,

4. Was Freud und Wonne muß aufgehn in Lied-verliebten Herhen, wann GOtt geheilet ihre Wehn und Lied-verliebten Schnerhen. Da wird-fonst

D 2,

fein Geschren gehört, als nur was Gottes Liebe nährt: und, weil wir damit angefüllt, ist aller Zorn und Haß gestillt.

5. Das Erbtheil ist uns bengelegt in viel Gedult und Hofgelegt in viel Gedult und Hofgen,wen Gottes Huld u. Langmuth trägt, da ist das Ziel getroffen. So sind wir dann
dannit gespeisst, bis unsre Hoffnung hingereist: da steter Fried
und Sicherheit u. Ruh wird
senn in Ewizkeit.

win 15 11 min 39. 1 22 1

Um meine Seel in GOtt erfreut, so kanich leben ohne Kanier, und ist mir alle Bitterkeit gleich einem sanst- und
süsen Schlummer: des grosen
Gottes QBunder- Macht hat
mich der eitlen QBelt entnömmen, und mir dagegen zugedacht mein Theil mit allen
wahren Frommen.

2. Deum blührmein Glück in jener Welt, ob ich schen hier auf dieser Erden so, wie es meinem GDII gefällt, trag viel und mancherien Beschwerden. Mein

vicle vicle

viele Muh und hartes Leid, das mir wird täglich eingemessen, bringt mir die wahre Seligkeit, wo alles auf einmal vergessen.

3. Ist schon mein Schmerten übergroß, den ich muß stetig umber tragen: bin ich doch al= ler Gorgen loß, weil GOtt mein Troft in allem Zagen. willig leidet seine Noht, u. trägt sein Creut auf dieser Erden: wird von dem großen Wunder= GOtt alldort dafür verherzlicht werden.

4. Drum sett Gedult die Pil= gerfahrt sehr freudig fort, in Lib und Hoffen; wo Langmuht sich mit Liebe paart, da ist das rechte Ziel getroffen. Mein bestes bleibet mir so dann in vic= ler Noht und Hertens-Enge: weil GOtt das beste geben kan nach so viel Leid, und viel Ge= drange.

40.

M 20m mein Ziel ist recht

Welt besteht: allhier will ich dulten, leiden, weil das Eitle dieser Zeiten plotzlich wie ein Rauch vergeht.

2. Bin ich einsam und verlas sen, u. weiß keinen Trost zu fassen, ruh ich in der Liebe Schook: die mein Herte hat bewogen, daßich wurd dahin gezogen,

wo man aller Gorgen loß. 3. Wann mein Herts in Lieb zerflossen, wird ein solches Gut genossen, das die Sinnen über= steigt: alles Elend wird ver= gessen; wo ich sonst betrübt gesessen, sich ein ander Leben zeigt.

4. Haben Andre vielen Jam= mer, ruh ich sanfft in meiner Rammer, und vergesse Welt und Zeit. Bin ich still und ab= geschieden, führet mich derselbe Frieden ein zur stillen Ewigkeit.

5. Wann diß sanfft = und süfe Saussen thut in meinem Der= hen brausen, spür ich Lufft der neuen Welt. Wann die Pa= getroffen, habe ich ein radieses=Sonne gehet auf mit But zu hoffen, das in jener ihrer Wonne,kanich thun, was **GOtt** 

GOtt gefällt.

6. Wann die Blumen vieler Arten gehen auf in Gottes Garten, est ich Brod der Seligkeit; kan ich Welt und Zeit wergessen, wird mein Herh in Gott genesen, und erfreut in Ewigkeit.

7. Drum bin ich sehr wol berathen, weil an Weltu. Menschen=Thaten ich bin still und heim gebracht: darum mußes mir gelingen, ich kan meine Zeit verbringen, GOtt zu dienen Tag und Nacht.

41.

Im sich das Glück der Zeit mir trefflich will anspreisen, flieh ich davon, und thu zur andern Welt hin reisen: und tuht der Kunmer schon mich oftmal zeitlich plagen, und muß des Todes Pein im Herken umher tragen:

2. So sagt die Hoffnung doch, dort ist ein ander Leben, das dir der gute GOIT nach so viel Leid wird geben. Bin ich schon oft beschwert durch hin

und wieder Dencken, so muß der Himmel selbst mir tausend Gutes schencken.

3. Wann mir die Hoffnung schenckt, was die Gedult erloffen, so hat mein bloder Sinn seinrechtes Ziel getroffen. Hier wächst der Glaubens-Baum auf unter vielem Leiden, dort est ich seine Frucht mit vielen tausend Freuden.

42.

As ist doch bessers wol auf dieser Welt zu sinden, als sich dem keuschen GOtt in reiner Lieb verbinden: Ich leid, ich lieb, ich dult, bin freudig in dem Hoffen; doch ist ben diesem all das Ziel noch nicht getroffen.

2. ABo Langmut keine Pein und Hoffmung kein Verdruß, da fließt der Segen aus mit reichem Ueberfluß. ABo ansdre ihre Freud an Schein und Vildern haben, kan sich ein Hert in GOtt und seiner Liesbe laben.

3. Wie süß ist der Geschmack, der

der aus dem Herhen flieset der ten an der Thur ben Tag und Liebe, die mir mein so vieles Leid versuset: so bald ich kom= men beim in meiner Mutter Stadt, die keusche Liebe heisit, macht ihre Full mich satt.

4. Bin ich schon noch so blöd in meinem langen Hoffen: so wird doch endlich noch das rech= te Ziel getroffen. 2Bann die vereinte Krafft aus GOtt mich gant durchdrungen: sing ich das neue Lied: GOtt Lob! es ist gelungen.

43.

M Als ist doch liebers wol auf dieser Welt zu nenen? als wann ein Herte siets dem Himmel zugethan: dist ist die Brunst, die mir thut in dem Derten brennen, u. mich stets treibet fort auf meiner Glaubens=Bahn.

2. Drun such ichs höchste But, ob mar noch nicht gefun= den, was mich in meinem Sin in solche Brunst gebracht: doch bin mit Geist und Hert in treuer Lich verbunden zu war=

auch ben Nacht.

3. Die Tage gehen hin, die Zeit kan mir nicht geben, was mich vergnügen kan aldort in jener Welt: und könte ich auch schon hier in die Länge leben, so finde ich doch nicht, was meinem Geist gefällt.

4. Ich habe zwar allhier sonst teine andre Freude, als die mir Gottes Geist in reiner Liebe schenckt: doch ist mir disi das ben noch eine gröffe Beute, wenn mein verliebter Sin aus

JEsu Hertz getränckt.

5. Die Liebe hat mich schon dem Wesen einverleibet, so in der Weisiheit Licht als Wun= der wird erkannt: und wann der reine Geist in mir sein Uhr= werck treibet, so wird die Seel erhöht und ihrem GOIT ver= mandt.

6. Die holde Mutter = Treu wird schon ihr Hert aufschlies sen, u. in sich nehmen ein den lang = verliebten Sinn: und mein gehabte Muh u. langes

Peid

Leid versusen, da ich noch frem= de war, und num ihr eigen bin.

7. Wol dann! du sufes Gluck, das mir alldort muß blühen, wann diese eitle Welt wird fal= len und vergehn: so wird kein Kleisch vor GOtt u. dem Ge= richt entfliehen, und ich werd mit viel Freud die Wunder Got= tes sehn.

8. Wie Er zu einem mal das Rleine wird erhöhen, das Do= he seken ab und treten in den Roht: dann werd ich nimer= mehr aus Gottes Hause ge= ben, weil komen an ihr Ziel die viele Leidens-Moth.

44.

M Er die Liebe Gottes ehret, wund der Weißheit Brufte trinctt, wird vom höchsten Gut anahret; O was wird da ein= geschenckt! Ob sich schon mein Berts muß kräncken, so lang mein Verlangen währt: wird sie mir doch noch einschencken, was mein langer Wunsch be= gehrt.

Erden, als mein Heil in jener Welt: drum muß mir mein Gluck noch werden, wann es meinem GOtt gefällt. ich schon verlassen stehen, aller Freud vergessend senn, wird mir doch nach vielen Wehen mein GOtt anders schencke ein.

3. Hatte ich mein Glück ge= funden, wo mein Derts vergnus get heißt: ich war ewig GOtt verbunden, hin zur andern Welt gereißt. Aber nun muß ich umschweben oft in mancher= len Gefahr, u. in steten Sorgen leben, daß oft Zeiten Tag und Jahr.

4. Mir zu eng und lang auf Erden, weil mein Gluck noch nicht erreicht: wo mir wird mein Erbtheil werden und mein langer Schmerk geschweigt. Doch ich sinck in Hosfinung ni= der und will warten in Gedult: dorten sing ich neue Lieder preisse ewig Gottes Duld.

45.

M Je bin ich doch allhier so 2. Ich such nichts auf dieser & gant und gar verlassen auf meiner Glaubens=Bahn und engen Leidens=Straasen: dasGlaubens=Füncklein zundk zwar oft den Eiffer an; doch imckt der schwache Muth oft

nieder auf der Bahn.

2. Allein seh ich dorthin, wo mit viel Freuden prangen, die hier in dieser Welt den schmasten Weg gegangen: so fängt mein Herthe au für Freuden aufzuspringen, daß ich in meinem Leid tan Hoffnungs=Lieder singen.

3. Trag ich schon manches Leid allhier auf dieser Erden, so wird mir doch alldort ein Bessers dafür werden: wann einst die Erndte wird die Trauer-Saat erfreuen, und GOIT in jener Welt wird alles gar

erneuen.

4. Und ob mein Leid auch war dem besten Freund versborgen: so weißich doch, es thut die treue Liebe sorgen. Wann meine Lebens-Kraft verschwunden scheint zu senn: so schenckt dieselbe mir viel süse Freude ein.

5. So gehets auf und ab ben

vielem Weh u. Leiden, bis ich auborten werd am Lebens = Strom mich weiden mit der erwählten Schaar, die hier auf dieser Erden dem Lame gingen nach in himlischen Gebarden.

6. Distift dan nun mein Loos, dist hab ich mir erwählet, das ich des Lammes Schaar als Jungfrau zugezählet: drum geh ich so dahin, u. trage meinen Jammer, bis ich werd gehen ein zur stille Ruhe-Ramer.

46.

Je fein siehts aus? der harte Strauß ist nun zu seinem End gekommen. Dedle Kron! mein Gnaden = Lohn wird mir nun mit der Schaar der Frommen.

2. Ich bin erneut, von GOtt erfreut, mein Glück hat schon sein Ziel getroffen: in jener Welt, wenns Alte fällt, hab ich das wahre Gut zu hoffen.

3. Der Beißheit Schein geht tiefer ein, macht leicht der reinen Tugend Spiegel: ich trinck mit Lust aus ihrer Brust, die

mir

mir druckt ein das volle Siegel.

4. Daß mir mein Recht bey dem Geschlecht, so wird der Jungfraun-Chor genennet. O grose Freud! in Ewigkeit werd ich nicht mehr davon getrenet.

5. Diß ist mein Loof, in diesem Schooß werd ich wol ohne Ende rasten. Die süse Ruh blüht inner zu, weil ich befrent von allen Lasten.

47:

Te innig kan ein Herkin Gottes Liebe rasten, so einmal gant besteht von Welt und Tages-Lasten: der Friede mußssich da gleich einem Meer ergiesen, und die gehabte Müh und vieles Leid versüsen.

2. Diff wird wol kein Gedicht noch Menschen-Rath ermessen, was da in suser Still vor Gutes eingemessen: holdselig ist der Ort, wo solches Hert, in wohnet, weil Gottes reine Lieb darinnen selbsten trohnet.

3. O angenehme Kost! in so viel Leid erworben, da öffers meine Krafft von Schmerken

gar erstorben. O theure Gottes-Huld! unendlich hoch zu loben, die mich erhalten hat in so viel schweren Proben.

48.

W Je kan doch:,: ein Serke Wicht loben den lieblichen Herrscher den König von oben: das alles Vergnügen in Ihme gefunden u. bleibet Ihm zeit= lich und einig verbunden.

2. Kont alle:,: Ihr liebende Seelen, wir wollen zusammen die Wunder erzehlen des, der uns gibt Segen u. stetigs Gezdenen, daß Hertze und Geiste

und Seele sich freuen.

3. Rein Zagen:,: werd inner gefunden, dieweil wir mit Göttlicher Liebe verbunden. Das Wehen des Geistes halt alle zu sammen, dieweil wir vereinet in liebenden Flammen.

4. Wie lieblich:,: sind unsere Gange, wann die sich erweiten nach vielem Gedränge! wozeitlich=vergnügende Freude verschwunden, da werden die him=lische Schätze gefunden.

5. Drunt

vergessen, wo wir auch intod= lichen Schmerken gesessen: die= weil wir die selige Früchte ge= niesen, die unsere bittere Leiden versüsen.

6. Michts kan und: ,: den Sim= mel versagen, dieweil wir das Creute im Herten umtragen: O selige Wegfahrt! wer damit versehen, wird dorten mit Freuden zum Himmel eingehen.

7. Drum hoffen:,: wir alle zusammen, wir werden alldor= ten den Segen erlangen. Das lange Erwarten in Schmerken und Jainer macht endlich ein= geben zur stillen Ruh-Ramer

M Je kan mein Hertze nun so so saufft in Rube rasten: weil GOIT mich hat befrent von so viel schweren Lasten. Ich gehe zwar dahin in Leiden, Dulten, Hoffen; doch wird zu= letst noch wol das rechte Riel aetroffen.

2. Dann meine Zeit ist hin, die eitle Lust verschwunden; der

5. Drum können:,: wir alles Seelen stille Ruh wird nach u. nach gefunden. Wie werd ich senn so froh, wann alles gant vergessen: wo meine Seel zu= vor in so viel Leid gesessen.

3. Diff ist nun meine Freud, die mir Genesung giebet, weil meine Seele wird von meinem GOtt geliebet. Oreicher Trostl was Duld, die mich bringt zum Genesen, wo ich zuvoren wat

in so viel Leid gesessen.

4. Soruhe dann, mein Hertz! in deiner stillen Kannner: weil dich dein GOtt befrent von al= lem Leid und Jammer: dann innig eingekehrt, fein still, und abgeschieden bringt alle Völle ein, und den erwünschten Frieden.

50.

M Je lange foll mein Hert in dem Berlangen brenen, bis mein so treuer Hirt mich wird sein eigen nennen? die Lie= be låsset mich zwar nimmer= mehr erkalten; doch will der= selben Krafft oft vor der Zeit veralten\_

let meinen Schmerken: doch ist mirs nicht genug, dass ich tan dieses wissen, ich mögte gern das Liebst, den Braut=

gam selber, kussen.

3. Und weil sein Liebes-Blick mir so ins Dert gefallen, daß Gr mir bleibt der Liebst für tau= fend andernallen: so wirds noch wol geschehn, daß Er mich wird umfassen, drum will ich Ihn laffen.

51.

SR Je macht die Lieb so scho= ne Weisen in dem verein= ten Kinder-Sin? wer wird dan wol diff Band zerreissen das uns gebracht zu GOtt dahin? Mir seben wol und sind bera= then aus GOtt und seiner Kulle her, trots was uns sousten könne schaden: weil Liebe unser Brust-Gewehr.

2. Ich hange zwar ohn End men auf die Bahn, wo täglich der Weissheit an dem Hertien, neue Lieder schallen, und Jedes Die mich in sich erhöht, und hets sie thut stimmen an. Es minse bletben eine Weise, daß wir so loben unsern GOtt, auf der beglückten Dimmels = Reise ge= treu zu bleiben bis in Tod.

3. Die Liebe wird uns wol noch lohnen in iener schönen neuen Welt, wo GOtt wird Selber innen thronen, und je= des thun, was Ihm gefällt. Wir gehen hin, besitzen Frieden, den alle Welt nicht geben kan: auch min und ewig nimmer und wallen so gants ohn Erinuden die stille Lieb= und Friedens= Bahn.

4.2Bir sind erquicket in dem Herken, weil wir durch Lieben sind befreyt von allem alten Sinden=Schmerken, und was uns hat von GOtt gezwent. So ist uns dann das Ziel getroffen: weil wir so gehn die rechte Bahn und haben unser Theil zu hof= fen in dem verheissnen Canaan,

52.

2. Drum können wir im Frie= 3B Je sind wir nun so innig den wallen: weil wir gekom= wohl in Gottes Huld, S 2. ben=

benfammen: weil unfre Herten ja alles Guten voll: weil GOtt Freuden=voll in heissen Ein= trachts=Klanunen. Die Liebe macht uns Engel-rein, u. hei= lig an Gebährden; damit wir, ohne Trug und Schein, mit Ihm vereinigt werden.

2. Sag! Wer hat wohl ein besser Theil in dieser Welt ge= funden: als so, mit Gottes Lie= bes=Seil, zusammen senn ge= bunden. Wir wissen doch kein ander Gut, das uns hat dort au werden: als in so reiner Lie= Grden.

3. GOtt hat une angenehm gemacht durch seine Gunst u. Gnade: weil Eruns so zusam= men bracht, daß Er dem Elend rathe. Es ist uns wohl ben diesem Sinn, wir werden nim= mer sterben. Die Liebe lohnt mit viel Gewin, u. läst nicht mehr verderben.

4. So ist dann unfre Freud vereint mit GOTT und Him= mels=Trieben. 2Bohluns! weil wir desselben Freund: wird uns kein Leid betrüben. Wir sind

Selbst unfre Sachen in allem läßt gerathen wohl, und thuts aufs Beste machen.

5. Wohl dann! Wir leben so dahin nach unfers Gottes Wil= len, der lobnet uns mit viel Gewinn, thut alle Schmerken stillen. Und, weil wir dann sein Erb und Theil allhier, auf dieser Erden: so wird das al= lergröste Heil uns dort, nach diesem, werden.

6. Und weil wir dann so wol bes-Gluth vereinigt senn auf versehn mit Gottes Gnad und Gute: so wird auch unser Thun bestehn, ohn daß wir werden mude. Wir bleiben dann dem zugekehrt, woGOtt uns Selbst hinlencket: auch gibt, was un= ser Hertz begehrt, und Freudens Wein einschencket.

53.

Me Je sind wir nun so wohs, aurch Engel-suseliebe von Oben angefüllt, mit GOtt ver= eintem Triebe. Die Gintracht ift die Flamm, daß unfre Brunft vermehret: wir sind in Seiner Duld

Huld, drum macht uns Nichts

mehr trube.

2. Quas wird uns scheiden mehr von dem vereinten Band, das uns gefangen halt in Lieb= verliebten Weisen. Wir sind im Glauben treu, und geben stetigs Lob der reinen Liebes= Macht, ohn Trug und falsches Gleisen.

3. So sind wir dann daheim, u. haben den Genuff aus Got= tes reiner Huld und füser Lieb erworben. Wir trincken reinen Wein, u. essen Gottes Brod, das uns das Lamm erheischt, da Es für uns gestorben.

4. Die angenehme Huld aus Gunst von Oben her, nunmt unfre Sinnen ein, und schaffet steten Frieden. Wir leben, wie es GOTT durch Seine Gunst autheilt, u. uns mit Liebe nahrt im Jammer-Thal hienieden.

5. So sind wir dann begabt aus Gottes reiner Gut, die uns an sich gebracht durch die ver= einte Liebe. Wir leben dann dahin, wie seine Gunst zutheilt: weil wir nun sind bewährt es an Rath gebricht, so gibt sie

durch reine Gottheits-Triebe.

6. Drum muß der Lebens= Lauf dorthin gerichtet senn nach jener Freuden=Welt, die sich alsdann wird zeigen, wan wir jum Ziel gebracht, und gants in GOtt erhöht, und Ihn in Ewigkeit besinge ohne Schweis gen.

54.

M Je thut die Lieb so woh ie machet Freuden-voll: sie schmecket Dimels-süß, bringt uns ins Paradiefi.

2. Sie ist der Gottheit Krafft, die neues Leben schafft: gibt eis nen Kinder-Sinn nimmt alles

Allte hin.

3. Die Lieb ist unste Tron, sie heisset Gottes Sohn, auch Ehr und Schmuck daben: saa! Ob was besser sen?.

4. Sie gibet Rraft im Rampf. vertreibt der Sünden=Dampf: gibt einen Helden=Muth, zu

streiten bis aufs Blut.

5. Sie ist die Kraft im Lauff sie muntert freudig auf: wan

E 3. Lilia Unterricht.

6. Sie ist der Weisen Stein, sie macht uns Engel-rein: wer ihr bleibt zugekehrt, wird wie das Gold bewährt.

7. QBir sind ihr zugesellt, sie hat uns auserwählt: in sieben-facher Prob bereit zu Gottes

Lob.

8. Wir sind nicht mehr wie vor, dann sie hat Herh u. Ohr mit solchem Sinn erfüllt, der aus der Liebe quillt.

55.

Ir leben gant, vergnügt, find aller Sorg entladen: wir haben GOtt zum Freund, troth, was uns könne schaden! der Kumer ist dahin, und gant, vergessen: weil wir sind Freuden: den=voll in GOtt genesen.

2. Wir sind zusammen ein ins Heiligthum getreten, um da vor GOtt zu stehn mit heiligen Gebäten. Da muß der reine Sinn zu GOtt aufsieigen vor dem Genaden-Stuhl in tiefstem Benaen.

Denderr

m , , .

3. Wir sind num koinen heim,

weil wir den Ort gefunden: wo wir auf ewig hin bleiben mit GOtt verbunden. Wir gehn nicht mehr hinaus, es ist gesichehen: wir bleiben GOtt verseint, und vor Ihm stehen.

4. GOtt ist nun unser Lohn u. eigen Erbtheil worden: weil Er auf uns gelegt den heil gen Priester-Orden. Da mußder Gottes-Dienst ohn Ende währen: den weder Zeit noch Jahr

mehr wird verzehren.

5. Drum ist uns worden wol, weil wir den Schatz gefunden: wo wir auf ewig hin bleiben mit GOtt verbunden. Dis ist das beste Theil, das uns kont werden: drum wird vergessen gant die Freud der Erden.

6. Da soll es bleiben ben, es wird nicht mehr gebrochen, was GOtt uns zugesagt, und selbst mit End versprochen. Bas wird uns dann hinfort mehr können scheiden? weil Er uns hat beglückt mit so viel Kreuden.

7. Ist une dann unser Loof

pou

von GOtt nun selbsten worden, daß wir Ihm bleiben treu in seinem heil gen Orden: so hofsen wir noch das, was dort wird werden: wann wir erlösset sind von dieser Erden.

56.

Freud weil Hett uns so beglücket: und in des Geistes Niedrigkeit so manchen Trost zuschicket. Es ist der Sinn gericht dorthin, nach jenen wahren Freuden, die GOTT uns wird bereiten.

2. Ob wir zwar wol ein armer Hauff, veracht, 'gehaftt verschoben: so wird doch unser Glaubens-Lauff, nach so viel harten Proben, uns bringen hin zu dem Gewinn: da ewig hin vergessen, wo wir einsam gesessen.

3. Sind wir gleich elend, arm und bloß, von Jederman verslassen: GOTT schenckt uns Troßt vons Himmels Schooß, wann wir es könen fassen. Es ift kein Leid in dieser Zett, das

nicht zulett bringt Bonne, und seinen vollen Lohne.

4. Drum bleibet unser bester Trost uns hier im Creut versborgen: wir warten, bis uns GOtt erlösst von aller Mühu. Sorgen. Sind wir schon klein, es muß so senn, so lang wir hier auf Erden: dort wirds schon besser werden.

5. Drum ist der Schluß ben uns gemacht, zu tragen unste Lasten: wenn wir zum rechten Ziel gebracht, werden wir siecher rasten. Die Trauer-Zeit bringt lauter Freud, in jener Welt dort oben, da wir GOttewia loben.

57.

Ir leben wol, und sind voll Danck und Loben, weil wir errettet sind aus so viel Prosben: durch Gottes Macht und starcke Wunder-Hand, wosdurch Er uns bisher gethan Benstand.

2. Sein Gnad und Güte werde hoch gepriesen, die Er zu jester zeit an uns erwiesen: durch seine

seine Gnad und treue Gottes= Huld, uns hat getragen mit so viel Gedult.

3. Wan unser Leben nah war an der Höllen, that Er bald allen Schmert und Jammer stillen: und hat geholffen aus so viel Gefahr, durch seine reiche Gut sehr wunderbahr.

4. Wann wir geschienen gants und gar verlassen, so that Er uns mit reicher Gut umfassen: und halff uns aus dem hart- und schwehren Streit, damit vergessen würde alles Leid.

5. Drum könen wir auch Seiner nicht vergessen, weil Er uns so viel Gutes eingemessen. Wir sagens nach, und rühmen seine Macht, die uns so wunderbar

aurecht gebracht.

6. Von Kind zu Kindes-Kind wird man Ihn preisen, Ihm geben Lob und Ehr mit schönen Weisen. Wir freuen uns, sind froh in unserm GOtt, der uns zuleht noch hifft aus aller Noth.

\*336E

IN IN siken nun in tiefet Still ben der so reichen Gnaden-Füll, die GOtt uns eingemessen. Wir haben einen neuen Sinn, weil GOtt den alten nahm dahin, daß wir in Ihm genesen. O wohl uns! wir haben gesunden hienieden den inneren heimlich verborge= nen Frieden.

2. Wir sind gank anders als zuvor, dieweil wir in den insnern Chor des Heiligthums einsgangen: alwo man reine Opfster bringt, und stetig neue Liesder singt, vor GOtt in stillem Prangen. Das seelige Densten in heiliger Stille bringt wahres Vergnügen in Göttlis

cher Fulle.

3. Die Andacht steiget stetig auf vor GOtt, in diesem Geistes = Lauss, in reinem Liebe= Brennen. Der reine Orden geht einher, geziert mit Heilig= teit und Ehr, die all den HEr= ren kennen, und geben Lob Ehre mit innigem Beugen, wann sie so die Andacht der Herten au- das GOtt wird zu ewigen Zeizeigen.

4. Da findet man des Glaubens Gold, welches des Prie= ster=Ordens Sold, wo GOtt sie mit begabet: daben das reiche Salbungs-Dehl, wovon erquickt der Krancken Seel, u. Geist und Hertse labet. Wer damit begossen, ist seligst ge= nesen, und von GOtt zum Ei=

5. Da flieset auch der lautre Srohm auf die, so heilig, keusch und fromm, und da sevnd ein= getreten. Da grünt des Geistes Fruchtbarkeit, die sich daselb= sten schon ausbreit, wann sie den HErm anbaten, erzeigen Ihm Ehre in reinen Gebärden: bis day sie dort mit Ihm, ver= herrlichet werden.

genthum innigst erlesen.

6. Drum find wir auch innia so still, weil mit so reicher Gnaden=Kull wir find von GOtt begabet: in Seines Tem= pels Deiligthum, wo steter Friede um und um, und Herts und Geist sich labet. O wohl une!

ten erheben.

59.

MO die vereinte Krafft der Beister dringt zusammen, wird aller Wahn verzehrt, wie Stoppeln in den Flamen. Die Einheit ist die Krafft, wo Zwen= heit dran verschwindet, u. das verdoppelt Ein, so GOtt und Mensch verbindet,

2. Besieget alle Soh, Gestal= ten, Form u. Weisen, gehn in ihr Wesen ein, und thun den Schöpfer preisen: weil nichtes so gering und klein auf dieser Erden, wo nicht des Schöpfers Macht könt dran verherelicht werden.

3. Die Viel-und Iwenheit ists, so alle Ding verkleinet, u. durch Getheiltheit so des Schövfers Macht verneinet: weil nichts ohn Ursprung ist, was kan ge= sehen werden. Von GOTT kommt alles her, was auf der gangen Erden.

4. Wann auch das Böse selbst wir haben gefunden das Leben, sich scheinet zu verlieren, muß

seine

seine Ursach doch mich zu dem Schöpfer führen: drum wol mir! wan ich hab die Eintracht wieder funden, dann ist der mide Geist mit GOttes Lieb verbunden.

60.

Ju lett muß werden gut, wenn alles Leid zu Ende, ich sehe schon im Geist die Hosffmungs-Bäume blühn: zulett siehts anders aus, da ruhn die mude Hände, die sich hier auf so viel und manche Weiß besmühn.

2. Thut schon der Schmerken:
oft durch Geist u. Seele drinz
gen, so daß der schwache Muth
will sincken auf der Bahn:
wird doch der Hoffnungsz
Baum noch seine Früchte brinz
gen, wann der Gedenen gibt,
ders Beste geben kan.

3. So gehe ich dahin in manzcherlen Beschwerden, die GOttmir zugedacht allhier auf dieser Welt: alldorten wird es schonauf einmal besser werden, wan ich werd gehen ein ins frohe-

Himmels-Belt.



## E as

## KINNEN

## Der einsamen und verlassenen Turtel=Tauben.

Die Chore des Himmels stimmen mit an, und die Beister, die vor GOTT stehen, schallen mit hernieder.

I. Res, was wir allhier vergehn. Jehen auf der Erden üund vergehen: wann da koinen erweitet ihre Enge: wo bereit wird ihr Fall. Aber Zions die wahre Ruh, u. das rechte Stadt bleibt stehen, auf den Ziel getroffen in der schönen Bergen schön erbaut, u. wird nimmermehr vergeben, daß sie Tederman anschaut.

2. Mit Verwunderung zu sa= gen, werden sie bestürket stehn: wann die Sünder mit viel Za= Gottes Wunder=Macht aus= Babels Gunden an: wann die breiten: die wird nimmermehr wird zu Boden fallen, muß

3. Zion zehlet ihre Gange, ehlt berall, das wird fallen und jagt dem Ende zu, sieht neuen Welt. O du seligs Dul= ten, Hoffen derer, die GOTT zugezehlt.

4. Dann die Ruthe ist zerbro= then, und des Treibers boser Grimm: GOTT hat ihren gen werden fallen u. vergehn: Hohn gerochen durch der star= und Zion mit grosen Freuden cken Wächter Stimm. Die wird aus ihrem Kercker gehn, erthonen und erschallen, zeigen

lich

sich öffnen Canaan.

5. Drum muß Freud u. Won aufgehen der so kleinen Zions-Heerd: weil sich enden ihre Wehen, u. die Last in Lust verkehrt. Nun sieht man sie wieder kommen in viel Frieden nach dem Streit, und auf ewig hingenommen ihr so vieles Weh u. Leid.

6. Da sie sonsten oft gesessen in sehr vielem Zwang und Drang, u. ihr wurde eingemessen Leid u. Jammer für Gesang: weil in ihrem Trauer-Stande, sie als Fremd und Unbekannt, u. ein Gast in fremdem Lande, auf dem Weg zum Vatter land.

auf dem Beg zum Batter land.

7. Freuet euch, Ihr lieben Herten, die ihr treu geblieben seind in so vielem Leid und Schmerken, und so manchem schwerem Streit. Nun muß euch die Sonn aufgehen nach der trüb = und duncklen Zeit, n. wird nimmer untergehen: bis ihr gank und gar verneut.

8 O was Freude thut aufsehen hier schon, in der Lebenss Zeit: wo man kan die Früchte schen der Gedult und Ledigkeit im Entsagen aller Dingen, und im Hoffen, rein bewährt. Wohl nun! so mußes gelingen der so kleinen Zions-Heerd.

9. Ich bin froh in meinem Herhen, freue mich der Gottes= Treu, die mir heilet meinen Schmerhen, und mir so thut stehen bey: führt mich ein zur stillen Kammer, und erweitert meine Eng, daß vergessen aller Jammer, und das viele Noth= Gedräng.

10. O du reines Liebe=Leben derer Seelen, die sich GOtt so in Allem übergeben! weichen auch in keiner Noth. Ihr Ge=nesen in dem Herken aus der reinen Liebes=Frust macht ver=gessen allen Schmerken, und geniesen Himmels=Lust.

ben! O du heiligs GOtt-Ergeben! O du suses Hinches Brod! wer in seinem ganken Leben wird gespeist mit Schmerk u. Noth: Freud u. Wonne wird gegeben in die Seelen in der Still, fangen an einhimmlisch Leben aus der reichen Gottes

341

Full.

12. O du Thron-Sitz reiner Liebe! Odu heilige Bolckelein! das durch keine Leidens=Trie= be, noch durch Schmerken, Moth und Pein, weichet von den reinen Schrancken der Ge= dult in Leidens=Zeit: im Er= warten, ohne Wancken, anf GOtt, der Erquickungs=Zeit. 13. O ihr reinen Scelen alle, die ihr Zion zugenamt, freuet euch mit frohem Schalle, die Ihr mit von GOtt herstant:

und zu seiner Lust erkohren, als sein werthes Eigenthum, und aus seinem Geist gebohren, zu erzehlen seinen Ruhm.

14. Tretet freudig mit zusam= men, stimmet eure Lieder an! brennt in Lichter-lohen Flam= men! laufft mit Freuden fort die Bahn zu dem frohen Freuden=Leben, das mit Gilen bricht herein, fliehet alles Widerstre= ben! dringet so zum Himelein.

15. Denn da sind die guldnen Pforten der vermählten Tefus= Braut offen in dem Bundes= Orden, weil sie sich mit Ihm

vertraut: mitzu dulten und zu tragen seine Schmach auf die= ser Welt, drum wird, nach den Trubsahls-Tagen, sie gehn

ein ins Himmels=Zelt.

16. O du Freuden=volles Le= ben, das alsdann wird offen= bahr! wer solt sich nicht gants bingeben, mit der lieben from= men Schaar seine Saat, hier auszupreiten mit viel Schmer= ken, Angst und Pein: weil in jenen Ewigkeiten Alles wird zu Freuden=QBein.

17. So dann, lieb u. werthe Seelen, freuet euch der guld= nen Zeit: laßt uns Gottes Lob erzehlen hier schon, in der Sterb= lichkeit. Reines lasse sich ver= weilen, einzugehen in die Stadt, weil nun balde koint mit Gilen, was GOtt lang beschlossen hat.

18. Rommt, wir wollen nun erheben unsers grosen Gottes Macht! Herrlichkeit und Ehr Ihm geben, Der uns bis hieher gebracht. Amen! Nun komen die Zeiten: da die frome werthe Schaar, in die Lang der Ewig= keiten Ihn wird loben imerdar. \$ 3.

2.

Tesun Christ, Der alle Macht bezwungen der Feinde, die zu jeder Frist auf meine Seel gedrungen: Er herrschet nun durch seine Kraft in mir, daß ich werd tugendhafft.

2. Ehdessen ging ich groß einher in meinen eignen Wegen: gedachte wunder, wer ich wär, kont viele Ding auslegen. Gab von mir vielen Glant und Schein, u. war doch nicht, wie

ich solt senn.

3. Das rechte Klein-senn sehlte mir, ich war noch nicht gebeuget. Ob ich schon Wunder-Dinge hier den Menschen angezeiget: so war es meistens doch nur Schein, es musten an-

dre Sachen senn.

4. Als die uns blasen nur voll Wind, und doch das rechte Lesben nicht geben, wo man überswindt die Art vom Widerstreben: da man auch in dem besten Schein oft Stt thut gantzuwider seyn,

5. Die Wege Gottes sind sehr tief vor unserm Aug verborgen. Ob man auch hin und her schon liest vom Abend bis an Morgen: so sindet man doch insgemein nur Sachen, die nicht Gottes senn.

6. Dieweil des Menschen Herch verkehrt, u. schwehr herum zu wenden: drum werden ihr so viel bethört, daß sie den Beg nicht sinden. Man sucht ihn in der Höh und Breit, und er ist

in der Miedrigkeit.

7. Nicht über Lufft, im Stersnen-Zelt, wird GOttes Weg gefunden: wer da ihn sucht, wird bald gefällt, vom Teuffel überwunden. Ja auf der Welt, in weitem Raum, da wirst du ihn auch sinden kaum.

8. 2Bo JEsus erst gebohren war, da thut sein Weg ansanzen: im Stall, wo gant kein Vierrath war, da sing Er anzu prangen mit seinem heimelichen Pracht, und so die Welt zu nicht gemacht,

9. Mit ihrem Glant u. Herr=

liche

lichkeit, und falschem Trug und Wesen. Und was sie soust in dieser Zeit zu ihrem Theil erlesen: das wurd zernichtet gank und gar, als JEsus nur gebohsten war.

20. Der weißt den Weg zum Vatterland, wo man die Ruh kan sinden: wer hier der Welt wird unbekannt, läßt ihre Lust dahinden, der hat gefunden dies E Bahn, wo man auch nimemer irzen kan.

fenn, der seh dann auf sein Lesben, wie diss war bis ins Grabhinein, und wie Ershin gegeben, dass es zu einem Vorbild werd den seinen, hier auf dieser Erd.

12. Und wer sich dam in allem Thun dis Vorbild läst gesfallen: der wird sehr sanst im Frieden ruhn, u. sicher können wallen. Dann dieser Weg ist voll Bescheid, voll Demuth u. voll Niedrigkeit.

13. Wohl mir, ich habe diese Bahn im Demuthe-Thal gefunden: wer drauf geht, ist ein

treuer Mann, und wird nicht überwunden; ob Sünde Teufsfel und die Welt sich gegen ihn schon hart anstellt.

14. Der Glaube ziehet JE=
sum an mit gar geheimen Kräf=
ten: so daß man in Ihm siegentann wider die viel Geschäff=
ten, die Satan, Welt, in Fleisch
und Blut, in uns sehr oft er=
regen thut.

15. Her? JEst! du mein einstigs Theil, dir hab ich mich ersgeben: Du Du bist meiner Seeslen Heil, in meinem ganten Lesben. Uch! bleibe stetig doch ben mir, daß ich kan treulich folgendir.

3.

DEr Tag von Freuden voll oworaufich lang that warsten, hat nun eröffnet sich in meinem Herhens-Garten: vor meiner Thur hat oft gewarstet mit Verlangen das treue Mutter-Hert, mich brunftig zu umpfängen.

2. Da ich in vieler Last mit Unruh und Beschwerden nur

fuchter

suchte hie und da gelabt, er= Mol. Fy land In fall grefor As quiekt zu werden: wie mude wurd ich oft, daß ich kont schwerlich tragen die Lasten vicler Burd in so viel Trubsals= Tagen.

3. Nun aber ich erblickt in meiner Herkens-Rammer das treue Mutter=Derts, vergesich ailen Jamer, der ehmalsplag= te mich in vielerlen Gefahren, die mich betretten hier in mei=

nen Creußes=Jahren.

4. O Thorheit! daß ich sucht den Schaß, in mir verborgen, in amerem Gewerb, und vie= ler Muh und Sorgen: Nun aber, da ich hab so nah vor meiner Thur gehört die holde Stimm, die ruft: kommt her zu mir.

5. Und folget meiner Lehr, die euch mit Himmels-Gaben er= quicken wird, daß sich die Seel und Geist kan laben. Drum folg ich ihrer Stimm, der in= nern Himmels-Lehren, verach= te, was auch sen, thu mich an

nichts nicht kehren.

Te heilige Einheit vermeh= ret die Reinheit, verdov= pelt die Wege zur inigen Rlein= heit. QBann Hohes und Tiefes in Eines zerflossen, kan Sunde noch Hölle es nimer umstossen.

2. Wann heilige Seelen zu= sammen verbunden mit binlischer Liebe, da werden aefun= den die ewige Schätze in wah= rem Veranugen: da Alles sonst Andre zu Boden muß liegen.

3. Wenn Sinnen u. Dencken von Göttlichen Sachen Herhen von Freuden und Liebe voll machen: so mussen ver= schwinden die eitelen Sinnen, und alle getheilete Bilder zer= rinnen.

4. 280 Hertsen sind stetia hin= einwärts gekehret: da werden die himmlische Schätze ver= mehret. Die Freude der Erden ist ewig verschwunde, dieweil sie mit Göttlicher Liebe verbunden.

5. O heilige Eintracht! O in= niges Wesen, wo Scelen zu= sammen in Liebe genesen! Rein

bef=

bessere Saabe wird jemals ge- uns halten, und nimmermehr funden: als wo man ist also

zusammen verbunden.

umiges Schweigen bringt hei= nender Liebe kann stehen. lige Eintracht u. tiefestes Beugen. Vereinigte Derten erhe= GOtt selbst gerochen das, was ben zusammen den Höchsten zu Zion, in liebenden Flammen.

Sinnen selbst schweigen von Göttlichen Sachen, wo GOtt

Seelen sich also in Liebe thun zwepet! get werden and a se

vereinet die Lieben Getreuen ren zu feben. im hErren, u. Ihme zu Eigen 14. Die Treute, die Er uns ergeben, um gantslich nach seis von Innen erwiesen, werd von nem Gefallen zu leben.

lassen im Lieben erkalten. Es musse nun Alles sonst Andre 6. Vergnügende Wollust u. vergehen, was nicht in verei=

11. Es werde zernichtet, von uns bishero die Liebe zerbro= chen, und also gezwenet ohn 7. Es mussen Gedancken u. wahres Genesen, wozu uns doch selber GOtt Ihme erlesen.

12. Es musse nun schweigen Sich thut zeigen ben innigen und ewig vergehen das, was Seelen, die also vereinet, u. al= nicht in seinem Gerichte kan ste= le getheilete Vielheit verneinet. hen. Es werde nun Alles zu= 8. Es mussen sich freuen die sammen zerstreuet das, was Englische Schaaren, wenn uns bisbero die Eintracht ge=

paaren: so daß sie Nichts An= 13. So werden wir nimmer ders mehr suchen auf Erden, im Lieben ermuden, wan wir als daß sie im Lieben, vereini- uns von aller Getheiltheit ge= schieden. Wir werden, als grü-9. Der Himmel u. Erde die nende Zweige, da stehen, an mussen sich freuen, wenn also welchen die Wunder des Her=

uns zu ewigen Zeiten geprie=-10. 3 Dr Liebsten! Wir sen: und sonderlich, weil wir wollen zusammen auch jetzo bensamen, die Herten

zu reißen in liebenden Flamen.

15. Erzeigen Ihm Ehre, in reinen Geberden, als Erstling der Liebe, schon hier auf der Erden: die Er Sich erkauffet zum reinesten Leben, als Jung= fraun, die Ihme sich eintig er= geben.

16. Zu leben gants heilig, in Englischer Klarheit, und bleiben zusammen verbunden in Warheit: ein ewiges Jubel muß innig erschallen, dieweil wir nun leben nach Seinem

Befallen.

17. Wir werden nun bleiben und ewia bestehen, wann 211= les sonst Andre zu Grunde wird geben: wir wollen Ihnrühmen mit Englischen Weisen: daß Herken u. Munde Ihm Ehre erweisen.

18. Die Englische Cho= stimmen, wan wir so die wil= lige Opfer darbringen in reinen Beberden u. himlischem Lichte, da Alles soust Andre muss wer= den zu Michte.

Göttliche Seelen, die tägliche mit reinestem Wandel, erzeh= len die Wunder des HErren an Sinn und Geberden, erkaufft von Geschlechtern u. Volckern der Erden.

20. Er lehret uns täglich viel heilige Sitten: daß alle die Menge der Keinde bestritten: wenn wir Ihn verehren nach seinem Gefallen, so können wir freudig im Segen fort wallen.

21. Die Wege, worinnen wir werden erlangen die Cronen des Lebens mit ewigem Prangen: kein Zeichen vom Weichen muß nunmehr geschehen, so ton= nen wir alle zusammen bestebe.

22. Dann, was Er erbauet, fann nimmer zerbrechen, noch Zeiten, noch Tage, noch Jah= re, es schwächen: und solt es auch kommen zum zeitlichen. Sterben, so kannes doch nim= mer im Todte verderben.

23. Dann, ben Ihm ist keine Verwechslung der Zeiten. O wohl uns! die wir uns so lassen bereiten: so dass wir erbaut, als 19. Wir sind nun erbauet als sebendige Steine, zum Hause

Tcho=

Jehovah, als eine Gemeine.

24. Gant sauber und reine, obn einigen Mackel, hell leuch= tend in Klarheit, als brennende Kackel, in reiner Gemeinschafft, geschieden von Allen, die nicht find gerichtet nach seinem Ge= fallen.

25. D'As heilige Galb= getroffen: vereinet die Geister zum Dulden und Hoffen; er= auicket die innere schmachtende Simen, und machet erneuerte

Kräfte gewinnen.

26. Wir wachsen und grünen zur Göttlichen Blute am Bau= me des Lebens mit Hert und Bemuthe: die Krafte des Gei= stes, die in uns einfliesen, die mussen die tödliche Leiden ver= fusen.

27. Wir sind nun verbunden, uns nimmer zu lassen; viel= mehro uns tiefer zusammen zu Liebe ertruncken. fassen: als Zeugen der Wahr= gegeben.

von innigen Scelen, die sich mit dem König des Himmels vermählen! O selige Eintracht, wer so ist verbunden! dann da wird die ewige Frenheit gefunde.

29. Priv lieben, wir leiden, wir dulden, wir hoffen, wir ha= ben, in Allem, das Ziele getrof= fen: mit Reden u. Schrveigen thun wir es anzeigen: wan un= sere Derke vor Ihme sich beuge.

30. Wann Andre sich mühen in eitelen Dingen, thun wir Ihm die Opfer der Lippen dar= bringen: u. kommen zusamen in heiliger Stille, mit Segen geschmücket aus Göttlicher Kulle.

3 I. M Ir werden er= erquicket: wenn unsere Geister in Liebe entzücket: wann alles zusammen in Schlaf ist ersun= cken, so sind wir im Wasser der

32. Die feurige Flammen er= heit vom Göttlichen Leben, das wecken uns wieder, u. machen Er uns hat selber von Junen uns singen viel liebliche Lieder: die heilige Eintracht erquicket 28. O werthe Gemeinschafft die Geister, zu geben Lob, Chre.

Ehre dem freudigen Meister.

33. Es werde die heilige Einskeit gepriesen, worinn wir die selige Früchte geniesen: die in ams erboren im Wachsen und Grünen, in innigster Kleinheit, zum vollen Versühnen.

34. Das werde geschrieben, und ewig behalten, daß wir uns von nichtes mehr lassen ertalten: dieweil wir erwachet und früh aufgestanden, geslohen von Sodom und sündlichen Banten.

35. Drum wird uns die reine Zucht ewig bewahren, dieweil wir sind fren von den sündlichen Schaaren: und wan wir zureinen Jungfrauen bereitet, so stehn wir in guldenen Stücken gekleidet.

36. Mit reinestem Brauts Schmuck von innen gezieret, dem, der uns auch endlich zur Hochzeit einführet, und mit sich vermählet, in prächtigem Scheinen, Sich mit uns, als reinesten Jungfrau'n vereinen.

37. Ihr Jungfrauen=Rinder,

erwäget die Sachen: was endslich der himmlische König wird machen mit seinen Gespielen und reinen Gefährten, die Er Sich erkauft und erkohren auf Erden.

38. Send einig und inmig in liebenden Flamen, dieweil wir vom himmlischen Samen herstammen: gezeugt und erboren zum reinesten Leben, als eine geheiligte Jungfrau, daneben

39. Als Mutter der Kinder unzählicher Schaaren, die alle den reinesten Braut-Schmuck bewahren: u. leben gant heilig, als Göttliche Geister, zu Ehzren dem obersten König und Meister.

40. Dreineste Kirche, die Also erbauet mit heiligen Seelen, die JEsu verstrauet! Dseligs und heiliges Kinder-Gebähren, wo sich thut der Göttliche Same vermehren.

41. Die Eintzle, so lange vom Manne verstossen, thut nun= mehr zur Rechten u. Lincken aussprossen: ob Volcker und Schaaren schon solches vernei=

nen:

nen: so wird es doch balde mol Ejlobel Joy aleng for for

noch völlig erscheinen:

manuels mildes Versühnen: mein aussers und inneres Le= was lange erstorbe, wird wach= sen zum Leben, wann GOtt wird den Geiste des Lebens drein geben.

43. Weil Sara mmmehro den Sohn hat gebohren im

ewia gedenen.

44. Drum freuet euch alle ihr verheissenen Samen herstam= nen mit denen sich nimermehr men: das Erb-Theil wird end= paaren: so einmal verlassen das lich gewißlich noch werden, eitle Getümmel, und wohnen dann werden verschwinden die anit JEsu, im inneren Himmel. Laste der Erden.

Doffmung uns freuen, im Bor= mer genesen in Gottlichen trenen: bis daß wir das Hof= Sinnen diff alles verlassen, da fende selber erlangen, und end= werden gefimden die richtige lich im Triumph dort ewig= Straasen. Tich prangen.

42. Daß alle verdorite Gebei= Die himmlische Liebe die ne ausgrimen durch unsers Im= Dhat mich durchdrungen: ben bezwungen. Ich werde wohl bleiben an GOtt stets be= hangen, bis daß ich dort ewig im Triumph werd prangen.

2. Hier will ich treu bleiben im Leiden und Dulden, auch Allter der Zeiten, die GOtt hat helfen ertragen, was andre vers geschworen: soifts auch gesche- schulden: mein Serte sollnim= hen, Gottläßtsiche nichtren= mer im Lieben ermuden, drum en, ihr Same wird bleiben u. wird mir nichts rauben den

Göttlichen Frieden.

3. Die viele Getheiltheit in Rinder zusammen, die aus dem mancherlen Waaren, die kon=

4. Das viele Bedencken und 45. Wir wollen indessen in hin und her Wancken läßt nimschmack erwarten als seine Ge= Schrancken: wo Derken und

5. Was Sinn und Gedancke

G 3. auch auch können errathen, ist eitel und nichtig, weils menschliche Thaten: der wahre selbständige Friede wird funden, wo Sec-len zusammen mit JEsu versbunden.

6. Da blühet die Treue, die keinen lässt wancken, und maschet selbständig in Görrlichen Schrancken: die Simmen versgehen in vielerlen Sachen, wo Andre viel Quanderns und Rühmens von machen.

7. Wann JEsus die Herhen zusammen verbindet, so daß sich kein fremde Verbildung mehr findet: so ist in derselbigen Liebe getroffen, worinnen das bimmlische Erbe zu hoffen.

8. O weisester Meister! Du Lehrer der Heiden! wie thust Du die Deinen so sicher sortleiten: wann Andre bemühet, wie dass Duzu sinden, thust Du Dich mit denen in Liebe verbinden.

9. Die Dir sind ergeben ohn eisgenes Dichten, nach deinem Gefallen, sonst Alles zernichten: die Menge der vielen und mans

cherlen Weisen, wo Andre sich mühen in trüglichem Gleisen.

10. D Einheit! D Rieinheit! du bist es alleine, womit wit erbauet, als deine Gemeine: du hast uns die richtige Wege gestehret, das Jedes zu folgen von Hertsen begehret.

11. Mein Herthe ist innig in Liebe zerflossen: dieweil ich dersklivigen Boile genossen. Ich kan es nicht rahten, nicht messen, noch dencken, was mir die eindringende Liebe thut schencke.

12. Sie wircket inwendig mit mächtigem Triebe, damit ich auf ewig ihr eigen verbliebe: sie hat mich gemeistert, und in mich gedrungen, daß alles ver= derbliche Leben bezwungen.

13. Sie leitet mich richtig die Gottliche wege: keinZage, noch Klagen, kann machen mich träge. Ihr hohes, Ihr tiefes und innigs Vereinen kann alle die nichtige Vilder verneinen.

14. Die vielerlen Sache in Leisden und Wehen: macht himmslische Liebe zu Grunde vergeshen. Dann was sie belebet ohn

eige=

von Innen und Aussen so ma= wendige Stille. chē: daß unsereliebe wird nim= mer gebrochen, so wird mir, was ich Dir mit Eide verspro= chen.

16. Und hab ich erlanget mein Janges Begehren, wann Du mich wirst selber darinnen ge= währen. Mein Glück ist ae= troffen, ich habe ein Leben, das Dich kann zu ewigen Zeiten er=

Theben.

17. Ach liebste Gesvielin in= wendiger Seelen, die Dir sich, mit Geifte und Leibe, vermab= len! gib heilige Eintracht, mit innigen Trieben, worzu wir Dir alle auf ewig versehrieben.

18. So werden wir nimmer von deiner Brunst schweigen, dieselbe im Geiste und Wesen anzeigen: und werden Dich hal= ten, danieder zu lassen, wo Sin= nen, noch Dencken, noch Wor= te, Dich fassen.

19. D seligs Bereinen und

eigenes Wancken, wird stetig er= inniges Wesen, dieweil wir balten in Göttlichen Schrancke. nun also im Lieben genesen! O 15. Hochtheure Gebietherin wares Vergnügen, D Göttliche heiliger Sachen! wirst du es Fuile! dann da ist die ewig-in-

## Echo:

20. Mun ruhe, mein Liebste, ich will dich umfassen, u. will dich in Ewigkeit nimmermehr lassen: ich will dir vergnügen dein innigs Verlangen, eh daß du bist ganklich von Liebezer= gangen.

Gegen-Hall.

21. Ja amen! es komen die selige Stunden, worinnen wir ewig zusammen verbunden. O selig! wir ruben im liebenden Leben, und bleiben demselbigen ewia eraeben.

De Liebe wirekt und treibt win mir ohn alle Masen, gibt wahren Unterricht im Weg der Weisheit = Straasen: die hohe GOttheits-Kraft kann nimmer stille senn, daß sie nicht neues schafft, u. schenett Ihr Wesett cut.

ein.

2. Wie suf und angenehm ist Ihr Geschmack zu nennen, ein übertreffend Gut muß es seyn zu bekennen: wer Ihre Gunst geneust, und davon angefüllt. Es ist dasselbe Gut, das allen zur stillen Friedens-Pfort. Dader ftillt.

les Segens voll, der stets von Oben flieset. Kein Sinn, noch Mund-Gedicht, kann es gnug sprechen aus, was da vor ein Genuß und Segen kommt reit: nach Haus:

4: Wer also gangen ein zur stillen Ruhe=Kannner: da wird nicht mehr gehört Schmerken, Geschrey, noch Jammer. Ein eintigs Liebes= 2Bort aus Got= tes Unterzicht bringt alle Vol= le ein, worzu man ist verpflicht.

5. Sie ist der Wensen Rath, des Schwachen Kraftu. Stär= cke, des Bloden Unterzicht, der Kleinen 2Bunder=QBercke. Sie richtet Alles auf; was gant zu Boden ligt: Sie ist der Ihren Graft, und beil ger Unterzicht.

6. Die Seele, die sich gants in Ihre Lieb verpflichtet u. Sinund Hert und Muth nach Th= rem Sinn gerichtet: die treibt und reget sie im neuen Wesen fort, und macht sie gehen ein

7. Rein Mund kan reden aus, 3. Genug, wer dieses Gut was da wird eingemessen: wer ohn alle Maaß genieset, ist als in dem Friedens-Haus einmal in GOtt genesen. Die Liebe treibet ihn zur steten Frucht= bahrkeit, und voller Segens= Rraft, dem DErm zu senn be=

8. In Seinem Haus und Stadt, u. der erwählten G'mei= ne, die Er sich zubereit gants fauber, heilig, reine: des freu sich Hert und Sinn, daß es gegangen ein, und könne ewig da in seiner Rube senn.

7 ..

De reine Jungfrauschaft, Die vor so lang verloren, bricht wiederum herfür, in GOttes reinem Licht. Der Weißheit reine Schaar wird nun aus GOTT geboren: so wird

aufgericht. Das Pristerlich Geschlecht, so GOtt im Geiste dienet, geht in dem reinen Schmuck der Heiliakeit einher: da ist der Sunden-Dinst durchs Lammes Blut versühnet; Ge= rechtigkeit und Licht zeigt von seiner vollen Blut.

des Schöpfers Ehr.

2. Das Licht, der reine Geist, aus Gottes Hertz entsprossen, seine Krafte aus: so wird der gossen, und steht die Kirche da als wie ein Gottes-Haus. Der reine Hutten-Dinst wird da im Beist gepfleget, da ist kein an= dre Tracht, als was GOtt selb= Geist, Hertz, Ohr und Mund beweget, so werden 2Bunder= Ding aus dessen Mund ge= bort.

wird die reine Rirche wieder selbst vermählet und vertraut. D welch ein Wunder = Ding! was vor so lang versoren, stept numnehr wieder da, wie man. im Beifte sieht, und ift durch Gottes Raht aufs neue ausge= boren, dasi bendes stehet da in.

4. Dis ist der reine Schmuck, so Gottes Kirche zieret, wo man das Pristerthum in GOtt. bricht täglich mehr herfür, theilt erhöhet sieht; und so die reine Braut demselben zugeführet, gantse Leib mit reinem Del be- so stehet wieder da ein Göttli= ches Geblut. Dis ist der gold= ne Stand, den Adam hat ver= schwendet, da er das Prister= thum und Jungfrauschaft ver= lorn: der uns vom Himmel sten lehrt: so oft desselben kam, hat alles umgewendet, durch seinen reinen Geist von oben neugeborn.

5. Das falsche Weib, die Lust, hat ihren Schmuck verloren, 3. Und weil das Pristerthum, dieweil ein Andre nun statt Ihr das vor so lang verdorben, nun= getreten ein, die ew'ge Jung= mehr in voller Kraft im Geiste frauschaft, die vor so lang ver= wird geschaut: so ist die Jung= loren, sieht da im schönsten frauschaft auch wiederum er= Glantzu. hellen Lichtes Schein. worben, die nun dem Prister Das morderisch Geblut der Stam=

Stammen und Geschlechten und abgethan; in unsers Got= tes Haus sieht man die Liebe rechten, wodurch ist ausgesöhnt der lange Fluch und Bann.

6. Des freue sich die Schaar, Die GOtt dazu ersehen, daß sie im reinen Glants der Deiligkeit da stehn: im wahren Prister= Schmuck vor GOtt so einher geben, und also nimmermehr aus Gottes Tempel gehn. So ist die Jungfrauschaft, die selbst gesohnet aus durchs Hohen den. Pristers Blut, wodurch Er sie ertauft, daßsie Ihm werd ver= måhlet, so stehet wieder da das lang verlorne Gut.

8:

De Zeit ist aus, mein Leisten ich geh nach Haus, GOtt hat es um= gewendet. Die Ehren=Cron wird wohl mein Lohn alldor= net hat. ten seyn, wenn ich eingangen: wo ich in Ewiakeit werd inne prangen.

2. Ich trug mein Creut, mit der falschen Pristerschaft ist todt viel Geduld auf Erden, was mir vor Leids auch angethan kont werden, war mir mein Brod. Die viele Noth, die ich allhier umber getragen, wird nie ein Mund, noch Feder, können sa=

gen.

3. Doch bin ich wohl, (weil GOtt es hat gewendet, wie es seyn soll, ) daß, ich den Lauff vollendet. Die Ewigkeit wird all mein Leid vergessen machen und verschwinden, so daß nichts von GOtt erwählet, nunmehr mehr wird senn davon zu fin=

9 ...

E In Hert, das GOtt beseffen hat, weiß gant von teis ner Plage, es rühmet seine Wunder=That, u. führet keine Rlage: ob es schon hat des Lei= dens viel, es leidet alles in der Still, und rühmet Gottes Güt und Gnad, die alles so verord=

2. Wer eingegangen ist in Gott, dem ist sein theil geworde: er weiß von keiner Sterbens=

Moth:

Zeit, allwo die wahre Selig= wähltes Häuffelein. ter Freud.

was wagen : er singt, er rühmt, ben uns in Ewigkeit. er schweiget still, er trifft in je= dem Ding sein Ziel, er kehr sich hin, er kehr sich her, so ist er der, und bleibet der.

4. Rein Mund kann dieses re= den aus, noch jemands Ohr vernehmen, was da vor Seaen flieset aus, wo GOtt selbst kan bezähmen des Menschen Bild, und sein Gestalt, und allem selber thut Ginhalt: es ist ein Le= ben ohne Tod, und hilft zur Lette aus der Noth.

5. Des dancken GOtt mit Herku. Mund, die seines Theils find worden, und rühmen Ihn zu jeder Stund in der Gefell= schaft Orden: die GOtt darzu verordnet hat durch seine tiefe

Noth, weil sich die Friedens= Lieb und Gnad. Wir wollen Pforten geöffnet zu der stillen loben, die wir senn sein vorer=

keit sich selbsten gibet, und dar= 6. Hallelujah sen unserm GOtt beut in lang gehoft-erwünsch= in der Gemein gesungen, die er durchs Creuk bewähret hat: 3. Der frohe Mund wird Lo= so daß es ihr gelungen zu ste= bens-voll, und kan es doch nicht hen in der Warte hier, wo sagen, wie Gottes Gnad ihm man Ihm dienet für u. für. Es thut so wohl; doch thut er et= sen und bleibe allezeit sein Lob

IO.

FIn Hert, das sich GOTT hat ergeben, u. seiner Huld und Freundlichkeit allhier, in seinem gunten Leben, bleibet auf jeden Winck bereit: hat schon allhie, auch ohne Müh, was es nur wünschet und be= gehrt, u. wird stets seiner Bitt aewährt.

2. Man kan nicht sagen, was ein Leben daselbst wird endlich offenbar, wo man mit allem sich ergeben: um GOttzu die= nen immerdar im Deiligthum, wo man gibt Ruhm u. Preis Ihm, als dem großen GOtt, der endlich hilft aus aller Noth.

3. 286

3. Wer solte sonst was anders lieben? als Ihm allein getreu zu senn, wenn Sunde Teufel, QBelt, uns sieben, so schenckt Er doch daneben ein viel susen Most, daß man getrost kann halten aus in allem Streit, bis dan man überwinder weit.

4. So wird der Friede ausge= boren, wenn man mit Gottes Herts vereint, so wird gefunden, was verloren: wann man hat lang genug geweint. Es thut mir wol, ich bin nun voll, von gehn. seiner Huld u. Gütigkeit, die freut.

Willen zu rühmen seine Güt und Gnad, die mir thut meinen oft beklemmet hat. Nun ists die währet in die Ewigkeit. gethan, ich geh die Bahn, mit Freuden hin nach jener Welt: um einzugehn ins Himmels Belt.

6. So lebet dann ein Herts Welt veracht, u. in dem Glau= ben die besieget: um GOtt zu

dienen Tag und Nacht. Der Ueberfluß, von dem Genuß, aus GOtt und seiner Kulle her, macht leicht, was sousten sau'r und schwebr.

7. 2Bas wird dann wol all= dort erscheinen, wan einst wird werden offenbar: was hier ver= deckt durch langes Weinen in so viel Nothen u. Gefahr? es ist die Freud und Seligkeit: die nie ein menschlich Aug gesehn, und wird auch nimermehr ver=

8. So wird der Gang der rei= mir Herth, Seel und Geist er= nen Seelen belohnet, die hier feusch und rein, und thaten sich 5. Ich bin bereit nach Gottes dem Lamm vermälen: so daß sie treu geblieben senn. freue mich, gant iniglich, auf Schmerten stillen, der mich so die erwünschte Freuden=Zeit,

FIn Lässtlein geht und trägt die Schuld, und leidet Alles mit Geduld, was du doch selbst vergnüget, das alle Lust der verbrochen: Es leidet sich, und schweiget still, weil Gottes vor= bedachter Will, das Urtheil so gelpro= achtrochen.

2. Der Tod verlohr da seine Macht, als dieses Lammlein wurd geschlacht: die Sund ist nun gerochen. Die Bitterkeit des Tods versüsst: weil dieses Lamm am Creut gebüßt, was sie an GOtt verbrochen.

3. Der Weg ist schlecht und sehr gering, den Es also zum Creuk hinging: wer folget, wird mit leben. Wer seinen Tritten gehet nach, und träget mit Ihm seine Schmach, wird

Es mit Sich erheben.

4. Das Gute, so diff Lamm erward, da es vor uns am Creute starb: ist\_ohneMaakzuschä= hen. QBer. Ihm nachfolget bis dorthin: erwirbt sein Theil mit viel Gewinn, und Freuden-voll

Ergetsen.

5. Viel Eronen sind zuwegen bracht, da dieses Lamm am Creux geschlacht. Die Sieger werden prangen, weil in Ge= duld und Leidsamkeit, in vieler Mith u. hartem Streit sie Ihm find nach gegangen.

erwirbt, in Ewigkeit nicht mehr verdirbt: weil Es ist vorgegan= gen mit Licht u. Recht in Got= tes Reich, und so gebahnt den Himmels-Steig um ewig da zu prangen.

7. Wer einen fleinen Kinder= Sinn, u. folget bis zum Creutz mit hin, wo Es ist an gestor= ben: der kann vergiesen Lames= Blut, durch welches wird das höchste Gut erbeutet u. erworbe

8. O Lames Unschulds-volle Beut! wer in dir wahre Selig= keit erworben u. eriaget. Wir folgen willig deinem Gang, ob gleich noch mancher Trang u. Zwang uns in dem Herken naget.

9. Wir haben uns diff Theil erwählt, wo man in GOTT wird auserwählt: dieweil wix hier auf Erden, in Creut, und Schmerken, Angst und Noth, getreu zu bleiben bis in Tod, dort wirds schon besser werden.

10. Sind wir mit Liebe an= gethan, so schadet uns kein Fluch noch Bann; wir gehn in Lam= 6. Wer dieses Lainleins Huld mes-Sitten: weil wir in allem Samuel \$ 3.

und Barmhertigkeit finden in seinen Tritten.

11. So sind wir dann dem Lain vereint, u. werden, wann genug geweint, mit Ihm den Sieg erlangen, u. in viel groser Derkens=Freud dort in die Lang der Ewigkeit im Triumph mit

Ihm prangen.

12. Das Lamm sen hoch ge= benedent, das uns am Creuk die Seligkeit, durch süse Lieb, errungen: und uns erlößt aus aller Noth, daß Sunden, Teufel, Höll und Tod, auf ewia bin, verschlungen.

I'2.

Rsencke dich in deinen GOtt, Sund gehe freudig fort die Straase, vernichte alle sterbens= noth, die dir zustößt ohn alle Maase: dan GOtt, Der dich Ihm selber auserwählt, Der hat all deine Tritte abaezehst,

2. Die über dich beschlossen seyn, zu gehen fort auf deinen Steigen, bis dass du dorten ge= hest ein: allwo das Eudewird

Schmerk und Leid, nur Liebe anzeigen ein andre Haab, so als das größte Heil dir werden wird alsdann zu deinem Theil.

> 3. Durch Demuth, Doffen u. Geduldkommt man zu seinem Theil und Erbe, und wird er= worken Gottes Duld, daß auch kein Kall noch Noth verderbe. O treue Lieb! die vor uns Gorae trägt, wann uns der Keind im

Hertsen nieder schlägt.

4. Wie lange Zeiten, Tag u. Jahr muß GOtt uns in den Händen haben, bis uns bekant und offenbar: daß Er mit so viel Gut thut laben das arm Geschlecht, das nach Ihm ist genannt, und hier der Welt ist worden unbekannt.

5. O theure Seelen, die ihr send von GOtt num darzu aus genommen, das ihr von Th= me zubereit, als seine Lieb= erwehlte Fromen! Send Liebe= voll, habt einen niedren Sinn. werft euch in Demuth Ihm zun Kusen bin!

6. So wird die hohe Gott= heits=Rraft euch können aus dem Staub erheben, amd die

bewähr=

bewährte Leidenschaft auflö= sen zu dem wahren Leben, wo die Geduld mit Gottes Gut ge= weißt, durch welche man Ihm Danck und Ruhm erweißt.

7. Halt't an mit Flehen und Gebet, daß Er euch möge bald erretten von der so harten La= gerstätt, des alten Menschen Sunden=Retten, die seine Huld und Langmuth an euch trägt: wann der Gewissens-Geist das Dertse schlägt.

8. Habt einen treuen Rinder= Sinn, und opfert Ihm Hertz Bahn: u. Gemuthe, ergebt euch Ihm au Eigen hin: so wird euch laben Gottes Gute, und Euch mit seiner Freundlichkeit und Gunst begnaden und erfreuen

gants umsonst.

9. Wann wir bedencken, wie daß Er mit seiner Langmuth uns getragen, ben so viel Wan= cken hin u. her: da wir nicht thaten Alles wagen nach sei= nem Sinn, ob wirs schon mein= ten nicht, so mercken wir doch nun ein höhre Pflicht.

10. Dieweil uns GOTT tritt

näher ben: uns einen tiefern Weg zu führen, daß wir auch von dem werden fren: was wir sonst kaum im Herken spühren. Die tiefe Liebe, die von Ihm aussleußt, sich nun mit reichem Maak in uns eraeukt.

11. Das treue Gottes Va= ter=Derk thut über uns sich nun ausbreiten, u. nimmt uns weg den alten Schmerts, der auf uns lag vor denen Zeiten. Es fängt in uns ein neues Leben an, u. leitet uns ein gantse andre

12. Als uns, vor Zeiten, of fenbar: da seine Langmuth uns getragen in vielen Nothen und Gefahr der rauhen Wind und Trubsahls = Tagen; nun aber, weil eintritt ein höhre Zeit, stehen wir da zu seinem Dinst bereit.

13. D HErr! belebe uns den nun, u. zeuch uns an mit Kraft und Stärcke: daß wir vom eignen Willen ruhn, beleben deine 2Bunder= Wercke. Schenck selbsten, was authun, nach deinem Sinn:

10.

so wird sonst Alles andre fallen bis daß wir alle völlig zubereit. hin.

in reiner voller Geistes Die= drigkeit, wodurch man wird zu geinem Dinst bereit.

15. O Vater aller Lichter du! so schenct dann selbsten, was zu geben! damit wir so zur wah= ren Ruh gelangen, noch in die= sem Leben: damit wir werden völlig zubereit zu deinem Dinst

schon hier in dieser Zeit.

16. So wollen wir, dein Ei= genthum, Dich ohne Unterlass verchren, und also stetig deinen Ruhm in uns, zu aller Zeit, vermehren. Wir wollen dei= ne Treu-Ergebne senn, bis daß wir dort zusamen gangen ein.

17. Da deine grose Wunder= Macht in Ewigkeit wird hoch aufsteigen, u. alles senn zusam= men bracht, und ohne End, vor Dir sich beugen. Wir stimen mit schon in der Sterblichkeit,

18. Zu leben heilig, rein vor 14. Was nicht gericht nach Dir, wie es Dir selbsten deinem Rath, lat bald mit wohlgefällig, als deine reinste Eins in uns vergehen: so wird schönste Zier, die uns gemacht der vollen Wercke That uns in Dir einhellig. Wir wol= machen können vor Dir siehen sen deinen Namen fruh u. spath ausberiten durch dein grose Gut und Guad.

> 19. Es wird zu aller Stund: und Zeit an uns durch deines-Geistes Stärcke dein Lob und Wunder ausgebreit, die wir sind deiner Finger Wercke. Wir wollen nun zu deinem Dinste stehn, wie es gefällig Dir an

uns zu sehn.

20. Mun Amen! Es mus wer= den wahr, was deine Gut u. Treu beschlossen, weil wir sind. die erkaufte Schaar: wird nichts uns können mehr un= stosen. Wir geben nun nicht: mehr von Innen aus, weil wir sind worden selbst dein Tem= pel-Daus. me. Man forthing plot has his

GOTE! wir komen Dir entsgegen, zeigen unfre Frucht der Saat, die wir, uuter dei

nein.

nem Segen, ausgesät durch dei= ne Gnad. Hier sind wir, und zeigen an, was Du an uns hast

gethan.

2. Unfre Gange sind gezieret DErr in deiner Weisheit Licht, die uns bisher hat geführet un= ter deiner Bundes=Pflicht, die uns hat gezeiget an, wo die wahre Lebens=Bahn:

3. Unser Thun ist zwar gerin= ge, klein und niedrig unfre Soh, doch es zeigets jedes Dinge, daß auch nimmermehr vergeh, was einmal durch deine Hand ist gebaut und bracht in Stand.

4. 2Bir sind ein grun Zweig= lein worden an dem Stamm= Baum JEsu Christ, daß in sei= nem reinen Orden unser Gang Bleiben wir in gesegnet ist. Ihm bewährt, so ist unstre Bitt erhört.

5. Wo wir singen, wo wir båten, wo wir seinen Ruhm erhöhn, thut sein Geist uns selbst vertreten, und zu unster Seiten stehn, reichet dar den reinen Saft aus der reinen Gottheits= Rraft.

6. Gottes Rirch find reine Sees len, die im Blut gewaschen senn, und sich mit dem Lamm vermählen, soins Deilge gan= gen ein: wosein Blut cebeutet hat seiner Kirchen Ruhestatt.

7. Und weil wir auch einge= gangen in das wahre Heilig= thum, konen wir auch mit Ihm. pranaen als sein werthes Ei= genthum, aus zu breiten früh und spat seine Gut und seine Gnad.

8. Deilig, Beilig wird gefun= gen da un innern Deiligthum. Wol und! es ist uns gelungen, daß wir seinen großen Ruhm da ausbreite in der Still, durch

die reiche Gnaden=Rull.

9. So daselbst zusamen flieset auf die beil'aen Seelen bin, u: man seine Gunst genieset mit viel Segen und Gewinn. was Scaen und Genuß! ben dem reichen Ueberfluß.

10. Unire Saat muß herelich grunen, und sehr schön sich brei= ten aus, daßes muß zum Se= gen dienen, und viel Freud in Gottes Daus, wo man neue T

Rieders

Opfer bringt.

11. O wie unbekant ist wor= den allhier das erwählt Ge= schlecht! das in diesem hohen Orden hat erlanget dieses Recht, wo das sel'ge Erb und Theil, und das allergröste Heil.

12. Ob wir zwar der Welt verborgen, bleibet Er doch un= fer Licht, und gibt Raht auf jeden Morgen, daben steten Un= terricht auf den Wegen, die wir gehn, wann wir seine Macht erhöhn.

13. Drum wol und! es muß uns bleiben GOII das aller= gröste Heil: Erwird uns Sich jelbst zuschreiben, als sein eigen Erb und Theil. Drum bleibt Segen, Freud und Lust uns zu

jeder Zeit bewußt.

14. Und weil ist auf uns ge= troffen von des Höchsten Sal= bungs=Rraft, daß zu End das lange Hoffen, und das Leiden weg gerafft: bleiben wir ohn End und Zeit Ihm zu seinem Dinst bereit.

15. Wann wir unfre Gaben

Lieder singt, und Ihm reine zeigen, die im Geiste offenbar, thut das Rauchwerck mit auf steigen auf dem guldenen Al= tar, welche wir nach seinem. Sinn bringen Ihm zum Op= fer hin.

> 16. Und weil Er nun hat ge= geben uns das Loos in unsern Schoos, daß wir Ihm zu Ch= ren leben, und von allen Gor= gen loß, bleibet es ein ewig Recht, dass wir Gottes Erb= Geschlecht.

> > T4.

Sgieb in unfre Herhen: rei= ne Flammen schlagt zusamen. brennt als Lichtes=Rerten. Daß wir an Dir bleiben; lak uns nichts abtreiben, stetig Dir zu leben, bleibend senn ergeben.

2. Gib Gedancten ohne 2Ban= cken, tief hinein zu dringen: wo man beilig u. jungfräulich Dir thut Opfer bringen. Gant ohn alles Klagen Dir dein Creut nachtragen: u. mit großen Freuden uns von allem scheiden.

3. Gib uns allen, daß wir wal-

fen.

Ien stets in deinen Schrancken: gib ums Weisen, dich zu preisen ohne alles Wancken. Daß wir ohn Ermüden loben Dich hienieden mit Herhen und Munde

alle Zeit und Stunde.

4. Schenck uns Kräfte zum Geschäfte, worzu wir verbunden: daß wir alle ohne Galle,
in den Prüfungs=Stunden:
wann wir sollen leiden, vor ein=
ander streiten, um die Wette
ringen, in die Lieb eindringen.

5. Last uns kännpfen, dast wir dampfen alle bittre Flammen: die da brennen zum Zertrenen, halte uns benfamen. Dast wir uns bestreben, Dir zu Ehren lesten: bis wir Dich dort oben ohsue Ende loben.

15.

Serbens = Brûder, die ihr Glieder an dem heilgen Leisbe: thut euch neigen, thut euch beugen, als ein keusches Weibe. Werdet Seraphinen: lasset gant zerzinen eure eigne Kräfste, eure Manns Seschäffte.

2. Send einheilig, streit tein=

bellig: last die Liebe walten. QBerdet Männer, Lichts = Be= kenner, last euch nichts erkal= ten. Singet um einander, strei= tet vor einander: daß uns kei= ne Leiden von einander scheiden.

农 农 农

3. Schwestern holde, wen ich wolte, konte ich was sagen: doch die Liebe bringet Triebe, daß ich es kann wagen. Lebet züchtig, heilig, werdet gant; jungfräulich: daß ihr kont vor allen eurem Freund gefallen.

4. Herhe, Schmerke, Schmersten, Hen, Herhen, lasset gleich gefallen. Er, der Hoide, wenn Er wolte, könte wohl vorlallen wie die trene Liebe brunget solsche Triebe, dass die bittre Leiden gleich den susen Frenden.

5. Rommit, wir wollen, wie wir sollen, alizusamen tretenr tief uns neigen, tief uns beugen vor dem Thron mit Båten. Daß des Herzen Klarheit uns erfüll mir QBahrbeit: und sein Lieht im Segen sen auf unsern PReacu

n= 2Begen,

16

Jeh bin daheim und ruh in meiner Rammer, geniese nun der edlen susen Frucht, die ich so lang mit vieler Müh gesucht: wie wird nicht gant verz gessen aller Jammer? der ehsmals plagte meine bloden Sin, nun ist derselbe gant genommen hin.

2. Die Mutter-Treu ist mir zum Erbe worden, weil ich mit ihrer Gunst so reich begabt, daß sie mich mit so reicher Fülle labt: so daßich ruhen kan in ih-rem Orden. Was rechte Lieb-linge u. Kinder senn, die gehen in die stille Kammer ein.

3. Der blode Sinn, der sonsten nichts kont wagen, der hat gefunde nun vor seiner Thur das, was Vergnügen bringet dort und hier: O was kann doch ein solches Hert nicht tragen! das kommen heim in seine Mutter=Statt, allwo es nun die reiche Fülle hat.

4. Gedancken-loß von Sorgen frey zu nennen, bringt solche

Haab, die niemand sagen kan, es ist das übersimulich Lanaau: wer will dann solches Hert von dem abtrennen? was ihm selbst worden ist zu seinem Theil, der hat erlangt das allergröste Heil.

5. Drum bleib daheim, mein Hert, in deiner Kammer, und diene deinem GOtt ohn Unterslaß, Der so viel Gutes schenckt ohn alle Maaß: u. weggenomsmen allen deinen Jamer, der sonsten dich so lang und oft gestränckt, u. dir nun alles Gute voll einschenckt.

6. Die süse Lieb aus Gottes reicher Güte, und der Genuß aus seiner Freundlichkeit, die macht das Hertze voller Geistes= Freud: da kann sich laben ein gesetzt Gemüthe in der so reichen Gottes Gegens-Lust, so slieset aus der reinen Liebe Brust.

7. So ruhe dann, mein Hertz, in deiner Rammer, und weiche nimmermehr von deiner Stått, bleib da in deinem sansten Rushe-Vett: so bleibest du befrent von allem Jammer, und Sezgens-voll vergnügt ohn allen

Streit

Streit, gegangen ein zur stillen Ewigkeit.

17.

The bin ein sehr beschwerter I Mensch, wer wird mir hel= fen rahten, was mir zu thun in meinem Stand, wo ich bin mit beladen? Ich gehe hin, ich gehe her, so trag ich meinen Jammer. Ach GOtt! wenn werd ich gehen ein in meine Rube=Rammer.

2. Der Schmerken, der mich dringt und treibt, ist mir oft selbst verborgen: diff ists, was mir so enge macht und so viel schwere Sorgen. So wird inein Leben in viel Schmerk und bitterin Leid verzehret:weil ich nicht sehen kann dis Ziel, wo mir die Ruh bescheret.

3. Tett tragich meine Leiden awar so hin und her auf Erden; doch werd ich dort in jener Welt dafür verherzlicht werden. Und weil die Hoffnung ist mein Stab, wenn ich geh hart ge= drungen: so werd ich singen noch diff Lied: GOtt Lob! es ist ge= Jungen,

18.

Ch bleib daheim, damit ich nicht versäum mein großes Heil, das mir von GOTT zu Theil erworben durch die Macht der reinen Liebe: O daßich ewig

drinnen treu verbliebe!

2. Rein eitler Schein kommt mehr in mich hinein, ich achte nicht, wie mir auch sonst ge= schicht: bin ich mit GOtt und seiner Lieb verbunden, so hab ich meinen besten Schatz gefunden.

3. Dann Gottist mir die al= lerschönste Zier: es ist Gewinn, wer sich Ihm gant gibt hin, und lässet seine Huld und Lang= muth walten, der wird durch seine Gunst u. Treu erhalten.

4. Sch geb nicht mehr der eit= len Welt Gehör, was sie auch spricht: mein Sert ist hingericht zudem, was mir in jener Welt wird werden, drum achtich kei= nes Dinges mehr auf Erden.

5. Rein andre Lust ist mir nunmehr bewust, als nur allein ben meinem GOTT zu senn. So halt ich es in meinem Thun u. Lebenh u. Leben, damit ich bleibe ewig

Ihm ergeben.

6. So ists bestellt, so hab ich mirs erwählt: mein Theil ist GOtt, der mich aus aller Noth zur lehe noch wird endlich heraus reissen, und allen Jamer von mir gehen heissen.

7. So bleibt mein Tuhn in meinem GOtt beruhn, bis ich erlang nach meinem Ereußes=Gang mein volles Loos in jeener Freud dort oben, da ich GOtt ohne Zeit u. End werd loben.

8. So trägt mich dann auf meiner Creuzes = Bahn die Hoffnung fort, bis zu des Les bens Pfort ich werd eingehn mit Freuden ohne Sterben, u. so mein Heil und Seligkeit erserben.

9. Dif ist mein Loos, dist bringt mir in den Schoos viel tausend Freud schon hier in dieser Zeit; ob ich schon trage viele schivere Lästen: es geht nicht anderst freunden Wander-Gässen.

10. Ich geh so hin, frag nichts nach dem Gewinn, so hier er= scheint: wann ich genug geweint, dann wird sich schon die rechte Heimat sinden, drum lasse ich hier Alles gern dahin= den.

ner Glaubens-Bahn, so gehich ein, ewig ben GOtt zu senn: so hat es dann ein End mit den Beschwerden, die ich getragen

hier auf dieser Erden.

12. O sufes Lannn! das von dem Himmelkam, sen du mein Gang, wann es geht krumm und lang: du bist mir doch die Eintracht meiner Seelen, drum thu ich hier so gern dein Lob erzehlen.

19.

Teh hab mir die ewige Schätze erwählet, u. ob ich werd zeitlich darüber entstelet, das bringt mich nur näher zum Ende hin zu. Was allhier versdirbet, am Ercuțe erstürbet, erlanget alldorten die ewige Ruh.

2. Und ob mir gleich Geiste und Herhe verschmachtet, von Engeln

Engeln u. Menschen ein Schau= Spiel geachtet: so bleib ich doch eben derselbe wie vor. zeitlich vergehen beifit ewig Be= stehen; diff ist mir geschrieben

ins Herte und Ohr.

3. Ich weiß mir kein bessere Saabe auf Erden, ohn daß ich erwarte, was dorten wird wer= den: dieweil mir kein andere Freude bewustt, als zeitlich Ver= wesen, u. Göttlich Genesen: diß beisset geniesen viel himmlische Lust.

4. Wann alles auf Erden in Trummern zergebet, so hab ich ein Leben, das ewig bestehet: das ruhet auf keinerlen Wech= sel noch Zeit. Was Winde ver= weben, mag immer vergeben, dieweil mir alldorten ein Bes

fers bereit.

5. Wann Göttliche Rlarheit mein Sertse beleuchtet, und himmlisches Taven mein In= ners befeuchtet: so wachsen die Krüchte des Beistes herfür. Da kann ich mich laben, und alles an baben, was mir auch kann werden alldorten und hier.

20.

Ch lebe vergnügt, werd Inimmer besiegt: trot Teufel und Welt, samt was mich zur Lincken und Rechten au= fällt.

2. Ich lebe voll Freud, werd täglich erneut: viel Göttliche Lust erfreuet mein Derte, er=

füllet die Brust.

3. Ich lebe voll Rast, von Gorgen und Brast hat GOtt mich befrent: mein Leben ver= andert, mich innigst erneut.

4. Viel Leiden und Noth war öfters mein Brod, viel Weinen mein Tranck, viel Thranen mein Freuden = u. Lobe=gesang.

5. Wie mancherlen Schmerkthat francken mein Derts: wie mancherlen Noth ich muste er= tragen mit Schande u. Spott.

6. Das Keuer brandt heiße bracht blutigen Schweiß: er= barme dich GOTT, ich muste ausrufen in vielerlen Noth.

7. Es leidet sich wohl, wenns. Herte ist voll vom Göttlichen Wein: doch anders, wenn es

10

so verlassen muß senn.

8. Doch fahren dahin mit vie-Iem Gewinn die Leiden der Zeit: die Früchte derselben sind Friede und Freud.

9. Das besteste Loos wird geben in Schoos: wer es so erwirbt, im Ofen des Elends am

Creuțe erstirbt.

10. Das Leiden der Zeit bringt ewige Freud: erquicket den Sinn, der so ist gerichtet zum Himmlischen him.

varinn bewährt: wird sauber und rein, zu gehen mit Freuden

zum Himmelreich ein.

12. Ich mercke darauf, werd munter im Lauff: es glücket mir schon, ich sehe schon blühen die güldene Eron.

13. Der leidende Sinn bringt lauter Gewinn: erwartet der Zeit, da alles verändert in

Göttliche Freud.

14. Weil dieses mein Theil gewesen, derweil getroffen mein Hertzmit vielerlen Wehen und Leiden und Schmertz.

15: So ist es geschehn, daß Ext angesehn mein Elend u.

Noth, and that mich errettent

vom sündlichen Tod.

16: Drum fahr ich dahin mit vielem Gewinn des Leidens der Zeit, weil es mir erwirbet viel Göttliche Freud.

17. Es fehlet mir nicht, wann Hulfe gebricht: so leg ich mich dar zum Stuhle der Gnaden

und reinen Altar.

18: So werd ich erhört, der Bitte gewährt: der Hader gesstillt, mit Guaden des Vaters von Junen erfüllt.

19. So werde ich klein ohn gleisenden Schein, und innigst erhöht zum Leben; das immer

und ewig besteht.

20. Drum bin ich vergnügt; trotz was mich betriegt: ich les be in GOtt, Der mich hat erzetstet in Leiden und Noth.

21. Das ist nun dahin, mit vielem Gewinn verändert die Zeit: worinnen erworben die ewige Freud.

21.

Ich lege mich dennoch nicht schlafen mit. Eva in das

Sundens-

Sûnden=Bett: ob sie schon vie= le weg thui raffen um zu zer= brechen unive Kett: so viciven wir doch vest verbimoen mit SEsu reiner Himmels=Lieb, worinnen ailes uverwunden, was nicht ist aus demselben Trieb.

2. Ich kenne wohl das fremde Marchen der bosen Lust in falschem schein: hab Herku. Händ davon gewaschen, mich tranckt nicht mehr ihr Zauber=Wein. Mein Leben ist von ihr gerissen, gebracht unter die reine Rucht, allwo man besser unterwiesen, als Tod und Höll zu bringen

Frucht.

3. Ob zwar die Lust zum rei= nen Leben viel Bittres bringet noch herfür aus dem, was noch nicht hingegeben, nach reiner voller Zucht-Gebühr: so bleibt sie selber doch ohn Wancken, weicht nimmer von dem reinen Sinn der Weisheit scharfen Liebes=Schrancken, die sie aus sich genommen bin.

4. Ob zwar der falschen Liebe

bitter schmäckt: so spuret doch der reine Wandel, wie hart sie das Gewissen schreckt. Ein Herh das sich GOIT gants er= geben, versaget solchem eitlen 2Bahn, verachtet alles 2Bider= streben, geht so mit Freudenfort die Bahn.

5. Läkt die Berächter nur ver= achten, so nie berührt den reis nen Sinn: thut in sich selbst vor GOtt betrachten, was in dem Ausgang sein Gewinn. So kann er geben seine Straasen, mit vollem Segen halten aus läßt sich die Welt auch Freunde hassen, gnug, daß er nicht ist hier zu Haus.

6. Sein Weg ist ben der Welt verborgen, auch oft den Gonz nern unbekant: befielt deswege GOtt die Sorgen, Der besser weiß um seinen Stand, als das verkehrte falsche Tichten det Menschen, die nur lieben Schein: drum thut er ihren Sohn zer= nichten, und dringt in Gottes Piebe ein.

7. So wird sein Ziel, und ist Pandel der Eva Sinn nicht getroffen: so muß verschwinden

aller

lange Hoffen, weil er bereits gegangen ein in GOtt, wo die Verlobung blühet, und grünet als un Paradies: allwo man reife Früchte siehet, wodurch geheilt der Schlangen-Biß.

8. Nun grünet aus der neuen Erde der neue Mensch als Got= tes Bild, in voller Lieb rein an Geberden, wodurch die neue Welt erfüllt mit reinen Seelen und Jungfrauen, die hier dem Lamm gefolget nach, u. thateu sich mit Ihm vertrauen zu hel= fen tragen seine Schmach.

9. Dis ist wohl ein Geschlecht zu nennen, so hier zum Lager gangen aus, und treulich ihren GOtt bekennen ben manchem harten schweren Strauß. Die Liebe zu dem reinen Leben mit Jesu durch der Weisheit Schein vernichtet alles Widerstreben, weil sie an Herts und Sinnen rein.

10. HOchtheure werth u. wäget diesen hohen Grad und Adel der uns vor so vielen ist ben=

aller Schein, u. endet sich das gelegt aus lauter Gnad. Last andre sich die Zeit vertreiben in eitler 2Belt=und Fleisches=Lust: die Liebe kan uns wohl beschrei= ben, daß besire Sachen uns be= wußt.

> 11. Die Lieb ist GOTT, die ausgesohnet in unserm Fleisch der Sunden Gräul. 2Bohl dem! der sich zur Lieb gewöh= net, der kann mit JEst haben Theil, und gehen in die reine Rammer, allwo das teusche Bett bereit, und man vergisset allen Jammer der vielen Muh und harten Streit.

> 12. So sich in fremder Buble schafft thate in falschem Gleiß sen mischen ein. Odakich doch nie einmal hätte geglaubet ei= nem falschen Schein: so war das Uebel lang verschwunden, das mich so viele Zeit u. Jahr so manchen Tag so manche Stun= den befräncket mit so viel Ge= fahr.

> 13. O reine Liebe sen gepriesen! dass du durch deine scharfe Zucht mich hast so treulich mache bust daint

haffrig werd, u. noch geniese all= hier in dieser Leidens=Beit. Ich lege mich vor deine Kuse, und bin auf deinen Winck bereit.

14. Der reine Sinn aus Got= tes Herten soll bleiben ewig mein Panier; ich will dir fla= gen meinen Schmerken, wann ich etwa von Dir abirr. 2Bañ der Genufi aus deinem Wesen mich hat durch alle Glieder hin genomen ein, wie ichs erlesen, so bleibest du voll mein Gewinn.

15. Weil JEsus=Lieb mein Herts besessen, so bleib ich Ihm verbunden fest, wird mir dar= neben eingemessen Verachtung, Schmach aufs allerbest: ich halte mich an seine Schrancken, wie Er getreten mir die Bahn, bleib ich in Ihme ohne Wan= cken, kann ich ererben Canaan.

16. Mein Herkist fest an Ihn gebunden, ich folge seiner reinen Pehr, ich werd auch nimmer überwunden, ob toben Welt u. Hölle her. Es ist einmal ben mir beschlossen, ich werde wei=

damit ich deiner edle Frucht teil= chen nimmermehr. Trotz, wer gedenckt mich umzustosen, weil Liebe ist mein Brust-Gewehr.

17. Der reine Geist aus Got= tes Wesen, der bleibt mein Küh= rer in dem Gang, und weil ich Ihn zur Luft erlesen, bleibt Er mein Vorsprach im Gesang, u. lehret mich die schönste Wei= sen, daßich in Engel-reiner Lieb Thu steets kann um die Wette preisen durch seinen reinen Keus er=Trieb.

18. Ob ich schonläg in Band und Retten so bleibt die Liebe doch mein Theil, weil sie auch thut vom Tod erretten, gibt selbst das allergrößte Heil. Wol mir! ich werde nunmehr haben ein Leben, das nicht mehr ver= geht: gedenett was anders mich zulaben, so wirds vom Winde weg geweht.

19. Mein Kelsist GOtt, mein Behr und Baffen sind die Ge= bathe nach dem Sinder Liebe, die mich lehret schaffen, daß es mich bringen muß dahin, was fie mir hat am Creuts erwors ben, ich trag es gern u. willig

nach

nach: war sie nicht selber dran gestorben, so muste bleiben mei=

ne Klaa.

20. So ist der Schluß ben mir getroffen, so lebe ich in Gottes **Duld:** ich hab das wahre Gut zu hoffen in jener Welt ohn alle Schuld: die Liebe macht mich rein im Derken, verneuet stetig meinen Sinn, ninunt weg den alten Sünden-Schmertsen, daß ich allhier schon selig bin.

22.

Esu! den ich liebe, wenn mich was macht trube. TE= su Lust im Berken, der in allen Gemuthe sich von deiner Gute. Schmerken mir Erquickung giebet: wann ich bin betrübet, ift Gr meine Some, meine, Freud und Wonne.

nen Seelen, die sich dir vermah= Meister. redlich meinen.

dem Erwünschten, leisten ihre Dinsten, deiner stets erwarten aufsehr manche Arten, wie Du sie thust leiten, Dir sie zu berei=

4. Sie sind Dir ergeben, gant zu Ehren leben, sie sind deine Gaste, tragen deine Laste: wenn sie mude worden sind in deinem Orden, kommen sie mit Wei= nen, thun vor Dir erscheinen.

5. Fallen vor Dir nieder, sin= gen ihre Lieder, bringen ihre Gaben, die sie von Dir haben: loben Dich im Herten, achten keiner Schmerken, laben im

6. Sie find deine Diener, und Duihr Versühner: sie sind dei= ne Anechte; sie sind deine Måg= de, habe Dich zum Führer Vor= 2. Himmels-fuse Weise, an= gang u. Regierer, bleibest Du genehme Speise, Rost der reis ihr Treuster; bleibest Du ihr

Ien: Hert in unserm Zagen, 7. Lässest Du sie hören deine Freude, wan wirs wagen: Zu= Himmels=Lehren, werden sie versicht im Weinen, wan wirs wie truncken: deine Feuer-Fun= chen schlagen in die Derten, trei= 3. Hertog deiner Schaaren! ben weg den Schmerken, und Du kauft wol bewahren die dir, das tiefe Beugen macht sie zu

Dir

Dir neigen.

Derten haben, deine Liebes= selbst in sich fassen, u. die Kraft Wercke, deine Kraft und Stär= un Leiden nicht von Ihm zu cte zeiget im Genesen, was Du scheiden. vor ein Wesen, wenn Duibn'n 13. Was ists denn nun Wunz einschenckest, u. im Geiste tran- der? wenn ihr Liebes-Zunder cheft.

ne Gunst zufallen? die sich Dir in einer Rette ringen um die Wette: und so von Dir ma= chen eitel Wunder=Sachen.

10. Thut sie jemand fragen, tonnen sie's nicht sagen, was sie macht so truncken, wenn sie so ersuncken, weil es lauter Sa= chen, die GOtt selbst thut ma= chen inder reinen Wahrheit u. fen, wann man kommt gelof des Himmels Klarheit.

die besten Weiden, und sehr scho= alles wagen, was vom HErru ne Auen, lustig an zuschauen: weil sie da erquicket, und von Leben wird in die gegeben. GOtt beglücket, seiner zu er= 16. Drum muß JEsus-Liebe warten in dem Morrhen-Gar= loschen alle Triebe, die mir in ten.

fie thun alles wagen, halten an Wonne, meine Freuden-Sone,

im Ringen, in Ihn ein zu drin= 8. Deine Liebes-Gaben in dem gen, weil sie bester Maagen Ihn

nimmer kann aus gehe, weil sie 9. Ach wie mußnicht allen dei= allzeit stehen im Genußder Lie= be, durch die reine Triebe, in so üben, über alles lieben, und des Geistes Freuden in der Krast zum Leiden.

> 14. Weil sie dann geniesen im zusamen Fliesen viele Segens-Krafte, zu des DErm Beichaf te: bleiben sie einhellig, wie es Ihm gefällig, achten kein Be= trüben, wann Er sie willüben.

15. Dann ists recht getrof= fen, und erfüllt mit Segen auf 11. Da Er sie thut leiten auf des HErren Wegen, und thut zu tragen: Himmel, Freud und

dem Herten machen viele 12. Was noch sonst zu sagen: Schmerken: Er bleibt meine R 3.

Die

die Erquickung giebet, wann ich bin betrübet.

17. Alles muß Dich loben, was hieunten droben, muß es ewia schallen nach deinem Ge= fallen mit viel schönen Weisen stetig Dich zu preisen, Hint= mels=volle Klarbeit, aufge=

schlossine Wahrheit.

18. Lobet freudig, lobet; ob= schon alles tobet: obschon alles schnaubet, doch den Muth nichts raubet seinen treuen Anechten, die sein Lob verfechten. Lobet all zu samen seinen Namen,

Mol. Mines good may fold hapailie

CEGus Hirte meiner Seel, amich, dein Schäflein leite, führ mich aus der Trauer-Höhl auf die grune Weide: meinem Geiste stehe ben, und ihn unter= Aute, mach ihn von dem Rum= mer frey, und mit Kraft besitze. 2. Leite mich die Pilger-straas, die Du selbst gegangen, nimer= mehr zu sehn auf das, was der Mensche Prangen: deine Kraft erhalte mich auf dem schmalen

Stege, daß ich allzeit emsiglich

mich darauf bewege.

3. Jimner lasse einen Fußnach dem andern eilen, und fortsetzen ohn Berdruff, und ja nicht ver= weilen, weil die Zeit gar edel ift, und so leicht verschwindet, dis bedenckt ein jeder Chrift, fich mit nichts verbindet.

4. Was im Lauffe hindern will, halten ab vom Ziele, oder mas chen stehen still, durch der Welt Gewühle: stehet aller Dingen blog, gant an nichts nicht tle= bet, nichts ist, das ihm bringt Verdruß, weil er JEsu lebet.

5. Der ihn in viel Creuk und Pein susialich erquicket, u. ihn tränckt mit Freuden=QBein, daß er nicht ersticket: wan der Dran= ger treibet ihn, giebt ihm Schläg und Wunden, muß ihm brin= gen nur Gewinn, weil er hat

gefunden

6. Eine Frenstadt der Geduld, da er sich kann setzen in die Ruh: ist er ohn Schuld, nichts kann ihn verlegen, wer ihn dran= get, träget ihn, fördert ihn im Reisen, vieler Druck bringt

ibut

ihm Gewiñ wunderbarer Wei= fe.

7. JEsus ist sein Augenmerck, in viel Creuk und Leiden, weil Er öfters unvermerckt suß gemacht das Leiden, drum ich nun und nimermehr will von JEsuweichen, und Ihn lieben mehr und mehr, bis ich werd erzeichen

8. Zion, Gottes guldne Stadt, da die Thor stets offen vor die, wo in Thranen-Saat, hier in Schmertzen hoffen; lang verslangtes frohes Fest wird uns all erfreuen, wenn die Freund und Hochzeit-Gäst werden gehn am Reihen.

9. Gottes Harfen stimmen an mit viel tausend Freuden, singen Lieder vor dem Thron, weil GOtt all ihr Leiden weggenommen, das sie hat unter so viel Proben oft gedrückt: O große Gnad! ewig will ich loben

10. Gottes Lannn, das würstig ist Preis und Ruhm zu nehsmen, ewig und zu jeder Frist, und zwar noch von denen, wo es von erwürget war hier auf dieser Erden. O! wie groß wird

wohl die Schaar bis zuleht noch werden.

II. Drum sich freu ein jeder Christ in viel Ereut und Leiden, wenn er hart bedränget ist, zäh=let Stund und Zeiten, weil der frohe Tag ist nah, der uns all erfreuet, und die letzte Stund ist da, da wir gantz verneuet.

12. Ich will nunmer stille stehn hier auf dieser Erden, alle Tage weiter gehn, achten kein Beschwerden, weil die schone Frühslings-Zeit alles wird vergessen, auch wo man in Schmert und Leid öfters ist gesessen.

13. D ihr Zions-Schwestern seht! seht die frohe Zeiten, JE-sus euch entgegen geht, thut euch wohl bereiten, dass ihr euren Hochzeit = Schmuck reinlich mögt bewahren, und auch keines seh zuruck, wegen viel Gefahzen.

14. Tragt die Lamp in Herts und Hand, freudig geht entgegen, daß sich keines schläfrig sind, und verscherts den Segen, der den Klugen bengelegt, weil sie

sie reine Herken, und sind wor= harte Proben. den niemals trag, auch in bit=

tern Schmerken.

15. Alles was noch rühmen kann, brenn mit mir in Flam= men, GOtt, dem grosen 28un= der=Mann, imget auzusamen: gebet Ehr und Herelichkeit sei= nem großen Mamen. Odaßihr doch recht bereit! so wirds wer= den, Almen.

24.

St es nun aus mit mei= nem Leid und Leben hier auf dieser Erden, so wird mir in der Ewigkeit ein Bessers da= für werden. Drum fahreich im Frieden hin, und ruh in mei= ner Rammer, wo ich nach lang= verlangtem Sinn befrent von allem Jammer.

2. Die Zeiten meiner Tag u. Jahr, so ich gelebt auf Erden, war'n wenig, und in viel Ge= fahr und mancherlen Beschwer= den.. Das Grämen um die wahre Freud u. Heil aus GOtt von oben bracht mich in man= chen schweren Streit und viele

3. Sehr fruh ich thate fangen an den Himmel zu erjagen, doch ging ich irre auf der Bahn, weil ich noch nicht kont tragen. das Creut, wo JEsus Gottes Sohn aus Liebe dran gestor= ben, und mir daselvst die Eh ren-Kron und Seliakeit erwort ben.

4. Doch wurde endlich ben Geduld in viel = und langent. Hoffen durch Gottes Gute, Gnad und Huld das rechte Riel. getroffen. Das Creuts war mit ein sanfte Last, das IEsus mich hieß tragen, bald fand ich meiner Seelen Rast, als ich

that alles wagen.

5. Und drunge ein zur engen Thur, den schmalen Weg zu achen, bald that das theure Gnaden=Wort mir heilen mei= ne Wehen. O wol mir! weil. ich diese Bahn ben Zeiten hab gefunden, drum werd ich erben Canaan, wo alles überwunden.

6. Da ist die Ruhe nach dem Streit und Leiden hier auf Er= den, da ist die wahre Selig=

teit.

keit nach den so viel Beschwer= den. So ist gefunden dann mein Deil, das ich allhier be= gehret, und ruh in meinem Erb und Theil, das mir GOtthat

bescheret.

7. So leb dann wol! du liebs Geschlecht, das ich jetzt hinter= lassen, bleib hier auf Erden schlecht und recht auf deiner Friedens-Straafen: so kommē wir zusammen ein, allwowir ben GOtt wohnen, da Ernach vielem Creuk und Pein uns wird mit Segen lohnen.

25.

MEine Freude ist dahin, meine Herrlichkeit ver= schwunden; was zuvor war mein Gewinn, macht mir jetso lauter 28 unden. 28 as wirds wohl zu letze senn? wann der Troft ist gar verschwunden. wird mich wohl des Erruhes verbunden?

2. Zwar wann Hoffen und mich Geduld in Gelassenheit übet, wird mein Leben ohne

-----

Schuld, ob ich schon oft hart gesiebet. Meine Freude blühet mir doch zur letze aus dem Ster= ben, ob ich schon im Leben hier oft muß scheinen zu verderben.

3. Wann die Trauer=Zeit zu End, wird Gott die Erlösung geben: was fich jett in Schmer= ken findt, wird in lauter Freude leben. Allso fähret mit dahin aller Rummer Muh und Sor= gen, und der lang-verliebte Sin wird gefront an jenem Mor= gen.

4. Doch muß ich zu meinem Leid meinen Rummer stetig tragen, in viel Geistes-Engig= keit, daß in Worten nicht zu Wann die Ehre aus sagen. dem Staub dort wird senn in GOtt erhoben, hat der Feind den letzten Raub, und ich kann GOtt ewig loben.

5. Unterdessen ist der Trosk öfters vor dem Aug verborgen, Pein machen seyn mit GOtt weil der Geist noch nicht erlöst von des Leibes Burd und Sor= gen. Hoffnung kann zwar zie= hen an, das Verlangen fortzu setzen, wenn die enge rauhe Bahn

Bahn will den schwachen

Muht verletzen.

6. Wenn die Noht das Lesben bricht ohne weiter fort zu gehen, wird der letzte Feind bestiegt, der gemacht so viele Weshen. Wann die Hoffnung nach dem Streit wird den treuen Belden lohnen, und sie in der Ewigkeit dort in Gottes Hausse wohnen.

7. Da geht auf ein neue Welt, die dem bloden Aug verborgen, wenn die Alte gantz zerfällt, wird der Schöpfer selber sorgen: daß wir dahin ein gebracht zu dem wahren Freuden=Leben, und des Schöpfers Wunder=Macht ohne Zeit und End er=beben.

26.

M Ein Geist ist voller Trost, u. hoch in GOtt erhaben, weil seine reiche Gut mich thut unendlich laben: wie wird nicht aller Drang zur letze gant verz gessen? wann der Genuß aus GOtt die Seele macht genesen.

2. O suse Leidens=Frucht! in

vieler Noht erworben, die oft in so viel Drang erschienen gar erstorben. Nun wird der mude Geist aus Gottes Hertz getränz cket, das täglich neue Kraft in reicher Füll einschencket.

3. Ist auch was bessers wohl zu sinden auf der Erden? dann also voll von GOtt und seiner Liebe werden. Wan aller Trost dahin, der uns kann zeitlich laben, schenckt seine Volle ein viel

sufe Himmels-Gaben.

4. Der selige Genuß läßt nüner=
mehr ermüden, die unverrückte
Treu bringt den erwünschten
Friede: Hoffnung macht Freuden-voll, wen Dulden, Lieben,
Leiden die Erndte bringet heim
in den Erquickungs-Zeiten.

5. Nichts wollen, wissen, senn, nichts können noch begehren er= wirbet einen Schatz, den Nie= mand kann versehren: wo die Gelassenheit dem Himmel selbst absaget, da wird das höchste Gut in einem Nun erjaget.

6. Benn rechten Stille = senn kann man sein Theil erlauffen, wo andre im Geräusch den

Dink

kleiner Augenblick, der GOtt mein Bertz ergibt sich dir, als in Liebe fahet, erwirbet uns ein oberften Lehrmeister: du bift der But, das nummermehr verge= beste Raht, und treuste Un= het.

27.

M Ein Hert das ist bereit W von Gottes Lieb zu sagen, doch kann ich solche nicht in Worten voll vortragen: die Kraft, die sich bewegt in mei= Hertens = Grund, die dringt und treibet mich, und macht ihr Wesen kund.

2. Thr Ausgebährungs= 2Berck ist ohne Maas zu nennen, die volle Liebes-Kraft aus ihr läst klein zusenn, wirft alle Hoheit bin, sie macht das Alte neu, aibt einen Kinder=Sinn.

3. Wer ihre Zeit erreicht, daß er dahin ist kommen, wo die Erneurungs = Kraft das Hert hat eingenomen: der kann nicht stille senn, sie dringt u. treibet ihn, damit werd offenbahr ihr hoher Liebes-Sinn.

4. Dochtheure werthe Kraft,

Hummel selbst verkauffen: ein Verknüpfung aller Geister, terricht, wan QBeisheit man= glen will, halt Liebe das Ge= wicht.

> 5. Du hohe Urstands = Rraft, du Wesen aller Wesen, wo du Beherzscherin, ist man in GOtt genesen: die Weisheit selbsten muß dir weichen im Gericht, wo du hast deinen Thron und

Wohnung aufgericht.

6. Wenn du nicht wärst, so war nie einig Ding gewesen, die Weisheit selbsten hat aus dir ihr Spiel erlesen: drum was niemand trennen: sie wircket uns Freude macht, koint nur von Liebe her: sie macht das Bittre suß, und alles leicht. was schwer.

7. Dan wo die Weisheit auch selbst Braut u. Schwester wors den, da ist Sie Königin in dies sein hohen Orden. In Zeit u. Ewigkeit im Himmel und auf Erd wird nichts gefunden, das Ihr zu vergleichen werd.

8. Mein Hert vergehet gant, £ 2, und und kann es nicht aussimnen; ihr hohe QBunder=Rraft zieht meinen Geist von hinnen: dem was ich bin, das bin ich blos durch Liebe nur, die mich selbst hat gebracht auf diese hohe Svur.

9. Jeh est u. sauge ein ihr rein u. lautres Wesen, so werd ver= göttet ich, daß ich kann voll ge= nesen: der ausgeleerte Sinn von der Vergänglichkeit hat seine Völle nun aus ihr ohn allen

Streit.

10. Die Liebe hat mich gant u. gar mit sich durchdrunge, drum auch die alte Welt ist gant u. gar, verschlungen. Da soll es bleiben ben, ich sebe num in ihr, und soll nichts scheiden mehr mich weder dort noch hier.

28.

Mein Herhe ist plotslich in Ohnmacht gesuncken, in tiefester Demuth gefallen dathin: bald war ich im Wasser der Liebe ertruncken, wan mich nicht gehalten der Göttliche Sinn in mäsigen Schrancken,

daß ich nicht kont wancken, ben denen so mancherlen Libes-Geschäfften, die öfters nur schwächen und rauben die Kräften.

2. Ich ruhe nun wieder in sanftestem Schlummer, und werd
ich schon öfters durch Liebe erweckt: dis machet mir keinen Vertpressenden Kummer, weil
ich mich zum Lieben hab nieder
gelegt. Drum wird mich nichts
schrecken, noch können erwecken,
als wann ich hör sprechen: steh
auf dich zu paaren! so bist du
bestenet von allen Gesahren.

3. So werd ich bald können vor Liebe nicht schlafen, ob sie mich schon selber geleget dahin: so hat man mit ihr nur alleine zu schaffen, wen sie selbst erwecket den liebenden Sinn. So könenen die Sachen, was man auch thut machen, zusannen im Frieden und Segen gerathen u. heise sen recht Gottes selbständige Thaten.

4. O heimliche Kräfte inwendisger Stille! da man auch Gott schlafend und wachend geneußt: denn in Ihm ift alle vergnügens

de Kulle, die Liebe ohn alle Maasi da sich ergeust. Oheiligs Erwarmen! D Liebes=Umar= mē! wer also sich selber ist gants= lich entnommen, und zu der in= wendigen Stille gekommen.

5. Hertz Seele und Beiste sich können erlaben in diesem Ur= stande der inneren Rub: bier findt sich, was Gottes Erlösete haben: wer einst will genesen, der komme herzu und serne sich beugen in kindlichem Schwei= gen. 280 alles in tiefer gelasse= ner Stille, da wohnet der Friede

in Göttlicher Kulle.

6. Was ist es dann Wunder? wer dahin ist kommen, wenn er auch schon öfters in Ohnmacht hinfallt: die Liebe macht trun= cken, man wird sich entnomen, so wird dann das Hertse zu Frieden gestellt, und thut sich ergeben, nur deine zu leben, was ihne zu solchem Fried-Lieben be= wogen, und in die inwendige Stille gezogen.

**6数**) 0 (数3

29.

Mein Hert ist Freuden-voll in Gott erhoben, u. meis ne Scele soll Ihn stetig loben: weil mich Barmbertigkeit und Gnade front, und seine Lang= muht meine Schmach versöhnt.

2. Die in so viel Geduld ich mußt ertragen zur Zeit, da ich sehr hart von GOtt geschlagen: und so viel Feind auf mich ge= drungen hin; bis daß mir GOtt gab einen Kinder-Sinn:

3. Der mich macht klein, und tief vor Ihm mich beugen, da mußte sich der Himmel zu mir neigen: und mich in Huld und Langmuth fleiden ein, daß al= ler Drang mußt gant vergessen senn.

4. Drum danck ich Gott für seine Gnad und Güte, weil Er nicht worden des Erbarmens mude: und meinen Gang mit seiner Huld versehn, so daß ich kann in allem Leid bestehn.

5. Und ob gleich Freund und Feind schon oft noch schnauben, so kann doch meinen Muht mir

£ 3.

nimand

Mimand rauben: weil ich mich Du vor mich Sorge tragen, an= meinem GOtt ergeben hin, so daß ich gants und gar sein eigen bin.

6. Er thut mich oft aufseinen Dånden tragen, drum kan mich auch kein Unglück nieder schla= gen: und wann ich schon von Ihm verlassen schein, so schenckt mir seine Gute anders ein.

7. Und thut am Brunn der Gnad mich reichlich träncken? so thu ich dann an seinen Bund gedencken: der mir versvricht die wahre Seligkeit zu erben dorten, die ohn End und Zeit.

8. Drum will ich Ihn schon bier unendlich loben, und achten nichts der vielen Bolcker Toben; dann wan die Zeit des Streits au End wird senn, so geheich in meine Kammer ein.

9. Da bin ich dann vor aller Welt verborgen, und schlafe bis an senen frohen Morgen: dann wird der Tag mein Glück mir theilen aus, und ich werd gehn in meines Gottes Haus.

10. Andessen willich noch zur lețe sagen: OGOtt! wie thust noch allhier in diesein Trauer= Zelt: was wirds erst senn alldort in jener Welt:

11. Da alles Wohl wird in die Länge währen, daß weder Zeit noch Jahr es wird verzeh= ren: dest freu ich mich, und bin unendlich wohl, weil ich schon bier bin alles Guten voll.

30.

M Ein Herh kann wohl zu frieden senn, weil ich da= selbst gegangen ein, wo GOtt thut selber walten: ins innre wahre Heiligthum, wo steter Frieden um u. um ohn einiges Beralten. Das stetige Dencken von Göttlichen Sachen, kann Serten u. Geister in Liebe voll machen.

2. Daselbsten blüht die wahre Ruh u. schleußt die ausern Sin= nenzu von allem abgeschieden, u. wird vergessen aller Schein, auch was sonst mag entgegen seyn dem inern wahren Frieden. O seligs Vergnügen! das da wird gefunden, wo alles Gerausche sche auf ewig verschwunden.

3. Man geht nicht mehr von da hinaus in das verkehrte Welt=Gebrauß, weil Gottes Huld und Gaben daselbst sich theilen denen mit, die sonst um anders nichts bemüht, als sich in Ihm zu laben. Wer also geschieden von allem Getünel, besithet schon allhier auf Erden den Himmel.

4. Wie ist die Ruh so übergroß daselbst in des Geliebten Schoos, wo alles überslieset, was nur Geduld u. Langmuth heist, und Himmel-Brod die Seele speist, u. alles Leid versüset. Da müssen aufhören die Bilder und Weisen, und was nur im Scheinen von ausen thut Gleisen.

5. Da findet man den neuen Weg, der durch des Fleisches Vorgehäg gebahnet stehet offen durchs Blut des Lämmleins voller Huld, das ausgesöhnet unste Schuld, erwartt durch langes Hoffe. Da findt man die heilige Seelen himvallen, die also nur leben nach seinem Ge-

fallen.

6. Da wird das Lämmlein selbst der Hirt der Seelen, die es mit sich sührt in Gottes Haus bensammen: u. richt dasselbsten ihnen an ein vollen Tisch von Himmels-Mann, u. nensuch sie mit Namen, sein eigenes Erbe, das es sich erworben, da es ist vor sie an dem Creuțe gestorben.

31.

Mein Hert soll singen GOtt zu Ehren von wegen sei= ner Gut und Gnad, die Er er= weiset früh u. spat: drum will ich stets sein Lob vermehren, und lassen hören.

2. Wer kann ausdencken, was zu sagen? die Treu ist unermesselich groß, die Er vergilt in unsern Schoos: wann wir in Desmuth nach Ihm fragen in unsern Zagen.

3. Er schencket ein ohn alle Maasen den Segens-vollen Ueberfluß dem, der Ihm dienet ohn Verdruß: und gehet fort die Friedens-Straasen ohne

applas:

Ablassen.

4. D groser GOtt von Macht und Gute! wie reichlich schenckst Du denen ein, die Dir allzeit erzgeben senn, u. opfern Dir Hertz und Gemüthe in voller Blüthe.

5. Es musse Hertz und Mund Ihn loben, die Er mit seiner Lieb erfreut, daß sie zu seinem Dinst bereit, auch bleiben stets darin erhoben in allen Proben.

6. Wohl deme, der so sein gedeneket in Leiden, Trübsal, Angst und Noth getreu zu bleiben bis in Tod, wann er mit Bitterkeit geträneket, wird er bescheneket:

7. Mit reichem Trost aus seizuer Gute. O! selig wer desselzben voll, der weiß recht, wie er wandeln soll: besitzet GOtt, hat steten Friede in dem Gemuthe.

8. Lobsinget GOtt mit Hertz und Munde, dancksaget Ihm ohn alle Maaß, geht freudig fort die Friedens-Straaß: gedenekt der Guade in dem Bunde zu aller Stunde.

9. Er führet uns auf rechtem Wege der Wahrheit und Ge=

rechtigkeit, und hilft zuleht aus allem Leid, auch dringen durch das Fleisch-Gehege, wann wir sind träge.

10. Drum soll mein Hertzu allen Zeiten hoch rühmen seine Wunderthat, die Er erweiset früh und spat, u. will sein grosse Macht aus breiten vor allen Leuthen.

in den Schrancken der unversfälschten Lieb und Treu, die als le Tag und Stunde neu: ich will in Ewigkeit Ihm dancken ohn einigs Wancken.

32.

Dein Leben ist dahin und bald verschwunden, drum suche ich nun eine andre Welt. Wohl mir! das wahre Gut ist nun gefunden, das ich schon lang zuvor mir hab erwählt. Wie froh bin ich auf meiner Fahrt, weil ich nun bin mit GOtt gepaart, Der nach so langem Leid und Wehen mich macht mit in sein Reich eingehe.

2. Drum wird die Wander schafe

schaft sich selbst belohnen, wan meine Reisemm wird sinn vollendt, und ich in Gottes Haus werd ewig wohnen, und aller Schmerts und Leid wird senn zu End. Wie treuet sich mein Perts und Geist, weil ich bin aus mir selbst gereist, drum wart ich mur, bis kommt gegangen, was mir wird stillen mein Verlangen.

3. Ich bin zwar schon getröst durch langes Hoffen, weil mir der sufe Fried im Herten blüht, mein Geist ist schon erlöst, sein Ziel getroffen, um welches mich so manche Jahr bemüht. Drum bin ich alles Trostes voll, weil GOtt mir thut so innig wohl, und weg genommen meine Lasten, dass ich in Ihm kann.

sufe rasten.

4. Wie muß zuleht nicht alses anders werden, wann man einmal das rechte Ziel erreicht.

Wie enden sich nicht die so viel Veschwerden, wo man in Treu und Glauben nicht erweicht.

Wie wird nicht alles still und ab, wo gant versencket in das

Grab die leere Dünste, die nur brausen, und suchen GOtt im Schein von ausen.

5. Mein Paradieß ist GOtt und reine Liebe, die mir beständig aus dem Herten quillt. Und weil die reine Quell nicht mehr wird trübe, so ist auch aller Zorn und Haßt siehe allda ruhn, wo man soust nichtes weiß zuthum, als was Geduld und Liebe schaffen; wie sanste läßt sichs allda schlafen.

6. Drum kan mein Hertz sich auch mit sonst nichts paaren, weil es so sanst im Schoos der Liebe ruht: es lässet allen Trost und Schein=Werck sahren, Trotz was ihm sonsten schwäschen kann den Muth. Ich werde num nicht mehr verstellt, weil ich in einer andern Weltz wo alles andre gantz versschwunden, und stete Ruh in GOTT gefunden.

Mol. Moin 33. Ring Horib mir p

Wie wird nicht alles still und Run fliest die Liebe ein und ab, wo gant versencket in das Raus, und reinigt meines Derz

tann der edlen Frucht vom Pa= radies, die machet alles Bittre füß, zu geben auf der rechten Bahn.

2. Wenn diese Liebes=Winde wehn, dann muß der eitle Sinn vergebn, der noch an anders was ein Leben und Vergnügen hat: es zeigt der volle Liebes= Raht die rechte Lieb und Frie-

dens=Straak.

3. Wer so mit Liebe ange= füllt, daß aller Zorn und Haß gestillt, der hat das beste Ziel: fein Leben ist vergnügte Lust, und aller falsche Beuchel= 2Bust ist ausgekehrt ben diesem Spiel.

4. Die Seele trincket Sim= mels=Most, wilt du errahten, was vor Rost da wird gemessen ein? so gehe hin, und frage nur: wo ist die reine Liebes=Spur; du wirst bald voll von Liebe senn.

5. Die wird dein ganties Hertens-Haus mit voller Tu= gend ziere aus, und nichts mehr nehmen ein von dem vergiff= denen so wohl, die lange ermus ten Haß und Neid, das die ver= det in vielerlen Sachen: wie

Hertens-Haus, daßich geniesen einte Liebe zwent, und läst

nicht in sich gehen ein

6. Die volle Liebes-Harmo= nie, wo alle Geister dort und hie zusammen stimen ein. Die Liebe zwenet nimermehr, und kommen gleich der Stimmen mehr, muß es um so viel bes ser senn.

7. So lobet GOtt mit Herts und Mund und Geist die Seel zu aller Stund, die voll von Liebe ist. Das Spiel muß all= zeit vor sich gehn: so lang die Liebes=Winde wehn, muß schweigen aller Trug und List.

34.

Mun gehen die Geister ins Il Innere ein, und thun sich erlaben im Göttlichen Wesen: u. lassen dahinden den nichtigen Schein, wo nimmermehr fou= te das Hertse genesen. Nun mussen aufhören die viele Ge= dancken, die anders nichtskön= nen, als hin und her wancken.

2. D Ruhe! wie schmeckest du

wird

alles so herelich thut machen. zur innigsten Stille. Mun werden genossen in heili= ger Stille viel innere Kräfte aus Göttlicher Kulle.

3. Es ist nicht zu sagen, was himlische Lust man innigst ge= nieset, wo GOtt ist gefunden: wenn stetiger Friede erfüllet die Brust, u. alles sonst andre ist gant überwunden. Da muffen aufhören die vielerlen Weisen, wenn wir Ihn in inneren Hei=

ligthum preisen.

4. Da stehen die Geister ohn gleissenden Schein, u. bringen die Gaben im reinesten Wesen: dieweil sie erscheinen sehr sauber und rein, so können sie alle int Frieden genesen, mit Dancken und Loben u. kindlichem Lallen erheben die Stimmen nach sei= nem Gefallen.

5. So werden sie alle von In= nen erquickt in wahrem vergnu= gen und heiligem Schweigen: te des Geistes sich zeigen. Das der liebenden Flammen.

wird nicht das Herke des Gu= Leben vom Göttlichen Segen ten so voll, weil GOtt es nun und Fulle ersencket die Geister

6. D Liebe! wie thust du den Deinen so wohl, die in dir ge= funden das wahre Genesen: wie sind nicht die Geister des Gn= ten so voll, die stetig geniesen dein reinestes Wesen. Sie leben im Frieden, in seligster Stille, ben der so inwendigen reichli= chen Külle.

7. Das Feuer, so nimmer ver= löschet die Glut, mußewig ohn Ende mit stetem Aufsteigen er= wecken den heiligen Göttlichen Muth, mit Dancken u. Loben ohn einiges Schweigen. wird GOTT geehret mit Gei= stes=Gesängen, wenn wir Ihm die inneren Ovfer darbringen.

8. Die stetig aufsteigen vom reinen Altar zum Stuhle der Gnaden, in vollem Berschnen: da wird erst von innen u. ausen recht wahr, was andrein For= men u. Weisen erthönen. So der innere Tempel steht herrlich sind sie im inneren Tempel ben= geschmückt, wen also die Früch= sammen, u. brennen im Feuer

M 2 9. Die=

9. Dieweil wir nun alle ver= einigt da stehn, zu loben den DErren mit himmlischen 2Bei= sen: u. zu Ihm ins innere Dei= ligthum gehn mit Ehr u. An= batung Ihn stetig zu preisen. Drum werden wir bleiben und ewig bestehen, u. werden auch nimer zum Tempel aus gehen.

35.

NUM ist die frohe Zeit er= Wacht, allwo der Båter Hoffmung lacht. Ein Jung= frau rein von Armut großhat nun das Rind in ihrem Schoos.

2. 2Bohl dann du reine Him= mels: Som, die du des keuschen Gottes Sohn in deinem Her= ten ausgeboren, und funden, was so lang verloren.

3. Wie keusch und züchtig muß nicht senn ein Leib, wo diese Sonn geht ein: denn da geht auf ein neue Welt, wordurch die

alte gants zerfällt.

4. Die Himmels = Chor sind hoch erfreut, so bald die Jung= frau benedent. Die sich zur Magd selbst GOTT ampreisst, Il Weg vollendt, GOtt hat

nunmehro JEsus Mutter heißt.

5. DieZeit, wo umerGluck er= scheint, ist kommen, eh man es vermeint: der Bater Hoffen ist zu End, GOtt selbsten wird ein tleines Rind.

6. Soruhet in der Jungfraun School gering und arm, O 2Bunder groß! der alle 2Belt zu nähren wust, ligt dem Geschöpf

nun an der Bruft.

7. Wie heimlich ist der Weiß= heit Raht, der dieses so beschlos sen hat, geblieben ben der Welt gericht, das uns zum Trost aufgangen ist.

8. Weil GOtt selbst als ein Kind erwacht, wird das ver= lorne wiederbracht: die GOtt geweihte Jungfrau hat erfüllet Gottes 2Bunder=Raht.

9. GOtt Lob, wir singen dann zugleich ein neues Lied in Got= tes Reich. Wir sind nun froh in diesem Seil, weil wir auch daran haben Theil.

36.

MUN ist mein Glaubens= mein

mein Elend abgewendt, und anich erquicket nach dem Streit: drum geh ich ein zur (Seligkeit.) wahren Freud.

2. Die Zeit von harter Kalt und Frost ist hin, nun kommt der reiche Trost aus GOtt und seiner Gnad und Huld, die auß= gesöhnet meine Schuld.

3. Mun ist die Seel in GOttes Hand, Der sie erlösit vom eit= len Band, der vielen Mühund Tages-Last. Nun hat sie fun=

den ihre Rast.

4. Man träget mich zwar hin ins Grab; doch hab ich eine bestre Saab, als dieses Bild der Sterblichkeit, zu hoffen in der Ewigkeit.

5. Dem Leib ist da ein Bett bereit nach vieler Müh u. har= tem Streit: die Seel kann ruhen nun in GOtt, nach ausge=

Standner vicler Noth.

6. Nun findt sie ihre Frucht der Saat, die sie hier ausge= streuet hat in vieler Muh und so viel Fleiß; drum geht sie ein ins Paradeiß.

7. Gehabt euch wohl ihr Freun=

Gnade=Thur: verlaßt die stren= ge Herbigkeit: so kont ihr ru= hen nach dem Streit.

8. Seht an die Schmerken, Angst und Noth, die ich erlit= ten vor dem Tod, eh daß das santte Gnaden=Debl, erquicken tonte meine Seel.

9. Und mir mein Haupt da= mit begoß, O reicher Trost! den ich genoß, der Bruder=Bal= sam trunge ein, und macht mein Hertse ruhig senn.

10. Das sanfte Del gibt Lin= derung, die Strengigkeit Ver= hinderung, daß dieser Balfam nicht kann gehn ins Hert, zu

heilen unfre Wehn.

11. Gewiß wer dieses Wegs verfehlt, der wird den Gin= dern zugezehlt: war er auch fommen an den Ort, wo man hort unaussprechlich' Wort.

12. Die Liebe hat Barmher= tigkeit, die uns versöhnt zur bosen Zeit: die Langmuth ist von Gnad und Huld, und weiß von keiner Sünden-Schuld.

13. Es wird ein unbarmher= de hier! laufft nach der offnen hig Loof zur Letze geben in

M 3. den den Schoos: wer nicht Barm= hertigkeit gethan, und sich ge=

übt auf dieser Bahn.

14. So kann erfahren wohl ein Knecht des DErm, der son= sten schlecht und recht: und doch verfehlet diese Spur, so muß er in die harte Cur.

15. Diff war mein Fehler in der Zeit, drum ich so einen har= ten Streit mußt gehen durch in letzter Noth, bis ich erlöset

von dem Zod.

12 Un kommen die Zeiten Il verdoppelt geflossen, die GOtt sich in seinem Raht sel= ber beschlossen: der Himmel er= höret die Erde nun wieder, und machet erschallen viel liebliche Pieder.

2. O Göttlichs Gedenen! O bunlischs Verneuen! wir wol= len nun alle zusamen uns freuen: wir wollen aufsteigen zum stetigen Loben, ob Simde und Teufel und Hölle schon toben.

3. GOtt hat und erneuet und wiedergebohren, und Ihme sich

selber zu eigen erkoren, zum rei= nesten Wandel und Göttlichen Leben, das Er uns hat selber von Inneu gegeben.

4. Es muffen nun Derken u. Sinnen sich freuen, die in sich geniesen das Göttlich Gedenen: und also mit neuer und Gött= licher Liebe erwecket aus beili=

gem innigen Triebe.

5. Das neue Vermehren in= wendiger Gaben thut wieder mit Göttlicher Külle uns laben: The Softable 37 In Comes werden nun tiefer vereinet wieder aufs neue anflammen

> 6. Mit himmlischer Liebe zum heiligen Leben, damit wir zu= sammen die Wunder erheben, die Er uns erwiesen in Zeiten und Jahren, geholfen aus Mö= then und vielen Gefahren.

> 7. Drum kommen wir alle zu= fammen getreten, Ihn innigst zu loben mit Singen u. Båten: in tiefer Juffälliger Ehre uns beugen, und also die Andacht der Hertsen anzeigen.

8. Wir werden aus heiligem innigen Triebe aufs neue er=

wecket

wecket mit Göttlicher Liebe: um ewig uns nimmer einander zu lassen, vielmehro einander

noch fester zu fassen.

9. Die feurige Liebe und hinlifaje Sumen die machen viel innere Krafte gewinnen: das heilige Dencken von Göttlichen Sachen kann unsere Herken in Liebe voll machen.

10. O himmlische Liebe! O inniges Wesen! wo Seelen in Göttlicher Liebe genesen. O heilige Eintracht der liebenden Herken! die nimmermehr weischen in Leiden u. Schmerken.

vir haben empfunden, daß GOtt sich hat selber mit denen verbunden: die also vereinet ohn einigs Zerbrechen, und lassen noch Sünde noch Hölle sich schwächen.

I 2. Dewige Weisheit! du bist es alleine, die ums hat erbauet als eine Gemeine: dann unsere Thorheit hått nimmer gefunden, worinenen wir also zusammen versbunden.

13. Laß deine Zucht ewig die Deinen bewahren, damit sie bestrenet von allen Gefahren der vielen Geschäfften in nichtigen Dingen, die öfters unschuldige Herten bezwingen.

14. Laß deine vereinende Salbungs-Kraft fliesen, und viele erneuete Krafte geniesen: die himmlische Sinnen in reinen Geberden die mache verschwinzden die Freuden der Erden.

15. Wann Liebe in Liebe zusfammen geflossen, so werden wir alle von innen begossen, u. haben das wahre Vergnügen gefunden, worin wir auf Ewigzusammen verbunden.

16. Rein Zagen noch Rlagen wird jemals gehöret, allwo sich die himmlische Eintracht versmehret. Auf Seelen! erwecket die sterbende Glieder, u. opfert die neuen erbohrne Ihm wieder.

17. Bir werden erlangen ein ewiges Leben, wann wir uns Ihm alle zu eigen ergeben: keint Tod noch Verderben wird über uns kommen, dieweil wir sind Gottes geheiligte Frommen.

18. Wit

18. Wir wollen anhalten im Wachen und Baten, und also zerbrechen die sümdliche Retten: wir wollen den Göttlichen Ei= fer erwecken, und lassen nichts anders uns von Ihm abschre= cken.

19. Wir wollen durchbrechen durch alles Gehege, noch Teu= fel, Welt, Sunde soll machen uns trage: der breite Weg blei= be auf ewig verlassen, so kon= nen wir wandeln die himmli= sche Straasen.

20. Durch vieles Verlangen und ernstliches Sehnen kann Herts und Gemüthe zu GOtt sich gewöhnen: um an Ihm zu bleiben in allerlen Weben, und endlich mit Freuden zum Him=

mel eingeben.

21. Wir wollen deswegen nun nimmer ermuden, bis daßwir find völlig von allem geschie= den: was finster und dunckel in Gleichheit der Erden: so wer= den wir dorten verher zlichet werden.

Herken und Seelen zur himm= lischen Klarheit: so werden be= reitet die innige Seelen, die ein= tig alleine mit GOtt sich ver= mablen.

23. Wir wollen nun alle mit. Freuden erwarten die Göttliche Früchte im Paradies-Garten: wenn himmlische Tauen sich auf uns ergiesen, so thun wir zusamen in Liebe zerfliesen.

24. Die Göttliche Sonne bele= bet die Glieder, erwecket Hertz Scele und Sim u. Gemuther: die himmlische Flammen mit ihren Lieb=Strahlenthun unfe= re Leiber u. Geister bemahlen.

25. 28 Fr leben nun wieder in voriger Gnade, da GOtt uns geführet auf richtigem Pfade: der 2Beg ist getroffen, wir haben gefun= den, worinnen wir ewig zu= sammen verbunden.

26. Was ist es dami? das uns hinführo wird zwenen, die= weil wir nun sind die vereinte Getreuen: die manche Erdul= 22. Ein stetigs Verlangen dung in Leiden und Hoffenhat nach Liebe und Warheit, bringt endlich zur Lette das Ziele ge=

trof==

troffen.

27. Das wird uns nun blei= ben, und nimmer entgehen, die= weil wir nun alle zusammen bestehen in Gottes selbständi= ger Wahrheit, daneben Ihn stetig mit Herken und Sinnen erheben.

28. Ihr Lieben Bewährten in Treue und Wahrheit? wir ha= ben gefunden die himmlische Rlarheit. Durch Dulden und Leiden erwartet der Zeiten, die Gott sich bestimmet und wol=

len bereiten.

29. Wir werden nun balde die Kronen erlangen, worinnen wir dorten mit ewiglich pran= aen. O theure liebhabende Seelen in allen! wir wollen nun leben nach seinem Gefalle.

30. Weil unsere Hertsen im Lieben zerflossen, drum wird uns auch nichtes mehr können umstosen: die leidende Liebe er= wirbet das Leben, wo andre in vielen Gefärden umschwebe.

daß wir zusamen erheben die brechen.

theure Gemeinschaft, die GOtt uns geschencket, am Brunnen der Gnade u. Liebe geträncket.

32. D himmilische Ge= lichs Verwalten! worinnen wir alle bishero erhalten; daß Treue und Treue sich ewig ver= bunden, und asso das wahre

Bergnügen gefunden.

33. Das laßt uns bedencken und nimmer vergessen, daß Gott uns so wunderbar lassen genesen: wo Dencken und Sof= fen geschienen verloren, da wur= den wir alle zum Leben erkoren.

34. Die Treue muß bleiben u. ewig bestehen, wer also bewäh= ret in Leiden und Wehen: die Wunder des Höchsten man da tan ablesen, wan leidende See=

len in Liebe genesen.

35. Was wird uns dann scheiden von himmlischer Liebe? was wird uns auflösen die mächtige Triebe? was wird uns die Bande der Liebes= 31. Die heilige Inbrumst zum Macht schwächen? noch Engel Böttlichen Leben erwecket uns, noch Thronen sie werden zer=

36. Wir wollen nun schliesen von Liebe zu sagen, die Liebe soll selbsten die Sachen vortragen: das Leben, so GOtt uns von in= nen gegeben, wird solche ohn Wort in den Wercken erhebe.

37. Da wird es sichzeigen in heiligem Wandel, und reinen Gebärden. O herrlicher Han= del! wann Scelen sind worden, was andre nur sagen, und thun es im Geiste und Wesen vor= tragen.

38. Dasists auch, was Gott thut so exustlish verlangen an liebende Geister, und selber will prangen mit seinem selbständigen Gottes-Gebähren, da al= les sonst andre must endlich

aufhören.

39. Nun Amen, das Ende hat endlich getroffen das, was wir erwartet im Dulden u. Sof= fen: daben solls nun bleiben, wir haben das Leben, das Gott wird zu ewigen Zeiten erheben.

38.

NUN muß der Perlen Baum aufs neue grünen wieder weil seine Zeit vorben, da er gedruckt darnieder : die schöne Frühlings=Som macht seine Last verschwinden, die rauhe Zeit ist hin, und bleibet gants dahinden.

2. So grimt der edle Zweig der reinen Rirche wieder mit vielem Segen aus, erneuet die Gemuther zur reinen Fruchtbarkeit in Gottes Haus bensammen, da sie gevflantset stehn, mit Bluth

und Früchten prangen.

3. Viel Segen fronet uns, viel Deil muß uns bekleiden: die Hoffnung wird belohnt mit den Erquickungs=Zeiten. Obschon die lange Nacht in kalten Win= ter=Tagen uns so gemessen ein, daß es sehr schwehr zu tragen:

4. So tonen wir doch nun von bessern Zeiten singen, weil un= fer Glaubens=Baum thut neue Früchte bringen: und weil wir dann erhöht mit so viel süsen Freuden; so sind vergessen gant die harte Winter=Zeiten.

5. O seliger Gewinn! in viel Geduld erworben, da wir in so viel Drang oft schienen gar er=

stor=

storben. Der reine Lebens=saft, der in uns thut einfliesen, thut alle Vitterkeit und vieles Leid

versüsen.

3. Go grünet unser Zweig aus durrem Reiß entsprossen an seiner Wurtel aus, daß ihn wird nichts umstosen. Der Gegen von dem Saft, der ums wird einsgemessen, macht uns viel Freuden voll, weil alles Leid versgessen.

4. Was ist dam bessers wohl als in Geduld erwarten, bis man gepflanket ein in seines Gottes Garten; die Ernde bringt den Lohn der vielen rauben Zeiten, und das verlangte Glück in jenen Ewigkeiten.

39

Nun walle ich im Frieden Pfort, bis ich geh ein zur Himeles-Pfort: ich lauff, ich renn u. siehe still, erwarte nur, was Gottes Will.

2 So kommich fort in schneller Eil, wenn ich mich schon mit BOtt verweil: das hindert mich nicht in dem Lauff, weil ich von Ihm gnommen auf.

3. So hab ich steten Unterricht, wenn mirs an Hulf und Kraft gebricht: zeigt Er mir, wie ich wandlen soll, und macht mich Fried-und Freuden-voll.

4. Wennich bin mud und absgemat't, so ist Er mir ein kuhster Schatt: und meine Labsal in dem Todand Helfer in der grösten Noth.

5. Mein Lebens = Brod auf meinem Weg, mein Forthelf, wenn ich werde träg: und mei= ner Seelen Nahrungs=Tranck, Erquickungs=Saft, wenn ich bin kranck.

6. Du bist mir worden wun= derbar, wer darauf mercket, siehet klar: daß Du der rechte Helfer bist ben deme, der verlass sen ist.

40.

Mun wird mein Herhe wieelelwit und Trübsals-Tagen, GOtt
macht mich Fried und Segenseil voll, nachdem ich ward sehr hart
n 2.
geschla-

geschlagen. Ich geh nun wieder meinen Gang, frag nichts nach jenen bosen Rotten, die mir an= thun viel Zwang und Drang, laß die Gottlosen immer svot= ten. Ich sehe in dem Lauff, und mercke eben drauf, was noch zu= lett wird auf sie kommen, wan GOtt wird seinen Sohn senden von seinem Thron, um zu erlo=

sen seine Frommen.

2. Drum lebe ich in Hoffnung hin, trag gern und willig mei= ne Lasten, dort wird man sehen, wer ich bin, wann ich gar süß in Ruh werd rasten, und hin= genomen wird mein Leid, das ich in dieser Welt getragen, und so erlang die Seligkeit, da man befrent von allen Plagen, so hier auf dieser Welt der Seelen zugesellt, wann sie im Frieden thate wallen. Difisft nun mei= ne Freud, daß ich in dieser Zeit kan also meinem Gott aefallen.

3. Dan Er ist selbst mein Theil und Lohn, Der es so über mich beschlossen, daß ich auch tragen muß den Hohn, wie alle seine Bunds-Genossen, die Er sich

Ihme hat erwählt allhier, auf dieser ganten Erden, daß sie mit seinem Sohn vermählt, u. mit Ihm so vereinigt werden. 3ch bin ergeben bin nach seinem Raht und Sinn, wie der es ü= ber mich beschlossen. Ich achte vor Gewinn, wann ich beladen bin mit Creuts, und trages un=

verdrossen.

4. Doch fällt mir hart der Ju= gend Hohn, der mich zur Letze hat betroffen, u. wann ich nicht die Ehren-Kron in jener Welt dafürzu hoffen, sowarich bald des Kummers satt, den ich er= litten schon auf Erden, u. durch Ermudung abgematt ben den so mancherlen Beschwerden: ich flag es meinem GOtt, Der alle meine Noth zur Letze noch wird von mir reissen. Drum will ich Ihm dafür auch schon im Leben hier Preif, Lob, Ehr, Rubin und Danck erweisen.

5. Ich werde wohl mein Le= ben lang an meines Gottes Lie= be halten, und will in allem Awang und Drang nur seine Bute lassen walten. Er weiß

wohl

wohl, was mir nut und gut, kan meiner Sach am besten rathen; obsschon oft schnertslich wehe thut: es helsen doch nichts meine Thaten. Ich weiß sonst nichts zu thun, als nur in Ihm zu ruhn, und stehn bereit nach seinem Willen, und warten in Beduld, bis daß wird seine Huld mir meinen Schmert u. Jam=

mer stillen.

6. Und bleib ich Ihm so zugestehrt, so kan mir gant kein Unsglück schaden, denn Er der Arsmen Bitt erhört, die zu Ihm schrenen hart beladen. Ich leb auf das allein dahin, was mir in jener Welt wird werden, drum acht ich alles für Gewin, wann ich allhier auf dieser Ersden mit Rummer, Angst und Müh beladen spath und sprüh, weil ich in Hoffmung werd erslangen die Frend und Ehrenskron mit JEsu Gottes Sohn, darinen ich werd ewig prangen.

7. Esisizwar meinem GOtt bekant, was Leiden mich noch oft umgeben, sodaszich auch in solchem Stand oft meinte lån=

ger nicht zu leben; doch wurd mir, was mir nutz und gut, nur in dem Leidens Sinn erworz beu: obs auch schon schmertzlich wehe thut: besser so hier als dort verdorde. Der harte Gigen-Sinn nuß fallen gantz dahin: so wird erworden Gottes Güte, die sich so den'n anpreißt, die hin zu GOtt gereißt mit Geist, Dertz, Seel, Sinnsu. Gemüte.

8. Drum will ich leiden meisne Noth, die mir ist auserlegt zu tragen, und währte es auch bis in Tod, weil dort wird nach den Trübsals-Tagen die Hosf-nung ihre Erndte sehn, wann ich entbunden aller Lasten, und vor GOtt werde freudig stehn, gar sanst in seiner Liebe rasten, da meine Noth u. Pein zu lauter Freuden-Wein, und gantz vergessen aller Schmerken, der mich in dieserZeit in so viel Wehund Leid oft hat gekränctt in meinem Herken.

9. Drum sen getrost, O meisne Seel! und lasse deinen GOtt nur walten, weil Er auch gants ohn allen Fehl dich hat so wun-

N 3. derbar

und harter Noht, da du geschie= nucl, wo wird alles überwun= nen aants verlassen, und mustest seyn der Bolcker Spott, die auf u. Holl: weil sie gant kein 2Be= dich drungen ohne Maasen, dich durch so vielen Drang zu hin= dern in dem Gang, wo du nach iener Welt thust wallen. Nun hat dich GOtt gefrönt in Gnad und Huld versöhnt, u. die Ver= werden gant zu nicht gemacht, ächter sind gefallen.

Mel. Odingburger oller bermler Morgen, sorget selber Zag und

🖰 Du seligs einsam Leben! da all das Geschöpfe schweigt, wer sich GOtt so hat ergeben, daß er nüner von Ihm weicht, hat das beste Ziel getroffen, u. kan leben ohn Berdruß; Glauben, Dulden, Lieb und Hoffen find gekommen zum Genuß.

2. Andre mögen nun stoltziren in der eitlen Wohllust Freud: ich thu hier was bessers spuren, das verzehret keine Zeit. Mei= ne Lustist nun gefallen auf das ewig=bleibend Gut: drum kann ich im Frieden wallen, weiles mir gelingen thut.

derbar erhalten in so viel Drang bunden an das Creuk Jimma= den, Welt und Teufel, Sund sen finden in der Abgeschieden= heit, dann da mußsich alles en= den, was verändern kann die Beit.

> 4. Alle eitle Muh u. Sorgen GOTT giebt Raht auf jeden Macht. O! daist ja groser Frie= den, wo man aller Gorgen loß: gant von allem abgeschieden, und so ruht in Gottes Schoos.

> 5. Ach! es ist nicht zu ermessen, was vor Ruh und Gusiakeit u. vor Frieden wird besessen in der Abgeschiedenheit: Miemand weiß davon zu sagen, als wer kommen auf die Spur, daß er Resu Creuts thut tragen in der Göttlichen Natur.

6. Denn da wird das alte Le= ben gants in Christi Tod ver= senctt: u. auf ewig hingegeben, daß man sein nicht mehr ge= denckt. Der ist fren von allen 3. Denn hier werd ich recht ge= Lasten, so gefunden diese Bahn: wo nichts mehr ist zu betasten, das der Welt gefallen kann.

7. Hier sieht man weit offen stehen die so enge Lebens-Thur: da sonst Niemand kan eingehen, als wer seine Lust-Begier abgeschieden von der Erden, und von aller Creatur. Der kann eingelassen werden, so gefunden diese Spur.

8. Odu seligs einsam Leben! da sich selbst der Schöpferzeigt: und sich da thut denen geben, wo die Welt u. alles schweigt. Odun hab ich die Spur gefunden, wo sich endet aller Streit: und man wird mit GOtt versbunden in der Zeit u. Ewigkeit.

42.

Du tiefe GOttes=Liebe! fließ in meine Seel hinein: zünde an viel Liebes=Triebe, daß mein Hertze keusch und rein, mit viel Eifer dir nachjage, mich als dir verlobet trage, daß dein süser Lebens=Gaft gebe meiner Seelen Kraft.

2. Bind auch fest in dir zusammen deine liebe heil geZahl; die

mit mir von Dir herstammen, halten mit das Abendmahl, um zu essen von dem Brode, das erlöset von dem Tode, und auch trincken, Herr! dem Blut, das vergossen uns zu gut.

3. Halte stets in deine Schrancken deinen Saamen, groser GOtt: laß ja nimmer von Dir wancken, die erlöset durch den Tod; u. das Blut des Lams erkausset; die mit Geist u. Krast getausset: lasse stehe HErz ben Dir, dein zu bleiben dort u. hier.

4 D! so werden täglich schallen Lieder aus dem innern Grund, Opfer, die Dir, GOtt, gefallen: weil erfüllet Hertzu. Mund mit dem reinen GOttes-Lebe, das Du selbst in uns gegeben, durch des Geistes Feuers-Rraft, der ein neues Leben schafft.

5. Und auch ferner noch darne= ben durch die starcke Liebes= Macht treibet an zum heilgen Leben, daß Dir werd Lob, Ehr gebracht: schencket auch gehei= me Kräfte, daß wir treiben dein Geschäfte, die dein treuer Got= tes=Raht weislich ums verord= net hat.

6. Drum wird oft aufs neu beschlossen, um zu bleiben Dir gestreu, von ums, deinen Bundssenossen, bis wir dort mit Dir aufs neu, und der lieben selgen Schaar, ewiglich und imerdar werden in dem Himmels-Saal halten mit das Abendmahl.

43.

Du tiefe Liebe Gottes! wie suß labest du deine Freunde? wie angenehm machest du dich deinen Liebhabern?

2. Es ist deiner Angenehmsheit und dem Genuss, der von dir kommt, nichts zu vergleischen: du bist über alles, und zu allem herrlich, lieblich und schön.

3. Drum wohl denen, die da wohnen in deinem Hause, und sehen deine schöne Gestalt.

4. Die werden gelabet und gespeiset mit deinen Gütern, und geniesen das Gute ihres Gottes.

5. O was Gutes, u. über alles Gutes findet man in GOtt und

seinem Wesen! O was große Vortrefflichkeiten konnen aus seiner Fulle her.

6. O wie tief ist doch das une erschöpfliche Meer Gottes und

seiner Liebe!

7. O wie wohl hat der gefunden, der sich drinnen verloren hat! O wer will ausdencken! was allda vor Tiefen gefunden werden?

8. Wir verlieren alle Sinnen, und könnens nicht ausfagen, ob wir schon viel Rühmens da-

von machen.

9. Je tiefer, je tiefer wird die Tiefe, je lieber, je lieber wird

die Liebe.

10. Je mehr man sein verlanz get, je mehr man sein begehret, je mehr man sein empfindet, je mehr will man sein haben.

11. O was hat der vor ein tiefes Meer gefunden, der sein Tropf= lein Ich u. Selb verlohren hat!

12. Er kann die Schähe seiner Reichthüsser nicht ermessen, noch der Güter seines Erbes Ziel und End erreichen.

13. Darum musse Lob, und

Danck,

Ewigkeit gesungen werden von uns u. allen die Er hat so reich begabet.

14. Hallelujah! das sen der Stimen stetigs klingen. Heil, Preiß, Danck u. Ruhmwerde

Ihm in alle, Ewigkeit.

1! Mein Täublein reiner Wiebe, lass mich deiner Au= gen Lust brunftig ziehen, durch die Triebe reiner wohllust, dei= ne Brust leg in meinen Mun= de, daßich werd gesunde in der reinen Gottes=Kraft, die dem Hertsen Leben schafft.

2. Lafi die Strome reiner Liebe, die aus deiner Ungrund=See, fliesen aus, daß nichts betrübe meinen Geist in Leid und 2Beh: Dir allstets zu leben, gantzlich senn ergeben, in der Reusche Lie= bes = Lust, fremder Buhlschaft unbewußt.

3. Kuhre mich in deinen Garte, daß ich deiner Blumen=Zier, tausendfacher vieler Arten, kön geniesen mit Begier: daß ich so

Danck, und Ruhm jest und in im Leiden, gleich wie in den Freuden, mich könn laben süst= glich, u. im Derken kussen dich.

4. Laß mich nichtes von Dir trennen, noch verhindern mei= nen Lauff: solten es auch sozu nennen, die mit mir in gleichem Lauffringen, daßsie deine, aber Mel ha if wolf in fußer Colon doch nicht reine in der Reuschen Liebes=Art, die sich nur mit Lie=

be paart.

5. Alles muß sich von mir tren= nen, was nicht reine Liebe hegt: wares auch schon from zunen= nen, scheidets doch vom Him= mels-Steg. Wenn in Reuschen Herten reine Lieb thut scherten: kann der Heuchel=Sinn nicht stehn, sondern mußvon hinnen gehn.

6. D! Wie will ich mir noch pflegen in der reinen Wohllust See, wenn ich mich werd nie= derlegen, und vergessen Leid u. Weh: gantlich in den Armen deiner Lieb erwarmen, stetig trincken deine Brust, die mir giebet Dimmels=Lust.

7. Alles, alles will ich meiden, was beflecken will den Geist, und tigams.

20. Dann sie singet und spielet schön von dem herzlichen Sieg des Lamms mit Harsen an dem gläsern Meer: und breitet aus die grosen Wunder Gottes und des Lamms.

21. O wie wird alsdann der Tau Gottes in der neuen Welt sich so weit ausbreiten, und die Kirche Gottes und Braut des Lamms so fruchtbar machen.

22. Dann wird sich das heilige Geschlecht vermehren in die viel tausend mal Tausende, und wird die neue Erde erfüllen mit dem Saamen der Erstlingen.

23. Als dann ruhet die Braut mit ihrem Bräutigam in der allerzeinsten Kammer und genieset die Früchte und den Lohn

von ihrer Arbeit.

24. Das ist das Loos des Gesschlechts von dem Saamen der reinen Jungfrauen = Zahl, die das Lamm sich auserkauffet mit seinem Blut aus den Gesschlechten und Sprachen der Menschen-Rinder.

25. Lobet unsernGDTT, alle

seine Knechte bende klein und groß die Ihn fürchten. Amen Halleluja.

Alal O sour & fix air food inf wey for ful in Goiff 47.

ete fliesen ein, wo manrein von der Welt Geschäffte: wo man alles über geben, mit Stt lebt an Ihm klebt in dem ganten Leben.

2. Wer in seiner stillen Rammer in Ihm ruht, sonst nichts thut, der ist fren von Jammer: dann da wird oft eingemessen aus dem Saft wahrer Kraft, und dem wahren Wesen.

3. Niemand kann es hier ausfagen, was ein Seel in der Still thut im Hertsen tragen: die gehalten aus die Proben, durch viel Leid zubereit, ihren GOtt

zu Loben.

4. Raum kan sie ein Frommer kennen, dieweil die meistens hie ihre Zeit zubringen in des Fleisches Vorgehege, da man bald wird erkalt auf dem Glaubensselbege.

5. Aber,

5. Aber, die hinein gegangen in den Ort, da man Wort kann von GOtt erlangen: mussen sich gants rein enthalten aller Ding, wann sie stehn, und ihr Amt verwalten.

6. Und wann sie des Altars pflegen, daß sie GOtt ihre Noht und des Volcks vorlegen: thun sie Unterzicht empfangen, so das fie spat u. fruh bleiben an Ihm

hangen.

7. Wann das Rauchfakste in Handen, das sie stehn, vor GOtt tiehn: so thut Er sich wenden, u. zundt an ihr Opfer-Gaben, die sie rein, ohne Schein, zuberei= tet haben.

8. O was vor ein Göttlich Le= ben haben die, so sich hie GOtt zu eigen geben! in dem Juner= sten zu bleiben, und zum Haus nicht gehn aus, GOttes Werck

fort treiben.

9. Diese sind selbst GOttes ei= gen, drum thun sie schon allhie seinen Raht anzeigen auch dem übrigen Geschlechte, das da halt Rechte.

10. Auch ist ihn'n zum Erbe worden ein groß Theil, GOtt ihr Deil hat mit Endes-worten Sich zu eigen ihn'n versprochen, dieses wird Er, mein Hirt, hal= ten unverbrochen.

11. Drum willich auch fren bekennen, das Er mein, und ich sein, niemand soll uns trennen. Thut die Welt mich schon zer= tretten in den Roth, so wird GOtt mich daraus erreten.

12. Alles leiden, alle Plagen, will ich gern meinem HErm gants getrost nachtragen: Er wird an dem frohen Morgen sei= nem Knecht schaffen Recht, drum lag ich Ihn sorgen.

13. Dann ein Seel, die sich et= geben, daßsie GOtt bis in Tod kann zu Ehren leben: wird al= hier gehasst verschoben, Spott und Hohn ist ihr Lohn, und viel

Leidens=Proben.

14. Wer die Welt mit ihren Schätzen hier verlacht, wird ver= acht: doch kann nichts verletzen den in GOtt ergebnen Willen, vor der Welt ihres Gottes der bereit jeder zeit, selben zu erfüllen.

15. Alles

und halte still, wie GOtt es sels

ber machen will.

zuthun, bleib ich nur so in Ihm beruhn, das Wehthun leiden in der still bracht mich zum rechten End und Ziel.

ten End und Ziel.

12. Ich habe doch ein Werck in mir zu schaffen, das ich nicht verlier: den edlen Stand von dem Genuß, der mir erworben

durch die Buß,

feit, in vieler Müh und hartem Greit: bis ich gekommen an die Thur, wo JEsus rust: kommt her zu mir:

14. Ich bin der Weg zur wahren Ruh, das eigne Thun irrt immer zu: wer mich nur hören fann ben Zeit, erlangt die wahre

Geligkeit.

15. Dis ist geschehn in meinem Sin, ich gab Ihm meinen Willen hin: der hat gethan, was ich begehrt, und mir die wahre Ruh beschehrt.

46.

D Was herrliche Gånge findet man ben den jungen Schaf-Hürten Christi: wo das Lamm mit den Gespielen und Jungfrauen im Reihon einher geht.

2. Da treten die Sohne und Töchter unsers Gottes im reisnesten Schmuck einher, und las

ben sich in süser Stille.

3. O was herrliches Gethon von Lob-und Freuden = Gefangen wird alsdan gehöret, wann die angenehme Virten-Stimm ihres obersten Königes aufwacht.

4. O wie gehet alsdan die ganthe Schaf = Durde Christiso Freudenreich einher! wann das Lämmlein sie selbst mit seinen Augen leitet.

5. Da höret man in ihrem Gehen viel liebliche Lieder von der Huldreichen Gunst ihres treuen

Hirten=Stimm.

6. Die Ströme und Bäche von dem Wasser, das aus deut Stul Gottes flieset, machet ge=

fund

sund u. fruchtbar die reine Wei= de der Schaf-Hürde Chisti und

des Lammeleins.

7. Da selbst fliesen auch Was ser und Brunnen von den Ber= gen herab, und befeuchten und wassern dasselbe gante Land.

8.0 was vor gnadige Rege fal= len daselbst auf das durze Erd= reich von den sanften Winden

und Sausen des Geistes.

9. Dwie wohl und herrlich ist der Gang dieser reinen Schaf= Hurden Christi, wan man sie an dem Strom des Lebens wan= deln sieht.

10. Da siehet man lagern die Jungfrauen des Lammes auf grunen Weiden, und im Thal sich herken in der Liebe ihres

Brautigams.

11. Da ist die Heerde Christi Braut und Jungfrau worden: und erfreuet sich in des Brau=

tigams schönen Gestalt.

12. Was ist dieses vor ein Wunder über alle Wunder, wenn die Schafe sich mit dem Dirten vermählen?

Er ihr Hirt: sind sie seine Braut, so ist Er ihr Bräutigam.

14. So komet dan, ihr Sohne und Töchter der Jungfräuen, wir wollen unserm Lamm nach gehen, weil wir seines Geistes Erstlinge sind.

15. Wir sehen der Könige Töchter prangen im göldenen Stuck, und Kranke tragen in

der schönen neuen Welt.

16. Auf dem Berge Zion ist die Zahl der Hundert und vier und viertig Tausend, die den Mamen des Vaters an ihren Stirnen tragen

17. Diese sinds, die den Trit= ten des reinen Lames hier nach gangen: diese sinds, die ihr Bett

nicht besudelt haben.

18. Darum sind sie unstraff= lich vor dem Stuhl Gottes und des Lammes, dieweil sie ihre Leiber und Geister rein ohne Flecken und ohne Mackel be= wahret.

19. O wie erfreue fich die Eng= lische Thronen, Herrschaftenn. Gewalten über der Herrlichkeit 13. Sind sie seine Heerde, so ift der reinen Braut u. des Brau-

tigams. D 3.

u. auch gantlich mich abschei= den, was auch oft unschuldig gleißt: sich vielmal verstecket, u. auletzt beflecket. In der Un= schuld = vollen Lieb find ich oft vermischte Trieb.

8. Reine Taube keuscher See= len, die mit JEsu sich gepaart: und mit denen wilt vermählen, die von deiner Liebe Art trun= cken in dem Herten, weichen nicht in Schmerten, u. so gleich in aller Pein gantslich Dir er= geben senn.

9. Lafimich stetia in Dir blei= ben, und so gleich, in reiner Brunft, gant in Dich mich ein= verleiben, alles andre sen um= sonst: was sich Liebe nennet, u. dich nicht erkennet, die von ausen nur im Schein gleissend dir

ergeben senn.

10. Reiner Spiegel reiner Lie= be, lass dein Bild auch in mir sehn, u. zerstör vermischte Trie= be, hell u. rein vor dir zu stehn: daß in meinem Handel leucht ein reiner Wandel, u. so gleich in allem Thun nur in deiner Liebe ruhn.

11. Alles, was ich bin u. habe, brenne stets in reiner Brunst: niemal nichts zur Nahruna babe fremder Krafte, daß um= sonst sen ihr an sich Ziehen, da= mit sie sich mühen mir zu rau= ben meine Kraft, die ein wah= res Wesen schafft.

12. Wann ich dann in reinem Lieben deinen Gangen folge nach: so kann mich kein Leid be= truben, noch, was sonsten trau= ren macht. Dann in Liebe Der= ten heilet alle Schmerten, in der Lieb verwundet senn, ist so

viel als selig senn.

13. D du Liebe meiner Liebe! zeuch mich gants in dich hinein: was nicht gebt aus reinem Trie= be, laß in mir vergraben senn. Du bist doch die Meine, weil ich bin der Deine, und genieß aus deiner Brust viele keusche Lie= bes=Lust.

14. Ewig bleib ich dir verbun= den, nichts soll stören meine Treu: in Dir hab ich Ruh ge= funden, deine Lieb wird öfters Auch in bittern Schmer= neu. ten fühlt man in dem Derten

den

den geheimen Liebes-Sinn, der nimmt allen Kummer hin.

15. Tauche mich, in deinem Namen, tief in deiner Gottheits See, damit alles Ja u. Amen unwerrückt in Dir besteh: daß, zu deinen Ehren, man von mir mög hören Lob und Danck u. Rühmens viel, trotz dem, der mirs wehren will.

Süser Fried! Dedle Ruh! wo man die Augen schlieset zu, der äusern Sinen Sinnlich= keit, in lang gehofft=erwünsch= ter Zeit.

2. Nun kommt die Seele zum Genuß: die lang geführte strenge Buß ist sanft durchs innre Gnaden-Wort. Man gehet ein

zur Lebens: Pfort.

3. Was ist denn wohl, das den besiegt, wo alles gant zu Boden liegt: was kann vergnügen in der Zeit, und lebt im Nun der Ewigkeit.

4. Wohl dem! der dis gefün= den hat, nach dem geheimen Gottes=Rath: der endlich alles bringt zum Ziel, wie Er es sel= ber haben will.

5. Die viele Bande sind ent= zwen, man ist von allem Rum= mer fren: man kann nicht sa= gen den Genuß und Segens= vollen Uebersluß.

6. O selige Vollkommenheit! O lang gewünschte Seligkeit! die mit so vielem Schmert und Müh ich hab gesuchet spat und früh.

7. Da mir die Zeit oft worden lang, und oft must trauren vor Gesang in so viel Müh und bittrem Leid, und manchem harten schwehren Streit.

8. Nun ist gefunden, was gessicht: die suß und innre Geisstes-Frucht wird nun gesamlet in der Still ben der so reichen Gnaden-Küll.

9. Ich kann nicht sagen, was ce ist, das mir mein bittres Leid versüst: ich muß vergessen, was eh war in so viel Noth und viel Gefahr.

nicht wie: mein Gutes komintmir ohne Müh ich Leide nur,

15. Alles Dencken, alles Dich= vor Ihm stehet. ten ist gemein und nur Schein: was die thun verrichten, so der Hutten Dinst nur pflegen, er= ben nicht, was verspricht GOtt vor reichen Segen.

16. Denen, so hinein gegan= gen, wo man wacht, Tagund Macht nur an GOtt zu hangen:

wird aus gesöhnet

17. Das, was man auch nicht thut dencken, und doch oft, eh wird seyn, wenn ich gangen ein. mans hofft, Hert und Geist thut francken. Drum muß al= les stille schweigen, wann sie stehn, vor GOtt flehn, sich vor ihme beugen.

18. Alles liegt zu ihren Fusen, folts auch sein Schmerk und Pein, weil sie GOtt geniesen: ja! ihr Gluck wird ewig wah= ren in der Stadt, die sich hat wählt diese Lust der Welt.

GOtt erbaut zu Ehren.

sich gank hingeben! numer aus dem Tempel gehet, vor GOtt mit viel Angst und Müh. wacht Tag und Nacht, ewig 5. Auserwählt Geschlecht, hal=

20. Dat das beste Theil und Erbe, weder Noth noch der Tod tannihn mehr verderben: er ist durch den Vorhang gangen, trägt davon eine Eron, wird

drinn ewig prangen.
Mol. Folon brondigan p

und dem innern Altar dienet, D Was wird das senn! wennit Gebat an der Statt, wo ich gangen ein zu den stils len Galems=Pforten, da der Frieden aller Orten über mir

2. Sicherheit und Ruh wird seyn immer zu: da die Zions= Bürger wohnen, thut GOtt über ihnen thronen: Darum muß die Ruh bleiben immer zn.

3. Denen noch gefällt diese Lust der Welt, erbennichts von denen Gaben, so die Himmels= Bürger haben: weil sie sich er=

4. Aber denen, die mit viel 19. O du Mazaraer = Leben, Angst und Muhibre Saat bier wer dich hat in der That, und aus gespreitet, ist die wahre Ruh breitet: weil sie suchten die

te ben

te ben dem Recht deines GOt= tes hier auf Erden: es wird dir dein Theil schon werden. Sen nur schlecht und recht, auser= wählt Geschlecht.

6. Aber jenem Hauf (merete eben drauf die das Unrecht in sich sauffen, und der eitlen Lust nachlauffen: folget bald darauf

thre Quaal mit Hauf.

7. Zions kleine Deerd trägt noch viel Beschwerd hier auf ih= rer Pilger-Straafe, aber GOtt fan sie nicht lassen: dann so wird bewährt Zions kleine Heerd.

8. Geh nur unmer fort, folge seinem Wort, das Er selbst in dir thut sprechen, Er wird schon die Keinderächen. Geh nur im= mer fort, trave seinem Wort.

9. Wie kanns anders senn? wilt du gehe ein in die stille Ru= he=Rammer, wo vergessen aller Rammer: so must du erst drein; wie kanns anders senn.

10. Zage du nur nicht, wens schon oft geschicht, das du must im Leid zerrinnen, und am Rummer=Kaden spinne: GOtt hate so gericht, darum zage

micht.

11. Trave du nur GOII, Er wird deine Noth und dein Leid zergehen lassen, und dich in die Urme fassen: helffen aus der Moth, darum traue GOtt.

12. Denn Er weiß gar wohl, tvie er dir thun foll, dich zur Se= ligkeit bereiten, drum laß dich nur von Ihm leiten: denn Er weiß gar wol, wicEr dirthun foll.

13. Hättest du den Stand selbst in deiner Hand, wo du meintest wolzu fahre du brachst dich selbst in Gefahren: darum muß dein Stand senn in GOt= tes Hand.

14. Beug nur deinen Sinn Jhm zun Füsen hin Er weiß schon in allen Sachen etwas guts daraus zu machen: da= rum gib Ihm hin deinen gan=

tien Sinn.

15. Gehts zur Höllen-Pfort, halt dich an sein Wort, Erkan durch sein mächtigs Sprechen aller Höllen Macht zerbrechen: dasimit einem Wortweicht der Höllen Pfort.

16. O was grose Freud fol= get nach dem Leid! Dwas sufe Himmels=Wonne! Owas vor ein voller Lohne folget nach dem Leid! O was grose Freud.

17. Ich bin darum still ruh in Gottes Will: es wird mir mein Theil schon werden nach dem Leiden und Beschwerden: Sch bin darum still, ruh in GOttes Will.

49 ...

> Weisheit! fahre fort mit deiner scharfen Zucht ben deinen Kindern hier die öfters lang gesucht mit Gora u. gro= ser Müh und mancherlen Ge= fahren den Weg zum Deilia= thum bis daß sie einsterfahren:

2. 2Bie deine grose Lieb so treulich Sorge trägt, da sie nicht mehr bezwang, was sich im Herten regt vom alten Sunden = Graul, saint vieler eitlen Lust, die dir zuwider sind, und gantlich unbewust.

3. O reine Himmels=Lieb! O treue Gottes=Huld! weil du ge=

und Schuld: Drum muffe nun so fort Dir alles senn ergeben, was Dir nur wohl gefällt in ihrem ganten Leben.

4. Damit sie deiner Zucht in treuer Liebes=Pflicht ergeben, und so gant zu deinem Dinst gericht: und also nur allein nach. deinem Willen leben, auch in. der schärfsten Zucht dir bleibe

stets ergeben.

5. Bis deine Liebes-Hand sie voll bereitet aus, und also brin= gen wirst in ihres Vatters= Haus: da dann der frohe Tag, sie machen wird vergessen der durren Thranen-Saat, da ofters sie gesessen.

6. In Kummer und Be= schwerd und mancherlen Ge= fahren, da sie gedrückt, gekleint und sehr gedränget waren: u. weil sie dann in Dir die wah= re Ruh gefunden, so ist die Traver=Saat auf ewig hin ver= schwunden.

50.

( Whie wohl and herelich ist sohnet aus der Deinen Sund Wein Gang, du Tochter des Roni= Königes! unter den Gespielen, darum loben dich die Mägde, und die Jungfrauen folgen dir.

2. Das Liebliche des HErm ist ihnen zum Erbtheil worden, u. ihre Gefreunde u. Gespielen haben eitel Wohllust.

3. Der Tau Gottes ist ein Tau eines grune Feldes: deine Deer= de gehet daselbst einher u. wei=

det sich.

4. Da lagern sich die Jung= frauen des Lammes: an der Seiten des Stroms ist Holtz des Lebens, u. die reine Trancke machetsie fruchtbar auf der Ebene.

5. Sie tragen Zwillinge: auf und ihre Zierde reine Liebe. der Höhe und Bergen breiten 12. Wer ist dann die, so sich ihre Aeste und Zweige aus, u. ihr Geruch dienet den Mägde.

6. Port kommen die Töchter meiner Mutter, u. der Aufgang der Morgen=rothe bringet seine

Rinder mit herben.

eure Brüder von Ferne komen.

wie sie einher gehen in der Kraft dessen, der daist, was er ist: der da ist die Krone seiner Schaar, und der Schmuck u. Zierrath seiner Braut.

9. Stehe auf! siehe auf! denn Er kommt selber, die Zeit des Schlafs und der harten Ralte und Frost ist vorüber: jetzt sehen

wir das rechte Leben.

10. Die Braut ist nicht mehr allein, sie träget nicht mehr ihre eigenen, sondern den Schmuck dessen, der in sie verliebet ist.

11. Sie stehet nun zur Rech= ten des Hirten u. des Roniges, welcher Schmuck ist Heiliakeit

12. Wer ist dann die, so als die Sonne leuchtet, und die, so als die Sterne Plincken: das liebeVolck, das liebe Geschlecht.

13. Sagets nach! machets kund in der Mahe, breitets aus in der Ferne: wer hats gedacht, 7. Ihr Tochter u. Gespielen! wer hatsgemeint, daß des Hirte schets und vernehmets, u. ihr Stimm der Ronige und der Ro= Jungfrauen merckets, u. sehet nigen tochter Schmuck bereitet.

14. Siesteiget höher, sie gehet 8. Sehet! wie sie einher gehen, auf, die Frühlings-Sonne, der

Blus

Blumen zierde u. schöne Far= ben Blincken, der liebliche Ge= ruch von Rosen u. Lilien bricht aus ihrer Mitten hervor.

15Sie gehen Schaaren-weiß dem Geruch dessen, der unter den Dornen geruhet nach, sie wei= den sich daselbst in reiner Liebe.

16. Daselbst gehet auf das Horn Davids, dem das Liebli= the desh Erm zu einem Erbtheil

verheissen.

17. Da muß blühen seine Kro= ne, das lieb: Volck, das liebe Geschlecht, das so geschmücket einher geht in seiner Kraft.

18. Sie tretten auf hohere Stuffen, u. folgen dem Gang seiner Mutter, und haben ihre Freude ander Tochter inwendi-

gem Schmuck.

19. Sie sind erhöhet in seiner Ehre und frolocken in seinem Sieg. Die Verachtete ist ge= kronet, u. die Krone der Fremde ligt zu boden.

20. Dwie herrlich und lieblich ist dein Gang! und O wie an= genehm und holdselig ist deine

Gestalt!

21. Dein Thron-Sitz muffe ewig bleiben, u. alle deine Rin= der mussen ewiges Leben und reine Wohllust geniesen. Und so blühet das Liebliche des Herm in seinem Erbtheil, und sein Saame u. Kinder mussen vor Ihme gedenen, und seiner Gnade u. Gabe die Zülle haben.

Chre sen GDEE.

51.

280 ist mein Bräutgam Ublieben, meiner Geelen bester Freund? hat Er aufge= hort zu lieben die, wo es so herts= lich mennt? seine Thore sind verschlossen, seine Some schei= net nicht: tausend Thrånen mich begossen, daß mir Zeitu. Kraft zerbricht.

2. Seine Sorge läsit Er fah= ren für mich, und läßt mich al= lein, daß ich in so viel Gefahren menut, ich werd nicht sicher senn von den Keinden, die umgaben meine Seele angstiglich, daß ich umsahnach dem Leben, das

zuvor erquicket mich.

3. Aber da war nichts zu fin= den,

den, das der Geelen Nahrung war. Dich arm=gejagte Hindin gosse fast ein Thränen = Micer! weilich sahe mich umgeben mit des Feindes Grimmen-Wuth, daß ich dacht: wie kann ich le= ben? weil der Streit ging bis aufs Blut.

Ind. O Safer frank o Troling?

PERL aller keusch = verlieb = ten Seelen, ich hab erblicket deinen Schein, drum will ich mich mit dir vermählen, da= mit ich bleibe keusch und rein, von aller fremden Liebe Kraf= te, die oft bethöret meinen Sin, und durch ihr zaubrische Ge= schäffte mir meine Kraft ge= nommen bin.

2. Ich will mich nun aufs neu verbinden, dir, meiner Lieb, getreu zu senn: ich weiß, ich werd noch überwinden, und to= frets auch schon Schmerk und Pein. Die Liebe muß ja et= was haben, woran sie ihre Treu versucht: sie ruhet gants in kei= nen Gaben, halt Probe in der schärfsten Zucht.

3. Die Weisheit prüfet ihre Kinder, legt ihnen Band und Fessel an: halt sie in Eng als war n sie Sûnder, daß sie nicht weichen von der Bahn. So wird die Liebe oft probieret, ob sie auch lauter keusch und rein, damit man sich nicht selbst verführet durch falschen Trug und Heuchel-Schein.

4. Die reine Jungfrau kann wicht leiden, daß ihr ein Andre an der Seit: drum muß man sich von allem scheiden, eh sie das keusche Bett bereit, wo man kann reiner Liebe pflegen mit ihr im keuschen Jungfraun Sinn. Wer sich kann in diff Bette legen, der ist befrent von

Adams: Sinn.

5. Und thate sie nicht selber wachen, ihr Bett das wurd nicht bleiben rein: weil so viel andre Meben = Sachen, die oft auch einen keuschen Schein, u. doch im Grund nur trüglich gleissen, daß schon verführet manches Herts. Wann sich das Fleisch schon thut anpreis sen, wird man belohnt mit bit=

terin

term Schmerts.

verborgen oft ihren liebsten Rindern bier: doch lässet man sie selber sorgen, so giebt sie ei= ne offne Thur zu gehen ein in ihre Rammer, da sie eröffnet ihren Schatz, und macht ver= gessen allen Jammer, weil da der Seelen Ruhe=Plats.

7. Ich weiß, es wird mir wohl noch werden, was mir versprochen hat ihr Mund: wenn ich nur alles, was auf Er= den, verlasse in dem tiefsten Grund, so wird sich diese Spur schon finden, daß ich werd ruhn verliebt in meinen Sinn, und in ihrem Schooff. Da willich

ich aller Gorgen loß. schworen, der wird gebrochen Himmels-Braut!ich will von nimmermehr: da ich sie mir deiner Lieberzehlen, die sich mit rer reinen Lehr. Sie thut mir ihre Zusag halten, die ihr ge= gangen aus dem Mund: läßt mich im Lieben nicht erkalten, und bingenomen meinen Sinn. wenn schon der Schmert mein Dert verwundt.

9. Sie steht mir ben in allen 6. Wie ist die Weisheit so Proben, thut Mutter=Recht, und pfleget mein, drum bleib ich ihr in Lieb gewogen, weil sie mir Alles ist allein: und thut vor mich stets Sorge tra= gen, daß nichts bethöre meine Sinn, drum kann ich es wohl auf sie wagen, daßich ihr aebe Alles hin.

10. Sie hat ja lang um mich geworben, bis sie erfahren, daß ich treu: sonst wäre ich wohl gar verdorben, wann sie mir nicht gestanden ben wider die mancherlen Geschäffte, die sich durch der falschen Liebe Kräfte mich mit ihr verbinden, so werd oft meine Kraft genoinen hin.

11.3ch bin verliebt, ich kans 8. Denn sie mir einen Eid ge= nicht halen, D reine teusche hab auserkoren, zu folgen ih= mir im Beist vertraut: denn deine Treu hat mich bewogen, daß ich dir gebe alles hin; du hast mich gant in dich gezogen,

12. Du reiner unbefleckter Spiegel, laß herten mich an deiner beiner Brust, und drück mir auf das volle Siegel, daß ich mit voller Liebes-Lust dich könn geniesen ohne Maaße, weilich in dich verliebet bin, und sonsten alles fahren lasse, was dir nicht ist nach deinem Sinn.

13. Denn deine Treu, die mich bewogen, u. mich erhalten wunderbar, da ich von fremder Lieb gezogen, mich hat erzettet aus Gefahr: u. machte allen Schein zu nichte, der sich verkleidet in dein Licht, die hielte in mir das Gewichte, dass ich blieb stehen

aufgericht.

14. Drum soll der Schlussum ewig stehen, daß ich verbunden bin mit dir: solt ich etwa nach andern sehen, so halt du wache an der Thur, daß keine fremde sich einschleiche, und dir einneh= me deinen Platz. Hältst du mich fest, daß ich nicht weiche, so blei= best du mein schönster Schatz.

Mol. Farlen 53. Centraligram

Seele, schließ dich ein, dring ins innre ein, wo die angenehme Stille, und so reiche

veiner Brust, und drück mir auf Gnaden-Fülle. Dring ins Jüre das volle Siegel, daß ich mit ein, Seele schließ dich ein.

2. So erlangest du die verlange te Ruh, die dir in so viel Besschwerden nicht zu deinem Theil kont werden. In dem stillen Nu wohnt die wahre Ruh.

3. Dann dein vieler Schmerk, so gekränckt dein Herk, ist nun gant hinweg genommen, daß du zum Genesen kommen: weil ohn allen Schmerk nun erquickt dein Herk.

4: Wie ist mir so wohl, wennichs sagen soll, ich kans nicht vor Liebe nennen, was in mir vor Brunst thut brennen. Wennich sagen soll: ich bin Liebe voll.

5. Der Genußin GOtt hilft aus aller Noth. Es kaus Niemand gnug erheben, was da wird ins Hertz gegeben: woman in der Noth bleibet fest an GOtt.

6. Dann die innre Still reichet dar die Füll, wo sich Seel und Geist kann laben. O was suse Hieren in der Füll ein in suser Füll.

7. Man geht ein und aus in dem

dem Friedens-Haus, nimmer nimmer kann es fehlen: man kan es nicht gnug erzehlen, was das Friedens-Haus theilt vor Segen aus.

8. Alles wird verheert, was den Frieden stört: alles, alles muß vergehen, was in GOtt nicht kann bestehen, u. in Ihm bewährt, alles wird zerstört.

9. Ein Beständigs Lob in der Leidens = Prob muß in diesem Grund aufsteigen, und dessels ben Früchte zeigen: weil die Leisdens = Prob bringt ein stetigs Lob.

10. D du süse Frucht! durch die Geistes=Zucht in der Creutes=Schul erworbe, wo die Liebe dran Sestorben D du süse Frucht! D du schorfe Zucht!

11. Darum schließ dich ein, Seele, halt dich rein, weiche nimmer von der Statte, da das sanste Ruhe=Bette: dring ins Innre ein, halt dich keusch und

rein.

12. Dann so kanst du stehn auch in allen Weh'n, und wird dich kein Leid mehr rühren: und

daben im Herten spühren, daß in allen Weh'n du wirst ewig stehn.

13. Angenehme Still, O du reiche Full! wo man kommen zum Genesen und dem wahren innern Wesen; O du reiche Full! halt mich in der Still.

14. Damit ich in dir bleibe für und für. O du ohn-unendlichs Leben! lag mich dir so senn erge=

ben, daß du meine Zier bleibest

für und für.

15. Nimmer gehn hinaus in das Welt=Gebrauß: sondern ewig bleibe wohnen, wo der Friedens=Geist thut thronen, in das Welt=Gebrauß nimmer gehn hinaus.

54.

Bereinte Lieb! laß mich in dir der zergehen, und bringe mich von aller Wielheit ab, daß ich in mir kein fremdes Leben hab: bring mich aus mir, laß mich in dir bestehen: zeuch mich aus mir in dich, dein Wesen, hin, daß mein Verlangen voller Lusi-Gewinn.

2. Mein

2. Mein Leben ift, D Lieb! ohn dich verkehret, nimmt Auf= enthalt in Dingen, die nicht rein, und weidet lich in falscher Luste Schein: so dass dein Sviel sehr oft in mir zerstöret, und also deiner reinen Liebe Kraft verschwindet und in mir wird weg gerafft.

3. D Lieb! wie schmachten meine innre Kräfte u. strecken fich nach deinem Wesen hin: wie sehnet sich mein Ausgeleerter Sinn nach dir, mein Heil! u. deiner Lieb Geschäffte. Sich wolte gern gant übernommen fenn, und also gants in dich ge=

fleidet ein.

4. Ich ware gern gank in dich eingenommen, damit ich über= kleidet wurd von dir, und sich die Blokund Nackendheit ver= lier: damit ich also mir würd einst entnommen, und deine Rraft mich also nehme hin, all= wo ich Segen= voll mit viel Gewinn.

5. O daß mein Geist schon war dahin gekommen, wo die ver=

man zu End ist auf derselben Sour: So wird mein Wandel sich mit allen Frommen verei= nen hier und dort in jener Welt, und gehen ein ins frohe Him= mels=Zelt.

6. Die Glaubens-Rraft kann mich zwar wohl hin ziehen, wennich im Geist in voller Lie= be bin, und der Genuß mich gant genommen hin: daß ich auch werd ohn eintiges Be= mühen Vergnügens-voll in rei= cher Segens = Luft, so bleibet

doch was bessers noch bewust.

7. Die rechte Rein=und Ein= heit gang zusammen, daß un= verandert ich in ihr bekleib, da= mit sie werd mein reiner Gei= stes=Leib: worinnen ich kann grunen, wurkeln, stammen. Diffiffs, worinnen ich so mei= nen Lauf geendigt seh, u. gants genommen auf.

8. Das Chebett der Liebe zu dem Leben ist in der reinsten Rammer bengelegt, besonders dem, so keusche Liebe hegt: dann denen wird zur Zeit noch wohl einte volle Liebs=Natur, und gegeben, daß er kan liegen ben

in rei

in reiner Lust, wo gant kein Mackel mehr wird senn bewust.

9. Jeh könte wol von Liebe etzwas sagen, wo, da mein Hertsnoch in Caressen stund, und also wurde oft so hart verwundt von ihrem Pseil, daß ich kont alles Bagen, und ruhen gant von Lieb in ihrem Schooß; so war ich doch nicht von mir selber loß.

iche Intressen, u. viel Gewinn in jener Ewigkeit, auch vielen Borschmack schon in dieser Zeit: so wurd der wahren Liebe oft vergessen, die anders nicht, als mur zu lieben weiß ohn Ziel u. End nur bloß auf ihr Geheiß.

naher kommen, und gant zur. Piebe war hinüber bracht, werd ich auf höhre Pflicht in mir bedacht: damit ich gant und gar werd übernonien, u. angethan mit GOtt durch alles hin, mit allem was ich hab und was ich bin.

12. So würde ich im Frieden können schlafen, wann alle Lust in GOtt hinein gewandt, und kom zum rechten sel gen Ruhe=

stand: da man kann legen him die viele Baffen, und endigt sich der viele harte Streit mit Ruhin lang gehoffter Seligkeit.

in dessen Armen, der dich aus Lieb zu sich gezogen hat, und machet dich aus seiner Fülle satt: halt dich nur sest in seiner Lieb Erbarmen, so wirst du gant in Ihn gekleidet ein, und ewig da

in seiner Rube senn:

14. Ich will nun bleiben stets an Ihm behangen, und ausser. Ihm nichts anders suche mehr, ohn daß ich gebe seinem winck. Gehör: der wird mich machen. können frölich prangen in stolster Ruh und stiller Sicherheit, und hab erlangt die wahre Sesligkeit.

graf. Mir must fright Juishib un or

Im alles ist in mir vollbracht, daß ich kann freudig sagen: Gott hat durch seine grose Macht der Höllen Macht geschlagen, so werd ich singennoch diß Lied von Gottes Gnad und Wunder-Gut.

2. Det

gethan durch seiner Finger 2Ber= cte, wo sonsten niemand rathen fann, thut Ers durch seine Star= cte. Zeigt sich als einen Wun= der=GOtt, und hilft den Sei= nen aus der Noth.

3. Drum sollmein Dertz zu je= derZeit von meinesGOttes we= gen, zu stehen seinem Dinst be= xeit: weil Er mir ben thut le= gen, daß seine Gut und große Tren an mir muß werdentag=

Aich neu.

4. Er heisset wohl recht wun= derbar ein GOtt, der kann er= retten aus aller Angst, Noth and Gefahr: auch in den grosten Nothen hat sein Raht schon zuvor bedacht, daß dem Leid werd ein End gemacht.

5. Und weil Er als ein treuer GOtt sich meiner angenomen, und ließ in keiner Seelen-Noth mich fallen noch umkommen: drum danck ich Ihm zu jeder Frist, weilEr mein GOtt und Helfer ist.

2. Der hErr hat grose Ding bunden, hat Er durch seine star= cte Sand mich doch daraus ge= wunden: und legte Pharaonis Deer darnieder in dem rothen Meer.

7. Daselbsten gieng Er vor mir her, und that mich selber leiten: ob ich schon war in No= then schwer, half Er mir doch bestreiten die Zweiffel=Burg durch seine Macht, und wurde

so hin durch gebracht.

8. Drum kann ich singen die= seslied, und will, zu seinen Ch= ren, mit Herts und Seele und Gemuth sein Lob in mir ver mehren: und rühmen seine Munder=That, die Er an mir erwiesen hat.

9. Dann Er führt seine treue Knecht gar ungemeine Wege, daß sie erfahre seine Recht, auch nimer werden trage: ob sie schon oft mit vielen Weh'n hier durch die raube Wüsten gehn.

10. Er sendet Brod vom Dim= mel h'rab, làst Manna auf sie fallen, und schiens auch schon, 6. Alls ich noch in Egryten= es ging ins Grab: läster sie land sehr hart im Dinst ver= doch nicht fallen, ja oft muß auch auch ein Felsen-Stein zum Heil Trost=2Basser schencken ein.

11. Doch hatt ich hier gestrauchelt bald, daßich ben nah
geglitten, wenn GOtt sich steilt
so hart und kalt, und sich nicht
läßt erbitten: Doch wann Er
wie ein Felsen-Stein, so muß
die Sülf am nächsten senn.

12. Drum ist die Aergeruuß dahin, GOtt hat sie selbst getochen, der harte Fels hat meinen Sinn zermalmet und zerbrochen: weil Er sich hat gestosen an wo niemand über kommen kann.

公 农 农

23. Drum singen wir das neue Lied des Lamms mit GOttes Weisen: dam in dem Hertsen wohnt der Fried, wo man Ihn so thut preisen. Wer nicht thut gehen diese Bahn, der kanndis Lied nicht stimmen an.

14. Ich will in dessen nimmermehr von Gottes Wundern schweigen, dieselbigen je mehr und mehr den Menschen hier anzeigen: bis daß ich von aller Gefahr entrissen worden gant

und gar.

15. Da ich noch oft in vielem Leid und Erauren bin umgeben, und unter manchem schweren Streit im Elend nuß umsschweben: und oft muß weisnend umher gehn, wann die Bersuchungs-Winde wehn.

16. Doch soll mein Herh nun stille senn von meinen Leidens= Sachen: ich weiß, es wird schon anderst senn, wenn GOtt ein End wird machen von meinem Leid und Januner=Stand, der Ihm am besten ist bekannt.

**邓** 邓

17. In dessen singet doch zuletzt mein Hertz im Glauben Hoffe: daßich noch werde wohl ergetzt, wenn ich mein Ziel getroffen. Hier will ich tragen meine Schuld, dort werd ich erben Gottes Huld.

18. In Canaan ist erst der Ort, wo meine Seel wird rassen, da sie nach dem Verheissungs = Wort kein Feind mehr wird antasten: drum soll mein Hert alhier im Schein an Got=

tes Lob zufrieden senn.

19. Visich gekommen an das Ziel, wo alles still muß schweizgen: denn was allhier mur als ein Spiel, wird dort sich völlig zeigen. Rein Leid wird da wehr senn zu sehn, und ich werd mit viel Freuden siehn.

20. Und dann erst recht mit vollem Thon das Hallelujah singen: da allzusamen vor dem Thron GOtt ihre Opser bringen, und also stetig senn bereit, zu soben GOtt in Ewigkeit.

56

Weieben, das ichhab angewandt, es macht mir nur Betrüben, weil sie so unbekannt sich stellet gegen mir, die doch die schönste Zier und meiner Scelen Leben und ein'ge Lust= Begier.

2. Mein Tichten und mein Sinnen war gantz zu Ihr gericht, mein einziges Beginnen auf ihren Dinst verpflicht: ich habe Tag u. Nacht auf ihren Dinst getracht, wie manche liebe Stunde hab ich drin zu ge=

bracht.

3. Ich that mich Ihr verschreisben, der Einzigst in der Welt, ihr ewig tren zu bleiben, hat't ich mir auserwählt; aber der viele Schmerts that franckenmir mein Herts, weil ich nicht wurd gesättigt von ihrem Liesbes-Scherk.

4. Es wird sich wohl noch sinden, daß ich erlang die Gunst, mich näher zu verbinden mit ihrer keuschen Brunst: Sie bleibt mir doch allein die Aller schönst und sein, von Schönheit und von Tugend gank außerwählet rein.

5. Die Lich, so ewig bleibet, hat mich zu ihr gebracht, und mich ihr ein verleibet, daß ich darauf bedacht: zu bleiben fest an ihr, als meiner schönsten Zier, weil sie mich hat gezogen mit reiner Himmels-Gier.

6. Wann wird es dann gesschehen? daßich vermählet : ach wenn heistet sie mich gehen zu sich in ihr Gemach : daßich könt liegen ben rein ohne alle Schen, damit einmal bewähret, daß

 $\Omega$  3.

ich ihr eigen sen.

7. Soll dann die Treu verae= hen, die ich solang verübt? soll es dann ewig wahren, daß ich mußsenn betrübt : ich hab ja so vielFleiß gethan um ihre Preiß, denselben nie gesparet auf vielund manche Beiß.

8. Ihr Name selbst ist wor= den mir auserwählt und schön, drum ich den Liebes = Orden mit ihr sucht an zu gehn: u. so verbunden sen zu bleiben ewig treu in ihrem Dinst zu leben von

allen Gorgen fren.

9. Drum thut es mich so schmerken, von ihr verlassen senn: ich mögte sie gern herken, und gants ihr eigen senn. Sie ists, die mir gefällt, drum ich sie mir erwählt vor vielen an= dern allen auf dieser ganten Welt.

10. Es ist ja überjahret unsre Verlobungs=Zeit: ich mögte senn gepaaret, u. sehn das Bett bereit der reinen Liebes=Lust, die meinem Geist bewust in vol= fer Maaß zu trincken aus ihrer

reinen Brust.

11. Ich könt vor Lieb vergehen. wann ich nicht bald beglückt: ich könte kaum bestehen, daßich nicht wurd verzückt. Ich förchte die Gefahr, die öfters in mir war, daß ich durch fremde Lie=

be würde verleitet gar.

12. Es wird mir wohl noch werden, was ich so lang gesucht, daßich noch auf der Erden ge= nieß der edlen Frucht von mei= ner liebsten Braut, die ich mir hab vertraut in rein= und feu= scher Liebe aufsie mein Schloß gebaut.

13. Ob sie mich schon verlas sen sehr oft gar lange Zeit, daß ich fast that erblassen ben so viel schwerem Streit: so hielt ich doch an Ihr zu bleiben mit Be= gier in unverzuckter Treue, als

meiner schönsten Zier.

14. Mun hab ich wieder fun= den ihr erste Liebes-treu, da ich mich ihr verbunden, daßich ihr eigen sen. Sie bietet sich mir an auf meiner Trauer=Bahn, mir treue Dulf zu leisten, daß ich nicht fallen kann.

15. Nun muß gank seyn ver=

gessen

gessen die Leid=n. Trauer=Zeit, da ich einsam gesessen in vielem schwerem Streit: die Tage sind dahin, der Tod ist mein Gewisit das Sterben ist mein Leben nach dem verlobten Sinn.

16. So solls dann daben bleisben, weil die Verlobung da, will ich mich ihr verschreiben auf ewig ewig ja. Ihr Nam ist wohl bekannt: ich reich ihr meine Hand, so ist der Schlußgemachet zu unserm Ehe-stand.

17. Nun will ich erst recht lieben sie, meine schönste Lust, weil nach so viel betrüben sie mir aus ihrer Brust mit reichem Maass einschencht, daß ich daran geträncht, und also werd vergessen, wo ich vor war gefräncht.

18. So lege dich nun schlasen, du meine Liebes-Lust, hab anders nichts zu schaffen, als daß dir sey bewust, zu halten dich recht nah ben deiner Liebsten da so bleibest du verbunden mit JUNGFRAU SOPHJA.

Mol. Things roffy werm Sotter

M EN die Liebe aufgezehret, daß er nichts von sich be-

halt: dem hat GOtt sein Theik bescheret kann verlachen alle Welt.

2. Wer nicht alles aufgegeben, was in dieser Welt beglückt: der kommt nicht zum wahren Leben, wird zuleht wohl gar erstickt.

3. Es muß alles senn verlassen, wo sich zeigt die Lebens= Bahn: und die Lieb und Friedens= Straasen, da man Ruhe sinden kann.

4. ABo noch was am Herten klebet von der ABelt, da hilft es nicht: ob man auch schon englisch lebet, es wird doch nichts ausgericht.

5. Alles, was die Augen sehen, und das Herke wünschen thut in der Welt, wird nicht beste=hen, wann der Tag anbrechen thut.

6. Der da wird das Stroh anzunden, und die Stoppeln nehmen hin: und die eitle Lust der Sünden segen aus nach Gottes Sinn.

7. Drum will ich von Herhen hassen, was allhier auf dieser Welte

28elt: und will alles fahren lafsen, was so bald zu Boden fällt.

8. Bringet es schon Schmerk und Leiden, leb ich doch in Got= tes Huld: Er wird mir schon belfen streiten, zu ertragen mit Geduld

9. Das vernünfft'ge Schlan= gen Sprechen, so nichts weiß als lauter Nein: GOtt wird schon ihr Urtheil rächen, und mich von ihr machen rein.

10. Er hat schon in Vorschmack geben seiner Liebe Ueberfluß: und schafft mir ein neues Leben, dati das Alte weichen muß.

11. Wann der Tod ist aufae= hoben, und als letter Keind be= fleat: so werd ich GOtt ewia loben dort vor seinem Angesicht.

12. Dier will ich die Gunst nicht haben, daß Er mir so wohl thun foll: es mocht fich fonst da= ran laben, was doch in mir ster= ben soll.

3. 3ch will gern mein Urtheil tragen, weil ich leb in dieser Zeit: bin ich schon von GOtt geschla= gen, es hilft mir zur Seligkeit.

14. Dann der Tod muß in mir

herrschen, weil noch etwas Le= ben hat: und die Schlangsticht in die Kersen, bis die volle Got= tes=Gnad

15. Meiner gant ist mächtia worden, so dass ich auf sein'm Altar bin zu-einem Opfer wor= den, Ihm zu dienen immerdar.

16. Wann ich hått die Kraft von oben, die mein Derke win= schen kann: so wurd ich in allen Proben stehen als ein Sieges= Mann.

17. Mußich schon durchs Keu= er geben, und mein Dert in Ungst und Noth will im Leiden gant zergeben, graut mir doch nicht vor dem Tod.

18. Dann es kann sonsk nichts hinsterben, als was auser Got= tes Rath lebet: es muß doch ver= derben, was GOtt nicht gebau=

et hat.

19. Ich wart ohn das mit Ver= langen auf die letzste Todes= Stund: da der alte Mensch ge= fangen, und geschlagen in den Grund.

20. Dann wolt ich sein Grab= Lied singen, und mit Freuden

Itim=

stimmen an: und von grosen Wunder= Dingen sagen, was

ich vor ein Mann.

21. Doch ich weißes wird nicht fehlen, ich seh schon sein Bett bereit: wo ihn GOtt selbst wird entseele zu dem Zod in Ewizkeit.

22. Nun es frimen aller Orsten die vereinte Chor mit an: und was treue Bunds-Consorten, sagen nach, was GOTT thun kann.

23. Der die Sünd darnieder schläget, und des alten Menschen Raht gant und gar zu Boden leget, was er je gebauet hat.

24. Von den Wundern werden singen alle Heiligen zur Zeit: wann GOtt wird in allen Dingen alles seyn in Ewigkeit.

58. ... 30

Enn mein Geist ist in Bott genesen, so kann ich Leid und Weh vergessen: und kann vernehmen in der Still, was sein geheimer Raht und Will.

2. Dann wann ich mich Ihm

gant ergebe, und nur nach seinem Willen sebe: so wird mir aller Schmert und Pein zu letzt zu lauter Freuden-Wein.

3. Man kann oft viel in guten Tagen von GOttes Treu und Liebe sagen: doch bringt das Leiden erst an Tag, was lang

zuvor verborgen lag.

4. Jin Hertzens-Grund sehr tief danieden, da man in selbstgemachtem Fried en gedienet GOtt nach eignem Sinn, das nimmt das Trubsals-Feuer hin.

5. Und schmelht die eigene Gedancken, die doch nur hin und wieder wancken: u. ob sie schon gut in dem Bahn, so slieh'n sie doch die rechte Bahn.

6. Und wählen eigne Form und Weisen, zu dienen GOtt in fremdem Gleissen: darin versbirgt sich die Natur, und wird verfehlt die rechte Spur.

7. Wo man, in Geistes-Niedrigkeiten, von GOtt sich selber läst bereiten zu seinem Dinst, da man allein Ihm erst kann recht gefällig seyn.

8. Das rechte Leben GOtt zu dienen

dienen thut nach dem Sterben erst ausgrünen: und unter viesem harten Streit wird man erst recht dazu bereit,

9. Zu dienen GOtt im reinen Weien,so wie Er es selbst auserlesen: denn wo man gantzunicht gemacht, wird man zum

rechten Ziel gebracht.

50. Da man kann leben ohne Stärcke, ohn eigne Reacke: und alles, was sonst war Gewinn, thut fallen

gant zu Voden hin.

11. So wächset auf das rechte Leben, das GOtt den Preiffu. Ruhm thut geben: und was noch was will seyn geacht, wird dann erst recht zu nicht gemacht.

nen Namen, der mich gebracht fo nah zusammen: daß ich zer= nichtet gant, und gar, was ich wolt sen, und was ich war.

13. Ich lebe zwar in einem Leben, das Er aus Gnaden mir gegeben: doch so ich es wurd heissen mein, so musste zur Stund zernichtet senn.

14. Das eigne Leben kann

nicht erben, drum muß es ind dem Tod verderben: und ist ihner auch in Ewigkeit kein Auferstehung zubereit.

15. Drum soll das Micht=mein sein mein Leben, weil es ist selbst von GOtt gegeben: die Ereatur und Eigenthum weiß nichts von diesem hohen Ruhm.

16. Es ist das gröste das kan werden, wer Nichts besitzt auf dieser Erden: und auch das kleinste auf der Welt, das wird zum Wunder dargestellt.

17. QBer alles hat, hat nichts gefunden, wer Nichts hat, ist mit GOtt verbunden: wer Etzwas hat, kommt nicht zum Ziel, dann Etwas ist dem Nichts zu viel.

18. Wer diese Armuth hat gefunden, hat Holl und Teuselüberwunden: und lebet in dem grosen All, ist reich und arm

in gleicher Wahl.

19. Sein Leben ist ein lautres Sterben: dieweil der Tod kann nicht verderben was Leben heißt, und ist und war, es wird nun drinnen offenbar.

20. JIL

20 In dieser Schule hat studieret der Mann, so uns zu Gott hin sühret: sein Name heisset Jesus Christ, der aller Schüler Meister ist.

21. Der hat den Tod am Creuß gerochen, da ihm sein Liebes-Derth durchstochen: und mußt sein Leben geben hin, nach dem geheimen Raht und Sum,

22. Der über ihn sehr lang besschlossen von GOtt, den niemand kont unstossen: doch wurdim Tod erst offenbar das Leben, so verborgen war.

23. Dann dieses mußte nur hinsterben, wo GOttes Reich nicht kont ererben: am Creuhe wurd zunicht gemacht, was uns in so viel Leid gebracht.

24. Drum hab ich auch mein eignes Leben in seinen Creuh= Tod hingegeben: da soll es mit begraben senn, so wird der Tod mein Leben senn.

25. Und werde mit Ihm hoch aufsteigen, wo Tod und Hölle still muß schweigen: und zu Ihm gehen in sein Reich, daß ich ererbe mit zugleich

26. Die Seligkeit, die GOtt versprochen, wann Teufel, Welt, und Sünd gerochen: daß sie zu ihrem Ziel gebracht, und ewig sind zu nicht gemacht.

Mol sufar , ray for un for Toning so

ER die ew'ge Schätz will finden, muß auf Erden werden arm, und sich an das Creutz hin binden, daß GOtt seiner sich erbarm: in Entblössing aller Dingen, was durch eitle Lust bethört. Wer es sucht dahin zu bringen, wird zu letzt des Guten wehrt.

2. Denn da mussen gank verzgehen alle Gorgen dieser Welt: was nicht ewig kann bestehen, endlich mit der Zeit hinfällt. Aller Mühe wird vergessen, und was sonsten Trauren macht. Wer will recht in GOtt genessen, mut Ihm dienen Tag und Nacht.

3. Wo der wahre Grund geleget zu der innern Geistes-still, muß das Hertz senn rein gefeget von der Creaturen Füll: was Geschrey und Gränien machet,

R 2. mus

muß reinaus dem Wege seyn. Wer die eitle Lust verlassen, geht

zur engen Pforte ein.

ben, das in GOtt bestehen thut, then zu gekehret, um zuthun, muß in Trubsals-Ditten schweben, und in heister Feuers-Glut, es bleiben ewig stehn. Was die Zeners=Glut verzehret, kann zu letzt der Wind verwehn.

5. Odu Lust! die nie vergehet, die erworben aus dem Tod. O du Leben, das bestehet nach viel ausgestanduer Noth! wer den Reichthum hat gefunden in-Entblösung aller Ding, wird zu lett mit GOtt verbunden, weil ihm dieses zu gering.

6. O du angenehmes Leben! wo GOtt selbst den Tisch bereit, Miemand hat dem was zu ge= ben, wo sein Herts in GOtt er= freut. Rlein und niedrig auf der Erden bringet alle Hoheit ein, heißt mit GOTT verherzlicht werden, macht zunicht den eit= len Schein.

sich GOtt so übergeben. O du sel ge Urmuthen! wo man gants ist aus geleeret von dem Glank 4. Denn das innre wahre Le= der eitlen Welt, und von Ber=

was GOtt gefällt.

8. Sterbend fangt man an zu rein gefeget und bewähret, soll leben, steigt mit Freuden aus dem Grab: alles wird dahin gegeben, was sonst scheint die beste Haab. Derwünschte To= des=Stunden! und beglückte Sterbens=Noth! wo wird alles überwunden, was uns hat ge= zweit von GOtt.

> 9. Aber ach wie viele Schmer= hen dringen auf den Geiste zu! u. wie manche QBund im Der= ten, eh er koint zur wahren Ruh: weil er in der Fremde wallet, und oft senn muß unbekannt, daß der Muth zu Boden fallet auf dem Weg zum Vaterland.

10. Wann die Seel daran ge= dencket, so mogt sie vor Leid zer= gehn, weil sie so oft wird getran= cket mit viel Schmerten Leid und Wehn, und ohnabläsigen 7. O vergnügtes Marter-Le= Nothen, da das Leben wird ge= ben ! O du sel'ge Sclaveren! wer franckt, und ihm viel geheime

Töden

Toden werden täglich einge=

Tchenctt.

11. Doch sind die Erquickungs= Zeiten nach dem Sterben zube= reit: wer sich so läßt zubereiten, gehet ein zur Seligkeit, in die stille Rube-Rammer, nach viel ausgestandner Noth, da ver= gessen aller Januner, und Ge= nesen ist in GOtt.

12. 2Bo die wahre Ruhe aru= met, und das sanfte Bett bereit, da wird GOtt nicht mehr ge= dienet nach den Bildern dieser Beit: weil man zu dem Wesen tommen, und Genuß, der koint aus GOtt, drum ist gants hin= weg genomen die unsel'ge Ster=

bens=Noth.

13. Alles mußnun gant ver= gehen, und sich scheiden davon ab: was in GOtt nicht kann bestehen, wird geleget in das Grab. Nun wird erst im Fried gesäet die Frucht der Gerechtig= feit: wann das Unfraut abge= mået, kommt die Ueberwins dungs=Beit.

sein Leben läßt verderben, trägt mit Christo seine Schmach. Da wird nunmehr wieder fun= den das in GOtt verlorne Gut, und der Teufel überwunden, samt der Macht der Höllen= Glut.

60.

M ER wird in jener neuen 2Belt, OHErr! wol ben dir wohnen, und ruhn in deiner Huft u. Zelt, wo du thust selber thronen? wer wird den Berg der Seiligkeit besteigen, den Du Dir bereit? Sag mir, wer wird doch senn der Mann, der seine Soh besteigen kann?

2. Wer rein und sauber wor= den ist im Blut des Lamms ge= waschen, und wer auf ewig hin vergist die Lust vom fremden Masche: wer einen reinen 28an= del führt, und Licht und Recht denselben ziert, und läßt nichts reden seinen Mund, was nicht ist in des Herkens Grund.

3.2Ber nichts hinter den 2Ban= 14. O was vor ein seligs Ster= den thut, u. laft die Zung nichts be ziehet es von hiuten nach! wer reden, als nur, was heilfam,

recht N 3.

Grauel toden, den sie hinter dem bleiben wird; ob er auch zeitlich Herhen hat, wenn es versehlet schon abiret: er wird mich sehen Gottes Rath. Wernie ein Ar= von Gesicht, weil sein Bert war ges in dem Sinn laßt über an= auf mich gericht.

dre gehen bin.

4. Wer seinen Freund und Danck, Kraft und Ehr sen dir, Bruder liebt, und thut ihn nicht mein GOTT, gegeben vor die verschmaben, wann er an ihm heilsam und gute Lehr, die mir was strafliche sieht; sondern so nut im Leben. Dis wird vor ihn thut flehen. Wer die wohl hier mein Leben lang mein Gottlosen Leut veracht, und ih= QBahl=Spruch bleiben in dem ren Handelgar nichts acht: wer Gang, bis ich in deiner Hutt hoch und werth die Frommen und Zelt erfreuet werd in jener schätzt ist sicher, und bleibt un= 2Belt. verlett.

5. Wer Treu mid Glauben ewig halt, was er hat guts ge= 500 Je fahret dahin mein ir= schworen dem Nachsten, wann Discher Sinn: das Gitle der auch schon fällt: der wird der Welt vergehet, ich dringe nicht gehn verloren. Wer keis ins himmlische Zelt. nen fremden Handel treibt, wo man dem Bosen einverleibt, mir bewust ein Leben voll wer nicht einwilligt in den Freud, das nimmer verändert Rath, wo jemand nichts ver= durch Stunde und Zeit. schuldet bat.

ben mir in meiner hutt Göttlicher Sinn: erlässet dich wird wohnen: den werd ich seg= fahren mit vollem Gewinn. nen dort und hier, und über ih= 4. Dein nichtiger Schein geht

recht und gut, und thut ihr'n me thronen. Der ists, so ewig

7. Preif, Lob und Ruhm,

61.

2. Weg irdische Lust: es ist

3. Weg weltlicher Pracht! 6. Dif ist der Mann der dort dein Lieben nichts acht mein

nicht

nicht in mich ein, ich bleibe ver= stellt: so werd ich von deinem Trug nimmer gefällt.

5. Du bleibest verlacht von mir, und veracht: mein bester

Gewinnist, daßich dich gant= lich laß fahren dahin.

6. Du blendst mich nicht mehr, dein eitele Ehr, ein nichtiger Tand, vergehet gar balde, und balt keinen Stand.

7. Duschenckest zwar ein vom nichtigenSchein viel eiteleLust: mir aber ist nummehr ein Bes

sers bewust.

8. Dein nichtiges Spiel ist mir mm zu viel: ich achte die Zeit viel höher dann alle ver= gångliche Freud.

9. Der Schluß ist gemacht, ich sage gut Macht dem Leben der Welt, saint allem, was end=

lich zu Boden hinfällt.

10. Mein bester Gewinn fahrt auch mit dahin: der zeitlich und leicht, und hindert, daß man nicht die Krone erzeicht.

11. Nunist es gethan, ich ge= ten offen stehen deine Pforten he die Bahn ins himmlische den'n, die suchen Ruh in dir. Belt: da find ich, was ich mir 5. Deine Schmach, die du ge vor jenes erwählt.

62.

Ion blüht u. grünet wieder, a singet neue Hochzeit=Lieder: weil die Vorkost schencket ein schon allhier, auf dieser Erden, was in jener Welt wird wer= den, da es recht wird anders seyn.

2. Die zuvor im Staub ge= sessen, und geschienen gants ver= gessen von der Huld und Freund= lichkeit ihres Gottes, der sielie= bet: sieht man nun nicht mehr betrübet: weil sie Gottes Gut

erneut.

3. Sen nun froh, du kleine Heerde! die erkauffet von der Erde durch des reinen Lammes Blut: siehe, wie dein Deil dich frönet! wo du warst zuvor ver= höhnet, speist dich nun das Höchste Gut!

4. Die Gestalt der Welt ver= gehet, Zions Reich unn ewig stehet, ihre Herzschafft für und für: dann, man siehet aller Or=

tragen

tragen, wird vergessen nachzufagen, weil dich Gottes Güter= freut: die dein Dunckles macht. vergeben, daß nichts mehr da= von zu sehen senn wird dort, in Ewigkeit.

6. Die erhöhte Glaubens=Flu= gel; das vereinte Gottes = Sie= gel seines Geistes, seiner Braut, mussen neue Krafte geben, wan wir in dem Dunckeln schwe= ben, wo man Nichts mit Au-

gen schaut.

17 3

7. Ob wir schon noch mussen schweigen, es mit Worten an= zuzeigen, was der Geist in uns erthont: wird es so viel schöner heisen, wann wir dort mit neu= en Weisen singen, u. von GOtt gefront.

8. Freu sich Zion die Geliebte, freu dich Zion, du Betrübe! weil dein Glück nun höher steigt: als in der vergangnen Zeiten, da, in so viel Niedriakeiten, du Gering und Klein gebeugt:

= 9. Seh, die viel und schöne Kronen, womit dir dein GOtt wird sohnen vor dein Leid auf del zieret, und ein Göttlich Le= dieser Welte da sehr einsam u. ben führet, nach der Weisheit

verlassen du oft gingest deine: Straasen, weil dich GOtt Ihm auserwählt.

10. Rommt, Gespielen! Laßt uns gehen! Kommt! Lagit uns die Schöne sehen unsver Mut= ter, Schwester, Braut, die zum Deil uns eingeladen, u. bisher so wohl berathen, und zu Got= tes Pob erbaut.

11. Wohl dann, so wir wor den Kinder: werden wir dann! auch nicht minder in der Mutter Haus eingehn, da man lehrt die schönsten Weisen, rein, gantsohne einigs Gleisen, unbesteckt

vor GOtt thut stehn.

12. Haben wir nun Kindes Rechte, und sind worden das. Geschlechte, wo die Mutter Gottes Braut: mußihr Glants uns herelich zieren, u. uns zu der Schaar hinführen, die GOttseinem Sohn vertraut.

13. Sind wir dann die Taube: worden, so blubt auch der Jung= fraun=Orden mitten unter dem: Geschlecht: so den reinen Want=

Rinder

Kinder Recht.

ausschwingen, der ihr Leid in le Wunder-Licht. Qust verkehrt.

mit wird eingeführet zu des Ewigkeit. Könias Hochzeit-Mahl.

16. Lob und Danck muß da 14. Was ein Schmuck und erschallen, wo, nach Gottes hohes Prangen, wann so komt Wohlgefallen, Zions Herrlich= einher gegangen die so reine Zi= keit ausbricht: wo der Glantz ons-Heerd: so die schönste Wei- der Welt zernichtet, und auf sen singen, u. sich hin zu GOtt ewig hingerichtet durch das hel-

17. Wohl dann nun! es wird 15. Was kam lieb = und scho = uns werden, was wir hoffen ners heisen, wann man siehet hier, auf Erden, in des Beistes ohne Gleisen die verlobte Jung= Niedrigkeit. Zions Reich wird fraum=Zahl mit dem Braut= ewig währen, das wird keine Schmuck schön gezieret, wo sie Zeit verzehren, in die Läng der



# Brauf des Camms,

Durch die Stimme ihres Geliebten, übersteiget:

die

# Myrchen-Verge,

und erblicket ihre zukunstige Verweilung

Rosen und Lilien.

লকার বাবার বাব

D der Tauben Einfalt pranget in dem reinen Kinderschun: ist der Weißheit Schatz erlanget mit viel Sesgen und Gewinn. Wohl dann nun! es ist gerathen: ich vergesse, was ich war. Ich bin sonst mit nichts beladen, weil ich bin ein Tauben-Paar.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ann zwen verliebet sennd, und sich in eine verpaaren, kan eine des andern Schap und Jungfrauschaft bewahren.

Der:

Der reine Geist, die Taub, die mich an sich gezogen, hat mich mit sich gepaart, durch heisse Lieb bewogen. Was wird uns scheiden mehr von den vereinten Flammen, die uns durch ihre Brunst gebracht in eins zu sammen.

Bonich gleich als ein muntres Reh, wenn mich der Weiß= heit Brust auf ihrem Schooße träncket: so heißts doch ofters: ich vergeh, wenn so viel Todes-Arast darneben eingeschencket. Das Leben, das in GOtt besteht, mußseiner Schönheit hier in dieser Welt absterben: so heißts ein Gut, das nicht vergeht, und kann in Ewigkeit auch nimmermehr verderben.

Jeh bin ein Blum im Rosen-Thal, die unter Dornen sich aus breitet, gezehlt zur keuschen Jungfram-Zahl, die sich in Lieb dem reinen Lamm beeidet. Wir gehn einher und tragen unser Creut, auf Erden, bis wir dort mit dem gantzen Heer der Jungfrauen verherzlicht werden.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Erster Chor.

SR Geist und die Braut sprechen: komm, und, wer es höret, der spreche: komm. Ja, ich komme schnell, Ja UMEN.

#### Der Mittel: Chor.

Ohlanf! wohlauf! und schmück dich herelich in dem Gehen, such dein Geschmeid, zieh deine Kleider an: du solt nun bald vor Gottes Throne siehen. Du heilig's Volck! steh auf, denn, der dich liebt, ist auf der Bahn. Hor das Geschren von von denen obern Chören, und thu auf Erden auch mit stimmen an, und helf mit ihnen Gottes Lob vermehren, auf deiner engen Leid= und Creuțes-Bahn. Sie rusen dir: steh auf! lass deine Schöne schauen. Sieh mit was heisser Lieb sich GOTT will selbst mit dir vertrauen.

#### 

DE Braut ist erwachet von dem Geschren der Wächter: Sie ist angethan mit dem reinen Hochzeit-Schmuck: Sie gehet entgegen dem Bräutigam: Sie ruft: Er kommt. Geslobet sen, der da kommt im Namen des Herren. Hosianna In der Höhe.

Erster Chor. Drey Vers werden mit dem folgenden Lied Chors weiß gesungen.

Sch Engel Chor schwingt sich empor, und machet schallen neue Lieder im hohen Thon vor Gottes Thron. Stimmt an, ihr Herhen und Gemüther!

### Erster Chor.

2. Wir hör'n den Schall vom Wieder-Hall, der sich von oben lässet hören: wir stimmen an, und machen Bahn, damit wir

## Gottes Lob vermehren. Erster Chor.

3. Das ist die Tracht ben umferer Fracht und Nichtigkeiten hier auf Erden: daß wir bereit, zu jeder Zeit, und also seines Geists voll werden.

4. Der machet Wind, daß wir behend und fertig sind also zu lauffen, auf dieser Bahn nach Canaan. Wohl uns! wir folgen da mit Hauffen.

5. Wirreden schön, wann wir so gehn, betrachten unsers Gotz tes Weisen: geben Ihm Ehr,

auch

auch im Gehör, wann wir so

seine Wunder preisen.

6. Wir hören wohl, sind Freuden-voll, wann wir vernehmen Gottes Thaten: dann, was Er spricht, das fehlet nicht, sein Wort macht Alles wolgerathe.

7. Der reine Sinn bringt uns dahin: daß wir Ihn schmecken und empfinden. Wir werden sath, sobleisten wir mit Ihm verbunden.

8. So ists gethan auf unster Bahn:wan wir sind dem Geruch nach gangen der reinen Lehr, mit dem Gehör, und werden dort mit Eronen prangen.

Zweyter Chor/ mit beyden zusammen.

9. Drum wird der Gang mit viel Gesang und Liebes-Liedern ausgezieret: des sind wir wohl und Freuden-voll, weil wir der eitlen Welt entführet.

Iweyter Chor.
Drey Vers werden mit dem vors
hergehenden Lied Chors
weiß gesungen.

Die Braut bort schon vom Himmels=Thron den fro=

hen Ruf und Stimm erschallen: auf sen bereit! es kommt die Zeit, daß bald die stolke Welt wird fallen.

Zweyter Chor.

2. Such dein Geschmeid, und sen bereit, den, der dich liebet, zu empfangen: der selbst dein Lohn und deine Eron, sich eilend auf, Er kommt gegangen!

Zweyter Chor.

3. Es ist geschehn! wir wollen gehn dem Freund und Brautigam entgegen: uns mit viel Freud machen bereit, und so den reinen Schmuck anlegen.

Erster Chor. Beyde zusammen/ bis zu Ende.

- 4. Sind wir die Braut, die GOTT vertraut, so wird uns unser Theil schon werden in jener Welt, wanns Ihm gefällt, daß wir mit Ihm verherelicht werden.
- 5. Wer wird ims dann auf dies fer Bahn der reinen Himmelss Liebe scheiden? es bluht uns schon die Ehrens Evon dorten, in jenen Ewigkeiten.

 nun zu Spott, so die Geliebten Leid und Traurigkeit: du wirst vor verschoben: die werthe nun in die Lange leben. Schaar erlangt das Jahr, wo 8. Dein Wittwen= Stand ist sie GOtt ohne End wird loben. GOtt bekant, den du in dieser 7. Drum sen getrost, du wirst erlößt, GOtt wird dir Kried and Ruhe geben, vor dein viel

Welt getragen: es ist vorben, du wirst nun fren von deinem Leid und Trubsals=Tagen.

TO THE TOTAL PROPERTY OF THE P

Mun folget die Abend-ländische Morgen-Röther die sich am Abend der Zeiten ausgebreitet über die Christliche

Darinnen bendes der bald heran-brechende Zaa ihrer Erlösung, als auch ihre nächtliche Verweilung unter dem Creun erblicket wird: vorgestellt in geistlichen Besangen.

Mal. Junior Marifor Joins I.

Le dein Thun u. deine Werck zernicht.

Thaten, sollen die in Bsst du noch nicht gant ge= Gott gerathen: so halt Schieden von dem selbst=er= aus, bis das Gericht deine beste wählten Frieden: so wird in dem besten besten Thun doch dein Hertse

nimmer rubu.

Paut u. Schmerken Angst Lund Leiden mussen dich da= zu bereiten : haltest du darinnen aus, so findst du das Friedens= Dans.

DEiner Hand umd Finger 2Bercke, und dein eigne Kraft und Stärcke mußt du las sen aus der acht, so wirst du zu=

recht gebracht.

& Ignes wollen, eignes meine unufit du gants in dir vernei= nen; so kann GOtt, mit Werck und That, dir anzeigen seinen Rath.

Remde Kräfte, fremde Wei= ? Ien, ob sie auch schon gulden gleisen, mußt du sie doch lassen stehn, wann du wilt in GOtt

eingehn.

Gt Roff und machtig ist der Ohere; gibst du Ihm al= Iein die Ehre in dem, was du thust und hast, so findest du Ruh und Raft.

ster Schein doch zuletzt nur

Schmert und Pein.

21, dein 2Bollen und Begeh= ren mußt du gant nur da= bin tehren, von dir selbst zu senn befreyt, so verschwindet aller Streit.

@ Lag, noch führe keine Rechte NüberGottes Erbaeschlechte; sonsten bleiben deine Sund, wärst du auch ein Gottes-Rind.

O Tebest du mehr deine Sa= 2 then als die, so GOtt selbst thut machen; so wird, was du auch erlesen, im Gericht das Keuer fressen.

MUChe nichts aus deinen Thaten, war'n sie auch aufs best gerathen: dann der Tod nimmt alleshin, was dir scheint zu senn Gewinn.

3 Ichtes wollen, nichtes wif Il sen, darauf sen mit Ernst beflissen: so wird GOTT dir Alles senn, dati du kanskin Ru=

he senn.

3 du schon nicht hast ge= Hit du noch nicht angefan= Utroffen dein Ziel, wornach gen, und bist aus dir selbst du geloffen, so steht doch die gegangen, so bringt dir dein bes Gnaden-Thur dir noch offen, glaube: glaube mir.

M Racht und Hoffart must du meiden, und dich von dir selber scheiden: so kann GOtt dir zeigen an, was vor Ihm sev recht gethan.

Quillet nicht aus deinem Gerhen suife Lieb in Leid und Schmerken: so hast du noch nicht die Spur von der Gött=

lichen Matur.

MI Ichte nicht des Nechsten Il Sachen, eh du siehst, was deine machen; sonsten bauest du auf Sand, bleibst dir selb= sten unbekant.

Schest du den Nechsten efehlen, so thu's andern nicht Schuld, so verlierst du Gottes. anafra ?

Duld.

Racht in allen deinen Sa= chen, daß sie ein gut Ende machen: so wird dir der treue GOTT helfen aus der letzten Moth.

11 Ebe dich mit allem Fleis Moaff du gebest GOTT den Preis, du habst wenig oder viel, so trifft du das rechte Ziel.

37 On dem deinen gib den Ar= winen, so wird sich GOTT dein erbarmen, und in Schmer= gen, Creuts und Pein dir ein sichrer Ancker senn.

M Ann du dieses Ziel getrof= fen, so steht dir der him= mel offen, hast erworben eine Beut, und die grose Seligkeit.

M Ehund laß dir wohl gefal-Allen, wann du mußt in Schmerken wallen, du trägst doch zuletst davon den verheis nen Guaden-Lohn.

Sehe nun so hin im Segen, Je wirst du dich nieder legen, wo die wahre Ruh bereit, in.

der stillen Ewigkeit.

Muf! du ganțe Zions=Heer= 21de, die du in Leiden u. Be= schwerden schon bist gesessen lan= ge Zeit: es wird nun bald bes ser werden? wir sehen schon im Beist auf Erden, daß die Er= losung nicht mehr weit. Drum freue sich nunmehr das ganke Rions-Deer, das verlassen, und unbekant war in dem Stand, recht blüben, wenn du wirst aus Nun wird nicht mehr geschehn, dem Lande ziehen, da du ver= dati dich wird jemand sehn senn worfen u. verlacht. Deine Doh= verlassen von deinem GOTT, ner und Verächter, und dieses Der dich nun hat mit Deil ge-Landes Erb=Geschlechter, die tront durch seine Gnad. werden senn als Roth geacht, 5. Nun ihr Glieder aller Orjauchze, und freue dich in die= sammlet euch zu Hauf: neu anbricht.

Bute angezogen, dich nun zu durch seine Gnad. Missethat.

da sie ein Gast im fremden Land. Schmert und Jammer stillen, 2. Mun wird erst dein Deil und losen allen gluch u. Bann.

der auf der Gassen war zertret= ten, die ihr send Zions Bundsten gants und gar. Darum Consorten, kommt nun, und sem Licht, das dir nun auf das auf das Licht der Zeiten, und thut aufs neue euch bereiten, u. 3. Ob dich GOtt schon hat ver= mercket alle eben auf. Dieweil lassen zur Zeit des Zorns, that der Glant aufgeht von Zion, Er doch fassen die Thranen dein darum seht! es wird kommen in seinen Schoos: dieses hat sein das, was GOtt hat, nach sei= Bert bewogen, daß Er mit nem Raht, verheissen lang

machen fren und loss von dei- 6. Dann es wird nicht lang nem Druck und Drang, da mehr werden, so wird auf diedu gesessen lang, und getragen ser ganten Erden der Frieden Zorn ohne Gnad, nach GOt= bluben nah und fern: Zions tes Raht, um deine Sund u. Glant wird hoch aufgeben, u. Babels Macht wird nicht be= 4. GOtt wird nun so mehr stehen, sondern gestürket von ausfliesen, mit Gute dir dein dem HErm? Dann wirder= Leid versusen, u. sich dein wie= schrecken sehr ihr ganges Sun= der nehmen an: Er wird dich den-Heer, weil ist kommen ihr mit Trost erfüllen, und deinen Fall und Tag, Angst, Nothu. Rlag,

Klag, worinnen Zion jauchzen den werden koinen, und wanmag.

Hulf aus Zion eilen, daß bald eigen Erb=Geschlecht. wird sehen jederman das grose 10. Tretet nummehr allzusam= auf einen Zag.

sich hintersLicht verstecket, wird ten Erd. nun mit Schaam und Schand 11. Dann wird alles Heer bestehn. Weil dieses grose Licht sich sammlen, auch Kinder, die mit gezehlt.

deln in dem Licht der Fromme, 7. Hupfet auf,ihr treuen See= die nun vom hErren zugericht, len, und thut es nah und fern daß sie sein Wunder=Macht erzehlen, was GOtt an seinem erheben Tag und Nacht, und Volck gethan: Er wird nun da stehen in Licht und Recht, nicht mehr verweilen, u. zu der als treue Knecht, und Gottes

Gottes = Heil, das Zion wird men, ihr Geister, die aus Gott zu Theil, wann wird kommen, herstainen, und rühmet GOtt daß GOtt ihr Schmach und mit aller Macht: ja du gan-Ungemach wegnehmen wird he Zions-Heerde, die noch zer= streut auf dieser Erde, und die 8. Weil die Sonn nun aufge= nun schon zusammen bracht. gangen im Mittags-Licht mit Seht auf, und send bereit, weil vollem Prangen, drum muß die Berheisfungs=Zeit ist ge= die Dunckelheit vergehn: so die kommen, u. Zion werd zu einer Bölcker hat bedecket, und, was Heerd gebracht auf dieser gan-

nun allen Scheinzernicht, auch anitt noch stainlen, die Lahme, ben denen, die sich verstellt vor Schwangre, Kindbett' rin: da= aller Welt, und selbst zu Zion mit keine vergessen werde, auch an dem ausern End der Erde. 9. Darum kann man naher das hat gerichtet seinen Sin trete ins Heiligthum zu GOtt, auf die Verheissungs-Zeit, und mit Baten, weil Zions Glant, sich auch hat bereit, um zu kom= aufgangenist: dann auch Deis men nach Zion dar, zur gans

Benz

pen Schaar, die auf der Welt

zerstreuet war.

12. Diele werden weinend kommen, wenn sie die Zuruss-Stimm vernommen, und mit viel Müh sich machen auf: die sehr fern am End der Erden, die komen auch mit viel Beschwerden, und sammlen alle sich zu Hauf. Da ist die Ruhe-Stadt, die Gott erbauet hat, u. wird heisen: Die ist der HERN!
Dem Preis und Ehr gebührt von seinem ganhen Heer.

Mol. Marks Informin Bris

Musser, thu den Schmuck anslegen; geh im Pomp u. Pracht einher unserm Lamm entgegen, so kanst du in die Ruh gehen ein mit Freuden; drum thu dich bereiten.

2. Fliche alle Schläfrigkeit, und was auf dem Wege dir bespleckt dein weisses Rleid, und dich machet träge: geh die Bahn, flich den Wahn, der dir deinen Glauben öfters sucht zu rauben.

3. Laßt die Geister munter

senn, thut nicht mehr einschlafen: kauft ben Zeiten Dele ein, greiffet nach den Waffen: denn es ist wenig Frist mehr in diesen Tagen, wie die Wächter sagen.

4. Werfet alles von euch weg, was euch will aufhalten, oder machen faul und träg, und die Lieb erkalten: weichet nicht, bis geschicht, daß der Wächter Stime sehr hoch von der Zinne

5. Ruft: der Bräutigam ist nah, auf! ihr Hochzeit=Leute, geht entgegen, singet da, ihr erwählte Bräute, in der Eil, ohn Verweil, thut euch nicht umsehen, sonsten bleibt ihr stehe.

6. Denn es ist das lette mal, dass die Knechte laden zu dem grosen Abendmahl, darum last euch rabten, damit ihr noch alhier werdet zubereitet, uschön

angekleidet.

7. Dann so kann man gehen ein mit des Lams Jungfrauen, die gant heilig, keusch und rein, sich mit Jhm vertrauen, und weil nur seiner Spur sie allhier nachgangen, drum sieht man sie prangen.

£ 2,

8. Dort

Pracht vor dem hohen Throne, da sie rühmen GOttes Macht mit viel Freud und Wonne. Drum, wohl dir, die du hier, in den Leidens= Tagen, seine Schmach getragen.

Mol. Girlm 42.

Muf du meine Seele! singe, 21 lobe deinen guten GOTT, weil Er dir aus aller Noth hat gefangen. geholfen wunderbar, und, wan ten und Gemuthe.

haben weder Maaß noch Ziel, den. machen.

8. Dort im weissen Kleider= meine Seel soll in der That stets erheben seinen Raht, und denselbigen boch preisen mit viel 2Bunder-schönen 2Beisen.

4. Dann Er hat gar manche Jahre mich getragen in Ge-dult, da ich ben so viel Gefah= re häuffte immer Schuld mit Schuld, ginge meine eigne QBeg, wußte nichts vom Les bens:Steg, leere Wohllust eit= und Ihm deine Opfer bringe: les Prangen hielte meinen Sin

5. Sein Erbarmen hat ent= sonst kein Helfer war, ließ Er laden mich von solchem eitlen spuren seine Gute in dem Her= Sinn: seine Langmuth mich berahten, und mein Sertz ge= 2. Darum willich seinen Na= zogen hin auf den Weg der Se= men loben, rühmen früh und ligkeit, den Er selbsten hat be= wat; seine Wunder allzusam= reit denen, die allhier auf Er= men, die Er mir erwiesen hat, den wollen Gottes Erben wer=

und, wann schon des Leidens 6. Diesen Weg hab ich betret= viel, weiß Er doch in allen Sa= ten nun so viel und manche chen etwas Guts daraus zu Jahr, mit viel Seufzen mit viel Baten mit viel Mengsten u. 3. Ich kann es nicht gnug er= Gefahr, mit viel Müh und mit messen, was Er mir zu jederz viel Leid, mit viel Angst und zeit hat vor Gutes eingemes Traurigkeit, mit viel schweren fen, und von aller Last befreyt: Trubsals= Hipen, wann ich

muste

anuste angstlich schwitzen.

7. O! was soll ich davon sa= er GOtt, weil Du mir in so viel Zagen haft geholfen aus der Moth: deine Gut und 2Bun= der-Macht hat mich oft zurecht gebracht, und aus aller Angst gerissen, deine Gunst mich lassen wissen.

8. Ich bin oftim Elendgan= gen auf dem Feld und in der Wift, Trost und Hülfe zu er= langen, und also zu jeder frist nach gefolget Gottes Raht, der es so beschlossen hat, bis mein Seufzen und mein Flehen Er

hat endlich angesehen.

9. So daß ich in allen Sachen hab erfahren seine Treu, Der es allzeit so thut machen, dass es gut und nütslich sen: Er bleibt mir der Allerbest, weil Er mich niemal verläßt; darum soll in allen Proben Herkund Mund Ihn stetig soben.

10. Loven will ich alle Tage, loben will ich auch ben Macht, loben in der Miederlage, loben, wann ich bin veracht: loben,

wann ich traurig geh, soben, wann ich schier vergeh, loben, gen, Du mein HErrund treu- wann ich nichts kann machen, u. nicht rabten meinen Sachen.

11. Ich will Ihn zu allen Zei= ten lieben, loben in der That, seine Wunder-Macht ausbreiten, die Er mir erwiesen hat: auch zu Nacht will ich aufstehn, seines Namens Ruhm erhöhn; daffich auch in dunckeln Zeiten könne seinen Ruhm ausbreiten.

12. Wann zu Morgens vor dem Tage ich erwache, foll mein Mund davon machen eine Sa= ge, Ihn zu loben in der Stund; auch zu Abends wann der Tag ist dahin mit seiner Plag, will ich seinen Namen preisen, und Ihm Lob und Ehr erweisen.

13. An dem Abend und am Morgen, zu Mittag und Mit= ternacht, schlafend wach end thut Er sorgen, dass ich werd zurecht gebracht; darum soll fein Lob auch nie ben mir schwei= gen spat und früh, u. will seinen Ruhm erheben, Ihm Lob, Preisi und Ehre geben.

14. Dann ich kann es täglich

£ 3.

spuren

spuren, daß Er mich durch seine Sand selber leiten thut und füh= ren, machet offenbahr bekant seine reiche Gütigkeit, die zu rühmen jeder Zeit, drum soll bleiben mein Verlangen,stetig nur an Ihm zu hangen.

15. Muß ich schon mein Brod oft essen in dem Staub der Mie= drigfeit, will ich doch nicht mehr vergessen seine grose Gütigkeit; find auch Thrånen schon mein Tranck, will ich Ihm doch sa= gen Danck, u. zu allen Stund u. Zeiten seine Wunder-Macht ausbreiten.

16. O mein GOtt! was soll ich sagen? womit soll ich dan= cken Dir, was soll ich Dir doch vortragen? Dich zu loben nach Gebühr: ich will alles geben hin, wasich hab u. wasich bin, so kann ich durch deine Gnade wandeln auf dem rechten Pfade.

gekommen auf dem engen Le= achtet keiner Feinde Schnau= bens-Pfad, so werd ich mit al= ben, stehet fest bis auf das Blut. len Frommen gehen ein in Got= Weil der Feinde Stolk und tes Stadt: da wird senn die edle Pracht bald wird gant zu nicht Frucht, so durchs Leiden hier gemacht: wann Gott rächen

gesucht, und die Zeit der Erndt wird geben ew'ge Freud und ew'ges Leben.

5.

UF! ihr Gaste, macht euch fertig, zunder eure Lampen an, send des grosen Heils gewär= tig: jedes thue, was es kann. Dan es kommt herben die Zeit, dass ihr werdet gants verneut: weil sich die Erlösungs-Stunden haben schon im Vorschmack funden.

2. Dann die Tage gehn zu Ende, die bestimet sind von GOtt: darum hebt auf Haupt und Hände, wartend, ben der Kein= de Spott, auf den schönen Freuden=Tag, da man jauchzend sin= gen mag, und zieht an das rei= ne Rleid, voll Licht und Gerech= tigkeit.

3. Habet einen Helden=Glau= 17. Und, wann ich zum Ziel ben, und daben getrosten Muth:

mird

wird thr Sund, daß mit ihnen werd ein End.

4. Hirten=Rnaben werden kommen, und sie schleissen gantzu Grund: solches haben wir vernommen, daßihr Fall in einer Stund kommen wird, daß sie zernicht't, wann des Herren Born anbricht; weil ihr's Frevels wird gedacht, den sie an Rion vollbracht.

5. O! ihr Wächter an den Pforten Zions, ruft mit heller Stimm; daß an allen Endsund Orten man es höre und vernim: damit sich der fromme Haufsammle, und sich mache auf aus zu ziehen in den Streit wider

die gottlosen Leut.

6. Dannes kann nicht anders kommen, weil die Hur sich hat getränckt mit dem Blut der wahren Frommen, daß ihr auch werd eingeschenckt voll ein Bescher mit viel Leid, Angst, Quaal Schmerk u. Herhen-Leid; weil GOtt selbst zieht aus zum Rechte, zu erzetten se ine Knechte.

7. Sammlet euch, ihr tapfern muß werden gant zu Spott, Helden, tretet freudig mit zu und mit Schand und Hohn be=

Hauf, und thut Babel Krieg anmelden: mercket aber eben drauf, daßihr nicht durch ihren Schein, wan sie will ein Jungfrau senn, werdt geblendet und bethört, wodurch eure Kraft verzehrt.

8. Thut sie aller Ort erschrecken, wo sie sich verbergen will,

und mit falschem Schein bedecke; schweiget schweiget ja nicht still: damit sich an euch nicht findt, daß ihr Theil an ihrer

Sund, wodurch man empfahet mit ihrer Plage, wie man sieht.

9. Ziehet aus mit vollem Segen, leget Schwerdt und Panter an; thut ihr Heer darnieder legen, send vereinigt als ein Mann: und habt einen Helden-Muth, sest zu stehn auf eurer Hut, daß sie werde selbst verletzt, wann sie gegen euch sich setzt.

10. Dann so werden eure Kriege lohnen euch mit voller Beut, wann ihr haltet bis zum Siege, und so überwindet weit: weil der Feind und bose Rott doch muß werden gant zu Spott, und mit Schand und Kohn be-

stehn,

stehn, wann sie so zu Grunde

gehn.

11. D! so eilet derowegen, cilet, und versäumet nicht diesen Sieg mit vollem Segen: wann BOtt alle Macht zernicht eurer Feind, die Spott und Schmach euch anthun den ganten Zag; weil euch doch muß alles frommen, u. zu eurem Besten konnen.

12. Dann, wann allezeind auf Erden sind vertilget und versstört, so wird Zion herzlich werden, und ihr Leid in Freud verstehrt: dann wird werden offenbahr, was schon lang verheissen war, daß in dieser letzten Zeit die Erde voll Gerechtigkeit.

Namen pred'gen auf der ganten Mamen pred'gen auf der ganten Welt, weil der fromm gerechte Samen aller Ort sein Loberzehlt: dann wird man auch weit und breit rühmen seine Herrlichkeit, weil nun worden offenbahr das verlangte Freuden-Jahr.

14. Da GOtt wird Erlösung geben seinem Volck und Eigenthum, und so in die Länge leben,

zu erzehlen seinen Ruhm: dann wird auf den Gassen wohnen Friede, womit GOtt thut lohenen, und in Häusern sehn bereit. stolke Ruh und Sicherheit.

15. Drum ihr Helden halt euch fertig, stehet fest als wie ein Mann: send des grosen Heils gewärtig, und schrent aller Dreten an, wo sich sinden, die ein Leib mit dem falschen Hurens Weib, machet ihren Schein zuenichte durch das helle Warsheits-Lichte.

r6. Dann die Zeit ist nun gefomen, daß die Wächter rusen auf, damit alle wahre Frommen sich versammlen nun zu Hauf: daß sie sich bereiten recht, ein zu gehn, als treue Knecht, zu des HErren Perrlichkeit, die den

Frommen zubereit.

Fragt die Lampe in den Handen, brennet eure Lichter an, so wird sich an euch bald sinz den, dass kein Feind euch schaden kann. Ob sich schon thut machen auf der verstellte Heuchelz Hauf, können sie doch nichts gewinnen, weil sie GOII nicht

frey bekennen.

18. Drum, ihr Klugen alku= fammen, freuet euch der Got= tes=Treu: preist und ruhmet seinen Namen, der bisher ge= standen ben wider vieler Fein= de Macht, und ihr Thunzunicht gemacht: darum gebet ewigs Lob Bott, dem starcte Zebaoth.

Mol. Sarifo 6. Cal of worfing

UF! schmucke dich, du klei= ne Heerd, die du gehaßt, ver= acht verschoben, und von der Welt gants ausgekehrt: man wird bald aller Orten leben den schönen Glant, der üver dir aufgeht, wann Gott sein Ehr und grose Macht erhöht.

2. Dein Haupt ward tragen eine Kron, und wirst in großem Pracht u. Prangen schon kuch= ten hell, als wie die Sonn, die über dir ist aufgegangen: drum freue dich, weil bald der frohe Tag vergessen wird all Leid und Ungemach.

3. Die Trauer-Tage gehnzu End, es ist von GOtt schon ab=

vollendt, da du gefangen bist ge= sessen: und mustest tragen Fes sel, Eisen, Band, u. dazu woh= nen in dem fremden Land.

4. Im Lande, da man deine Sprack nicht kont vernehmen noch verstehen, u. in viel Drang und Ungemach gedruckt, ge= gebuckt, must' einher gehen: es wird verheert Chaldea, Babels Macht wird gantz zerstöret, und

zunicht gemacht.

5. Drum dulde noch ein kleine Weil, und trage deine Band und Retten, denn GOtt wird dich gewiß in Eil von deinem harten Dinst erretten: und geben dir den lang verheisinen Lohn, den Er dir schencken wird durch seinen Sohn.

6. Der dir erworben Gottes Huld, da Er vor dich ein Ops fer worden, und ausgesöhnet deine Schuld durch seinen Tod und Creutes=Orden, den Er be= schlossen über seine Braut, die Er sich hat mit Ihm am Treut

vertraut.

7. Drum folgen wir Ihm treu= gemessen, wann alles Leiden ist lich nach in Spott, Berachtung,

Schmach

Schmach und Schande: kein den Thron gestellt. Druck, noch einig Ungemach, und wans auch waren Schläg und Bande: kann scheiden und von seiner Gunst und Gnad, die Er an une bisher erwiesen

hat.

8. Und hat uns so zusammen bracht aus den Geschlechtern, Bolckern, Zungen, daneben uns so wohl bedacht, dasses uns ist bisher gelungen: drum singen wir aus vollem Hertens= Grund, und dancken Ihm da= für zu jeder Stund.

bahr, daß wir sein eignes Erb= Geschlechte, und mit der ganten Gottes=Schaar erzehlen seine 2Bunder = Rechte: die Er uns wissen lassen in dem Bund, und machte seinen grosen Na=

men fund.

10. Drum iauchze Ihm die gante Deerd, die Er sich durch sein Blut erkauffet aus allen Bolekern auf der Erd, und sie in seinen Tod getauffet: zu tra= gen nach sein Creut auf dieser Welt, bissie mit Ihm dort vor

11. Drum auf! u. saume dich nicht mehr, dann die Erlösung wird bald kommen, die GOtt beschlossen lang vorher hat über seine wahre Frommen: die letzte Stunde eilet nun zum End, da sich dein Leid in lauter Freude wendt.

12. Deil, Preifi, Lob, Ehr. Danck, Ruhin u. Macht werd Ihm dem grosen Gott gege= ben, der uns durch Lieb zusain= men bracht, daß wir Ihm gant au Ehren leben: des schweige 9. Damit an une werd offen- nun ewig und nimmermehr das gante auserwählte Got= tes=Deer.

Mal. Ofuther dog libbe la Baring

D As freudige Lallen der Kinsder allhier, die ganglich entzundet mit Liebes = Begier: wird täalich erneuet, sie werden erfreuet, wenn Liebe anbrennet die Himmels-Begier.

2. In Stürmen und Wellen erheben sie sich, ihr Alles ist ganhlich ins Eine gericht: das ewig bestehet, und nimmer ver=

aebet.

gehet, wenn Himmel und Erde

und Alles zerbricht.

3. In Freuden und Leiden sie lieben zugleich, kein Schmer= Ben, fein Wehmuth, sie nim= mer macht weich: weil Demuth sie lehret, und alles verzehret, was Himmel und Erden will lieben zugleich.

4. Ihr Rinder der Liebe, foint alle heran, erhebet und rühmet den mächtigen Mann, den Ro= nia der Wunder; das thuet ie= bunder, weil Er uns eröffnet

der Tugenden Bahn.

5. Erhebet zusammen Hertz, Munde und Dand, das keines vom andern sich nimmermehr trennt : send munter im Derten, laßt Liebe stets scherken, daß feurige Inbrunft euch innigst

entzünd.

6. So wird euch Schmach Schande erschrecken nicht mehr, vielmehro verdopveln des Ro= niaes Ehr: Der stetia von oben, in Leiden und Proben, mit Freuden erfüllet sein gläubiges Deer.

und leiden zugleich, wird end= lich zu Schanden, verscherket das Reich der Liebe, voll Leben, das endlich wird geben vergnü= gende Wohllust und Freude zu= aleich.

8. Weg Freude der Erden, tritt ferne von mir, mein Hertz ist entzündet mit Hinels-Begier, von Wohllust und Leben, die in mich gegeben mein freudige Wonne, die schöneste Rier.

9. Die Schönste von allenich habe erblickt, drum ist auch mein Derte von Liebe entzückt: weiß wenig zu sagen von Rla= gen und Plagen, weil Gottli= ches Leben mich innigst erquickt.

10. Drum fliehen von hinnen die Feinde ohn Zahl, die täglich beflissen mich bringen zu Fall, in vielerlen Sachen mich müde zu machen, die werden zerstäu=

bet nun alle zumal.

11. Ihr Zions-Gespicken er= bebt such mit mir, werd't fraf tig entzündet mit Himmels= Begier: trett't naber zusamen, verdoppelt dicklammen der Lie= 7. Wer hier nicht will lieben be, voll Leben in Göttlicher

11 2.

Ehre zugleich dem mächtigen Kraft, die uns macht tugend= Ronig, der Liebe=voll reich:u. zieren den Handel unit Göttli= chem Wandel, mit Freuden zu geben ins hingulische Reich.

Gin helles Licht nun durch Dunctle bricht, im full, zum Trop der Feinde. Hertien aufgericht, das sich er= geben dem reinen Beift, der tag= lich in uns fleußt, auch Kräfte uns darreicht zum Gottes- ren, damit die Welt, die nur Leben.

2. Und ferner auch, nach dei= nem weisen Brauch, und reis nen Gottes = Hauch, uns voll anfüllest, und machest wahr an ER bittre Relch u. Myrr= deiner werthen Schaar, was ben-Weine schmeckt einem lang verheissen war, an uns Christen aut, der kämpset bis erfüllest.

schönste Zier! mit reiner Him= man da findt lauter Sachen, mels-Gier dir unfre Lieder; da= die Frieden machen. mit sie nun an deinem Eigen= 2. Ein Christ weißlänger nicht Ruhm erschallen wieder. Stund, daß Leiden ihn ver=

Zier len-Dortt dein wahres Lebens-12. So gebenwir Glorie und Wort sich lasse hören in voller haft, und wahres Leben ichafft zum Gottes=Leben.

5: Schenct auch daben, daß. wir, ohn Deuchelen, dir bleiben The Eight of fourier and musto recht getreu, als deine Freunde: damit ohn Ziel dein reiner Got= tes=Will uns täglich voll au=

6. Dafiuns erfreu dein unver= fälschte Treu, und also ohne Scheu dein'n Ruhm vermeh= vor Thorheit halt, wenn man dein Lob erzehlt, es moge hören.

Mil. Prin Just foll ifm dir

aufs Blut: die Prob versust 3. Drum singen wir, Daller= des Creutes Peine, dieweil

thum, zu deines Mamens zu sagen, als nur von einer 4. Und also fort, Otreuer Se= wundt: und läst GOtt andre

Rost

Rost vortragen, daßer im Friez den kann genesen, so ists verz

geffen.

3. Doch muß der Glaub die Probe halten, daß nicht entfall der Muth, wenner mit Fleisch und Blutzu kämpfen hat auch der gestalten: daß er sich findet aller Maasen gantz senn verslassen.

4. Ein Kännpfer, der einmal gesetzet sein Theil zu diesem Spiel, dem ist es nie zu viel, wenn er gleich in dem Kampf verletzet: er hat ja schon zuvor sein Leben gant hingegeben.

5. Die Ritter-Krone muß doch werden den treuen Kämpfern dort, nach dem Berheisfungs= Wort: weil sie in allen den Beschwerden, wo sie sich einmal zu verschrieben, sind treu geblieben.

6. Blut, Feuer, Alengste, Dits u. Schläge sind oft, an statt der Beut, den Känupfern zu bereit: u. wenn noch wird im Herken rege der alt und bose Gräul der Sünden, muß überwinden.

7. Ein Kämpfer, der zur Fahn geschworen, und sich ganh ge=

ben hin, daß er im Kampfgewinn den Sieg, wodurch er auserkohren, zu tragen in des Himmels Throne die goldne Krone.

8. Drum muß den Kämpfern doch gelingen, wie es auch gehen thut, fällt ihnen nicht der Muth: wer will den alten Feind bezwingen, der muß auch in des Todes Rachen nur seiner lachen.

9. Dem noch gefällt sein eigen Leben, der bleibe nur zu Haus, er hält den Kampf nicht aus; dem diß muß man zu erst him geben, eh man sich denett in Kampf zu wagen, den Feind zu schlagen.

10. Wie viele sannd zu Schanz den worden, die statt der Siez gesz Rron bekleidt mit Spott und Hohn: weil sie die rechte Krieges-Orden verachtet, und ihr eigne Sachen nur thäten

machen.

11. Wer Jacob will im Rampf nachgehen, daß er Jiracle Nam ererb aus seinem Staut: muß Weib und Kinder lassen stehen, so kann er in dem Rampse-Rin-

U 3.

gen

gen GOtt selbst bezwingen.

12. Und kann den neuen Ma= men tragen, so beisset Israel, weil er in diese Stell getretten, und den Rampf that wagen: drum ift er auch im rechten 2Be=

sen in GOtt genesen.

13. Nun thut die Gnaden= Sonn aufgehen nach einer schwarken Nacht, die er hat zu= mit vielem Flehen, da seine Sar= tigkeit gebrochen, und ward ge= rochen.

14. So wird die Treu mit GOTT belohnet, der nicht im Rampferweicht, bis dasier hat erreicht: daß GOtt nun selber ben ihm wohnet, und machet, daß auch selbst die Zeinde nun werden Freunde.

15. Lob Preisi und Danck sen dem gesingen, der mir erworben hat die Fulle seiner Gnad: so daßes mir bisher gelungen: Er wolle mich mm ferner führen,

und selbst regieren

16. Zu gehen fort auf rechten Wegen, die lauter sind u. rein, ohn allen Trug und Schein:

bis daß ich mich werd nieder= legen, und gautlich von der Last der Erde entbunden werde.

IO.

DER frohe Tag bricht an, es legt sich nieder der harte Jacobs = Dinst, es wird ihm wieder gegeben seine Braut, die thin verinablet, und sich benin gebracht vor GOtt im Kannpf Lebens-Bronn zu ihm gesellet.

2. Nun wird erst fruchtbar senn, die lang verschlossen, als wie ein junges Weib vom Mañ verstosen: nun wird sie eine rei= che Mutter werden, daß davon wird erfüllt die gante Erden

3. Der neuen Liebes = Welt, die sich thut zeigen mit ihrem vollen Pracht, wer solte schwei= gen, und es nicht zeigen an, was er thut sehen: weiles bald aller 28elt wird offen steben.

4. Die Baume blüben schon von mancher Arten, die Früh= lings-Sonne leucht't in Gottes Garten: der Winter gebt zu End, die Nacht muß Hieben, der Lents nun bober steigt, die Rosen blühen.

5. Der Glanh vom Paradies
ist aufgegangen, darum wird
fallen bald der Welt ihr Prangen, samt allem, was sie sich zur
Lust erlesen: den wird erst Zion
recht im Grund genesen.

6. Der Libanon steht schön die Zweige grünen, die Manen thun zur Lust und Freude dienen: damit das frohe Fest schön werd gezieret im Gang, wo num die Braut wird eingeführet.

7. Die vor verschoben war, und muste girren in einsam-wilder Bust, die sieht man führen vom König aller Welt in seine Kam-mer, da sie wird senn befrent von allem Jammer.

8. Dan Er ein Held im Streit, dem es gelungen, da Er vor seine Braut im Rampf gerungen mit Furcht die gante Nacht, und hat gesteget, daß aller Feinde Macht zu Boden lieget.

9. Drum geht sie aus und ein, mit grosen Freuden, dieweil sein Sieges-Recht an ihrer Seiten: die Ruhe ist bereit, wo sie wird rasten, da sie wird nimmermehr kein Feind antasten.

10. Ihr Vett ist zugericht von eitel Stücken, womit des Königs Sohn sie wird beglücken: da stehen rund umher die starcken Wächter von Stämmen Istael und der Geschlechter.

11. Sie geht im Pomp einher mit Freud und Wonne, in vollem Lichtes = Pracht, hell wie die Sonne, die Töchter folgen ihr mit den Gespielen: doch bleibet sie die Schönst unter sehr Vielen.

12. Da werden Wunder sehn, die sie verachtet, und sie vor einen Gräul und Spott geachtet: die Lieblich und die Schön wird man sie heissen, und wird sie alle Welt mit selig preisen.

13. Der Mutter Kinder selbst die werden stehen erstaunet und bestürtt, wann die es sehen: daß sie so reich begabt, nach so viel Proben, und werden sie zugleich mit andern soben.

14. Weilste von Ewigkeit darzuerwählet, daßste des Königs Sohn so werd vermählet: dazum ist es ihr auch so wohl gerahten, daß sie nun aller Sorg

und

und Furcht entladen.

von Himmels-Freuden, weil mich inein trautster Hirt thut selber leiten auf seiner Liebes-Bahn, wo man kann sinden, wie Er mit seiner Braut sich thut verbinden

16. Allhier auf dieser Welt, da sie muß gehen in einsam-wilder Bust verlassen stehen, wenn sie ihr Freund verläßt, u. fremd
ist worden, und fähret sie oft

an mit harten Worten.

17. Doch lässet sich die Lieb durch nichts abschrecken, wenn auch schon Donnerschläg ihr n Gianh verdecken, man wird nur tieser in den Grund verbunden, wenn Schrecken Furcht u. Ungst das Hert verwunden.

besten auf die wagen, so seine feusche Lieb im Berten tragen: und halten aus die Prob in alseine Lenie it en so dass sie auch nichts kann von Ihme scheiden.

19. Drum ist mein Hert bereit, mit Liebes-Weisen ihn meimer Seelen Schatz aufs schönst

zu preisen, dieweil ich seine Lieb im Hertzen kenne, und soll in Ewigkeit mich auch nichts trens nen.

20. Ihr Glieder in dem Bund, frimmit mit zusamen, und brennet Lichter-loh in Liebes-Flammen: erhebet Hert und Mund
zu dessen Ehren, dem bald wird
alle Belt sein Lob vermehren.

Echo: (100) (455)

21. Der frohe Gegen-Schall aus GOII von oben ruhrt Herh und Sinnen mit, Ihn stets zu loben: so stimmen wir mit an die schönsten Weisen, daß wir Ihn ohne Zur u. Ende preisen.

22. Diel Danck und Ruhm= Geschren muß nun erkingen, wann wir dem grosen GOTT sein Lob darbringen: wohl dan! es bleib daben, es musse wäh= ren, und selvigs weder Zeit noch Jahr verzehren.

23. Diffsey nun unser Ruhm und Werck auf Erden, daß wir zu seinem Dinst geheiligt werden: so wird sein Ruhm erhöht

au allen Zeiten, und können oh= ne End sein Lob aus breiten.

Der HERR ist hoch in sei-nem Thron erhaben: Er schencket uns viel reiche Dim= mels-Gaben.

2. Er machet, daß wir unser Haupt aufheben: und Ihm Kraft, Herrlichkeit und Ehre

geben.

3. Durch seine Hand wird al= les ausgerichtet, was wir zu thun, u. wozu wir verpflichtet.

4. In seinem Sieg kann man Ihm willig dienen: Er thut der Keinde Hohn und Trut ver= sühnen.

5. Durch seine Derrschafft muß es uns gelingen: daß wir Ihm freudig unste Opfer bringen.

6. Werist denn, der sich wider Ihn kann setten? werist demi, der kann seine Macht verletzen?

7. Er herzscht, durch sein Ver= mögen können siegen die, so von ihren Keinden unten liegen.

8. Durch seine Hand Er hel=

Thine schrenn in thren Möthen. 9. Er thut sich des Elenden früh

erbarmen: steht den Bedräng= ten ben mit seinen Armen.

10. Er thut zerstören die gott= lose Rotten, die seinen Namen höhnen und nur spotten.

11. Zu seiner Zeit wird der Gerechte loben: und wird nicht, sehen mehr der Feinde Toben.

12. Und nicht erschrecken mehr vor ihrem Schelten: sondernes ihn'n auf ihren Ropffvergelten.

13: Wer ist denn, der sich wis der den kann setzen? wer kann denn einen solchen Mann ver= legen.

14. 2Bohl dem! der seine Doff= nung hat gestellet auf seinen GOtt, der wird nicht mehr ge= fället.

15. Eswird doch unser GOtt zuletzt aufwachen: und helfeu und und unfrer armen Sachen.

16. Wir wollen seinen Ma= men hoch erheben: und Ihme Preiss und Ruhm und Ehre geben.

17. Dann Er ist unser Licht fen kann und retten die, so zu auf unsern Wegen: schütt seine

Gnade

Gnade aus mit reichem Segen. 18. Er ist cs, dem wir alle find verschworen, weil Er uns hat groser GOTT, von uns in un=

zu seinem Bold erkohren.

19. Wir dörffen Ihm in als lem wohl vertrauen: auf seine. Gute und Verheissung bauen. 20. Er hat gehöret der Glen= den Schreven: und ihnen lassen

Troft und Hulf gedenen.

21. Er hat die Kinder Edom abgekehret: u. ihre Rahtschläg wider uns verwehret.

22. Da fie gedachten ihren Kuß au farben in unserm Blut, mus

sten sie selbst verderben.

23. Von den Philistern und viel andern Rotten, die seinen Mamen höhnen u. nur wotten:

24. Er uns errettet hat durch und viele Bunder=Wercke.

25. Drum muß es uns in sei= nem Sieg gelingen: daß wir gen.

26. Im Schmuck, der heilig heißt, zu seinen Ehren, und seis nen Ruhm allzeit in uns ver=

mehren.

27. Preiß, Ehre, Macht und Danck sen Dir gegeben, Du ferin Leben.

28. Dein Name werde stets von uns erhoben, wir wollen preisen Dich und ewig loben.

29. Dann es wird nun und ewig senn vergessen: da wir zu= vor in so viel Leid gesessen.

30. Wir werden nun nicht: mehr daran gedencken, wo wir in fo viel Leid und musten francten.

31. Drum soll sein Lob von nun und ewig währen: und soll. dasselbe keine Zeit verzehren.

Ehre sen GOTT.

seine Stärcke, und grose Macht : ER reine Lebens = Geist Chwingt sich empor in meis ner Herhens-Rainer, und macht vergessen in mir allen Sammer: Ihm willig unfre Opfer brin= der vormals oft Herk, Seel und Geist gekränckt. Nun ist der Ruhe = Sabbath angegangen in meinem Herkens=Haus, die Unruh ist hinaus, der Geist kan nun im guldnen Frieden prange.

2. (56

2. Es sterben gant dahin die vicl-u. mancherlen Natur-Geschäfte, und zeigen sich der rei= nen Gottheit Kräfte: die gants verneuen meinen alten Sinn, drum mufin mir die reine 2Bar= beit grunen, die mich so wohlbe= dacht, daß ich zurecht gebracht, dienen.

3. Das Alte ist dahin, nun ist der Geist zu seiner Ruhe kom= men, die schwehre Last ist ihm binweg genomen, das vormals thate qualen meinen Sinn: es musse nun das Lebe aufwärts steigen, das GOtt in mich ge= legt, und reiche Früchte trägt, die Gnaden = Sown thut ihren fortimew'gen Frieden prangen.

Glant nun zeigen.

4. Es musse Frieden senn ben mir und allen, die sich GOtt er= geben, und bleiben stets an Ihm im reinen Leben: und werden daß sie in stillen Saleme-Pfor= da vor viel Gefahr, der lebet ten wohnen, wo GOtt die Ruh bereit schon hier in dieser Zeit, and da thut ewig über ihnen thronen.

5. Preifi, Ruhm und Gloria werd Ihm ohn alle Maasi von uns gegeben, weil Er uns hat geschenctt ein neues Leben: da man in allem nun kann anders senn als vor, da das vergiffte Sunden=Leben die arme Seel befleckt, so viel Unruh erweckt, und also kann im neuen Wesen und nichts war als ein stetigs Widerstreben.

> 6. Nun aber sennd wir still, und ruhen sanft in seiner Liebe Atr= men, die uns umgeben mit so viel Erbarmen, daß wir verbun= den ewig sein zu senn: und also bleiben stetig an Ihm hangen, und gehn nicht mehr hinaus ins wilde Welt-Gebrauß, und also

> > .13.

Gr Weg zum Vaterland Wist voller Dorn und De= cken: wer einmal in dem Stand, gant befrent von aller Pein, daß er recht wird gewahr, was nie ohn Schmert, die Liebe kranckt sein Herts.

2. Weil er nicht kann bewährt zur vollen Klarheit kommen

so, wie sein Hertz begehrt, das dringt durch das viel Geheeg. treibt ihn in die Eng ben dem so viel Gedräng, daß er kaum weiß, obs geht, oder gar stille steht.

3. Es kans kein Geist verstehn, wenn man es schon thut sagen, wie einem thut geschehn, der einmal nach dem Wort zur en= gen Lebens = Pfort eindringet mit Gewalt, und Allem thut Einhalt.

4. Die Enge ist so groß, daß es nicht zu ermessen, wie man= chen harten Stoß der innre Geistes=Will muß leiden in der Still: was Andern oft ift leicht, macht ihn flein und gebeugt.

5. Denn HErr HErr sagen will es allhier nicht ausmachen, mankommt so nicht zum Ziel: wann GOtt uns schon läßt ste= es fordert Hert um Bert, ben cke: wer einmalGottes Freund, vielem Weh und Schmerk, und der wird dadurch geubt, je har= unverfälsebte Treu, sonst gebet ter er gesiebt, je reiner wird der man vorben.

7. Ich habs schon oft versucht zu dringen durch vor Allen; al= lein die scharfe Zucht hielt mich

so in der Eng und vieler Moth= Gedräng, daß ich mußt stille stehn, ohn weiter fort zu gehn.

8. Alleinich bielte an mit seuf= zendem Verlangen, so bliebich auf der Bahn: die Enge schloß mich ein, daß ich kont stille senn. und warten, bis die Thur sich selbsten öffnet mir.

9. O was vor ein Genuk kann Glauben, Lieb und Hoffen er= werbe! wan die Buff die Frucht der Liebe saet durch Wachen u. Gebat, u. also mit Begier geht ein zur engen Thur.

10. Es ist nicht bost gemeint, Sinn gericht zum himmel bin.

6. Es sind gar viele Ding, 11. 2Bas solte sonst die Treu wounser Hert an klebet, drum versuchen und probiren; wan ists nicht so gering, sich nichtes nicht die Wüstenen der Liebe sen bewust, als reine Liebes= Feuer= Herd, worinn sie wird Luft: die auf dem engen Weg bewährt, des Glaubens Tha-

tiateit

tigkeit ist stets darzu bereit.

12. Die Treu, die nicht ver= geht, bis alles ausgerichtet, wie hart und saur es geht: die ste= het bis ins Grab, kann Allem Iorn. fagen ab, Hertz, Seel, Beist, Muth und Sinn sie alles gibt dahin.

13. Sie aber bleibet stehn ohn hin und wieder Wancken, wie es auch sonst thut gehn, sie lei= det bis in Tod: halt fest an ih= rem GOtt. Der rechte Ster= bens-Sinn bringt lauter Lust=

Gewinn.

14. So wird das Ziel erreicht ben vielerlen Gedränge, das Herte wird erweicht: die Leiden sind nicht schwer, man spuhs ret schon vorher die suse Krucht der Zeit zur frohen Ewigkeit.

15. Drum soll das Fleisch= Geheeg mich nimmermehr ab= sie in Gnaden wacht. schrecke auf meinem Glaubens= vergebn.

nach so lang gedürst mein Seel in viel Geduld nach GOtt u. seiner Huld: nun ist die Zeit geborn, daß funden, was ver=

17. Diel füser Liebes=Most wird mir nun eingeschencket: ich leb, und bin voll Troft, weil GOtt mich hat erneut, von so viel Last befrent, und meine Sterbens=Moth geendiget in GOtt.

Mol dis Giong Towngry vell .-

Des Herren Zweig ist lieb und werth, und schon die Frucht der neuen Erd ben de= nen, die behalten, und über blie= ben zu der Zeit der vielen Trüb= fals-Hit und Leid, und thaten nicht erkalten: die rühmen Got= tes Wunder=Macht, Der über

2. Die also überblieben senu Weg: ich dringe tiefer ein in in Zions Reich und der Ge-Bottes Liebe rein, die bleibet mein, die muffen beilig beiffen: ewig stehn, wann Alles wird weil GOtt Jerufalem, die Stadt, erwählet und bereitet 16. So wird mein Leben erst hat, daß sie nicht sollzerreissen. in GOtt sich wieder finden, wor= Ein jeder, der geschrieben ein, £ 3.

wird

wird unter den Lebend'gen senn.

3. Mun wird die Tochter Zi= ons hell gewaschen senn an Leib und Seel von dem Unflat der Sünden: weil Gott durch seine Gnad und Huld sie wascht in Göttlicher Geduld, so dan nichts mehr zu finden von dem, worinnen sich ihr Blut ver= schuldet hat am höchsten Gut.

4. Dann GOtt durch seinen Wunder-Geist sich selbst von seiner Stätte reißt, und fähret aus mit Flammen des Feuer= Eifers im Gericht: worinnen gants und gar zernicht der böß und gottlos Saame, und wird nichts mehr zu sehen senn von dem, was Sûndist u. gemein.

5. Die Wunder=volle Gottes= Macht wird dann verschaffen, daß ben Macht ein Feuer sen, das brenne, Rauch, Wolcken, die da an dem Tag ein Schirm wider die Hitz und Plag, und heissen Glants der Sonnen: die Stadt und Wohnung seiner G'mein wird unter seinem Schatten senn.

6. Daselbst wird sie verbergen

jich, zur Zeit der heissen Sonen= Stich, für Wetter und für Re= gen, friedfam und ruhig, sicher, Itill, in der so reichen Gnaden= Full: drum mußsich alles legen, was Simde, Furth und Schre= cken heißt, weil GOtt sie nur

mit Gute speißt.

7. Desi love GOtt mit Herts und Mund die KircheZions alle Stund, und preise seinen Ma= men: sie dancke Ihm zu jeder Zeit, und rühme seine Herrlich= keit, durch seines Geistes Flam= men. Sie schweige nun und nimmermehr, and geb Ihm ewig Ruhm und Ehr.

Mol ty tobok 15 denfalls gry opt, De Flammen der Liebe vom heiligen Feuer verbrennen die Stoppeln, verzehre die Spreuer: damit wir von Bildern zum Wesen gelangen, von Liebe gezieret anit trefli= chem Prangen.

2. Die Liebe wird bleiben, wenn alles vergehet, auch Dim= mel und Erden, sie dennoch be= stehet: drum ich mir dieselbe vor allen erforen, weil sie mich aum Göttlichen Leben geboren.

3. Sie machet une heilig, vergöttet die Geister, bereitet schäffte. die Leiber zur Zucht unserm Meister: die Seele daneben wird trefflich gezieret mit Blu= men der Tugend, dieweil sie be= rubret

4. Wom Funcken der Liebe, die alles anfeuret, was alt u. erstorben auch wieder verneu= ret: so wird man bereitet zum Göttlichen Leben, daß man sich

im Keuer der Liebe. Ach sehet doch Wunder! was heilige Trie= be das Göttliche Feuer in him= lischen Flammen erwecket in de= nen, die aus Ihm herstammen.

6. Drum werden sie täglich entzündet im Hertsen, so daßsie Ihn loben in Leiden u. Schmer= ten: und singen Ihm Lieder in lieblichen Chören, mit feuriger Liebe dem König zu Ehren.

7. Drum helf ich anstimmen mit schönesten Weisen, gant bleiben in Göttlichen Schrans ohne Ermüden den HErzen zu cken:

preisen: weil Er mir geschencket viel Göttliche Kräfte, und ma= chet mich freudig zu seinem Ge=

8. Er thut mich auch ofters vonneuem entzünden, daß ich es kann freudig im Derten ein= pfinden: drum thu ich nicht schweigen, ich will es erzehlen, ich brenne vor Liebe, ich kanns nicht verhälen.

9. Und rufe mit Freuden den Rindern der Liebe, ach sehet doch Bunder! was Göttliche Triebe. dem Liebsten zu eigen kann gebe ich innigst empfinde, weil ich 5. Zum Opfer, das brennet mich ergeben der ewigen Liebe, zum Göttlichen Leben.

> 10. Drum bleib ich erwarmet, thu nuner erfalten, und wachse zur Mannheit ohn einges Ver= alten: was sag ich? ich werde vielmehro verneuet, mein Her= he u. Geiste u. Seele sich freuet.

> 11. Dieweil ich erblicket die heiligen Wege, die JEsus mich führet auf schmalestem Stege, allwosich verlieret das hin und her Wancken, und lässet mich

> > 12. D.

r2. O Wunder! ich fühle auföneue im Herhen viel Göttliche Triebe mit heiligem Scherhen: wer muß sich nicht freuen, wan er so ist truncken vom Weine der Liebe, und innigst ersuncken

13. Im Göttlichen Meere, das mit man begossen, als Strösmen der Liebe, die kommen gesstossen in Seelen, die ohne Ersmiden gesuchet ein heiliges Lesben, das Eitle versluchet.

14. Das Wasser, so unter der Schwelle gestossen vom Tempel, hat meinen Geist kräftig begossen: drum werd ich sortwachsen in lieblichem Grünen, daß alles zum Frieden und Segen muß dienen:

15. An allen , die meine Lieb= Bundes=Genossen, und also auch werden damit übergossen, zum heilige Wachsen im Gött= lichen Leben, und also den Kö=

nig der Ehren erheben.

I6. Mit lieblichem Singen, Ihn täglich zu preisen, ich helfe anstinken mit Göttlichen Weisen, und ruse mit seurigem Eister zusammen: ach! lobet und

rühmet den herzlichen Namen

17. Des Herren, der alle zusammen gezogen mit himmlisscher Liebe, damit wir bewosgen, zu hassen das alte verdorsbene Leben, und Ihme auf ewigzu eigen uns geben.

18. Drum folget den inneren beiligen Zügen, so findet ihr

heiligen Zügen, so sindet ihr Ruhe und wahres Vergnügen: und lasset verschwinden das Dencken der Zeiten, so könt ihr geniesen die Göttliche Freuden.

19. O selig! die ihres Selb= Lebens entworden, den'n mussen sich öffnen die Göttliche Pforten zum Eingang der inneren Stille und Frieden, wo man sich verlieret und ewig ge= schieden

20. Von allem, was ofters mit trüglichem Gleisen die Ausgen geblendet: OG ottlichs Verzeisen! wo man auch verzeisset sein Heymath u. Stätte, samt allem, was ruhet im simplichen Bette.

21. Ich warte im Hoffen, thu innigst verlangen, euch alle zu sehen im Segen gegangen die

heili=

heiligen Wege mit lieblichem Singen, in stiller Einsenckung

Ihm Opfer zu bringen.

22. Ihr musset zerbrechen die Kraft der Naturen, sonst könt ihr nicht finden die heilige Spu= ren: da alles entbunden von Sorgen und Lasten, wo man auch im Geben kann ruhen u. rasten.

23. Ich freu mich im Beiste, so oftich kann sehen, daß ihr die inwendige Wege thut gehen: da wahres Vergnügen u. Ruhe fich findet, und alles Geräusche

auf ewig verschwindet.

24. Die Feinde die toben im Hause der Sinnen, was da wird begunnen, muß alles zer= rinnen: ja selbsten die falsche u. gleissende Stille muß auch mit vergehe nach Göttlichem Wille.

25. Wann ihr so entbunden der Bande und Stricke, so mus sen sich kehren die Feinde zu= ructe: und könnet mit Dan= cken und Loben verehren den Ronig von oben, nach seinem Begehren.

26. So gehen wir alle mit Ewigkeit.

Freuden am Reigen, besingen die Wunder ohn eintigs Ver= schweigen: bis endlich wir selb= sten von GOtt aufgenommen, wenn alles zum Ziele und Ende gekommen.

27. Da werden wir erstrecht zusammen uns freuen, u. ewia GOtt loben, als seine Getreuen: drum lasse sich keines ermüden auf Erden, bis daß wir dort mit Ihm verherzlichet werden.

Mot was for it inford Possigh

Die Flammen reiner Got= tes=Lieb erwecken rechte heil'ge Trieb in mir, daßich zur Fruchtbarkeit kan wachsen fort die Lebens=Zeit: damit von Tagzu Tagich steige auf, und also Freuden=voll erfüll den Lauff.

2. Der enge schmale Creukes= Gang bringt ofters Freud und Lob-Gefang: wer GOTT von gankem Herken sucht, die Welt und Eitelkeit verflucht, find't voll Vergnügen schon in dieser Zeit, und wird erfreuet dort in

3. Drum folg ich meinem JEsu nach in Spott, Verachtung, Creutz und Schmach: ergebe mich Jhm gantz daben, zu tragen seine Lieberen, damit ich möge als ein treuer Knecht bestehn, und halten aus ben seinem Recht.

4. O JEst, treuer Seelen-Hirt! wie hast du mich sthon oft geführt durch Angst und Wellen, Creutz und Brauß, u. treulich mir geholfen aus: laß forthin deine treue Liebes = Hand mich leiten, und mir serner thun Benstand.

5. Damit ich fest in Dir besteh, und mich nicht schwäche Leid und Weh: wenn die Versuchung rund umher, u. meinem Geist wird saur und schwer zu dringen durch, daß ich nicht niederlieg, so sühr Duselbsten aus den schweren Krieg.

6. Denn wo Du bist zu meiner Seit, so kam ich überwinden weit, und stehen sest auf meiner Dut, und obs schonschmertslich wehe thut: denn so werdich zur Eleichheit zubereit, mit Jesu

3. 2. 10 10 10

hier, und dort in Ewigkeit:

7. In sein'm Gezelt erhaben: senn, da erst der rechte Freuden= Wein wird werden dann geschencket aus, daß alle, die in Gottes Haus sind kommen, werden davon truncken sein: der Thräuen-Saat wird gant versaessen sein.

8. Drum freu ich mich in metnem Sinn, daß ich mit Jhm verlobet bin, zu helfen tragenseine Schmach, u. treulich Jhm zu folgen nach, weil Er mich wird in jener Freuden-Welt erquicken ewiglich ins Himmels-

Belt.

9. Ihr Burger unster Mutster-Stadt, die euch mit mir gesboren hat, mit Schmerken u. mit groser Müh erzogen, daß wir Ihme hie zu eigen würden durch des Bundes Blut, Oseligist! dem dieses konnt zu gut.

Sottes-Gunit, die euch geliebet gant umsonst, daß keiner hab ein arges Derth, u. so sein Burger-Recht verscherh: das uns erwordsissen Gottes Stadt, aus

freyers

frener Huld und unverdienter Gnad.

II. Ihr Töchter aus der obern Welt, die ihr auch mit zur Schaar gezehlt, geht mit einher im schönsten Flor: hebt Händ und Hert und Haupt einpor zu Ischt, daß in Zucht und Heisligkeit ihr wandeln könt nach jesner Ewigkeit.

12. Damit in reiner Liebe &= 3 ucht ein jedes bringe seine Frucht, zu Lob dem Rönig, der uns liebt, sich selbst darzuzu eigen giebt den Seelen, die sich Ihme gant vertraut in reiner Lieb, als seine keusche Braut.

13. Drum liebet Zucht und Meinigkeit, macht eure Herken recht bereit: damit der reine Jungfraun-Sohn in euch, als seinen Bräuten, wohn, und ihr in Ihm so mit erbauet werd t, zu einem Leib noch hier auf dieser Erd.

14. So könt ihr treulich wans deln fort, und dringen durch die enge Pfort, und noch daben mit Himeles Luft siets trincken aus der Liebe Brust: und so genies sen wahre Gottes=Kraft, die reine Zucht und keusche Liebe

schafft.

15. Erlernet hier im Creukes=Gang so gleich des Lames Lob=gesang, so kont ihr dort im Reisgen gehn mit denen, die vorm Ehrone stehn, gekleidet an mit reiner weiser Seid, weil sie ge=liebet Zucht und Heiligkeit.

16. Da wird der schöne Jungfrau'n-Nam, der hier auf keusche Scelen kam, dann erst recht werden offenbar, dieweil die gantze selge Schaar, viel tausend, tausendmal zusamen ein, und all ein reine keusche Jungfrau senn.

17. Doch ists die eine nicht alelein es mussen auch Gespielen senn, die sie begleiten auf dem Gang, mit herrlich = schönem Lobgesang: daben sehr hell und schön und weiß gekleidt, die Sieges-Palm in Händen nach dem Streit.

18. Oselge Scelen allzusam! die hier gefolget Gottes Lamm in keuscher reiner Himels-Lieb, und sich ergeben Gottes Trieb,

n) 2 die

die werden dann mit großer Der= Bens-Freud Lob, Epre geben in

die Ewigkeit

19. Ihm, als dem großen star= cken GOtt, Preip, Eyre, Ruhin und ewigs Lob, daß nimmer= mehr authören thut, weil durch des reinen Lammes Blut wir sind erkauffet samt der ganken Schaar, daß wir Ihnewig lo=

ben immerdar.
Mal. Imia Han ja lan for Panigh

De klugen Jungfraun sind erwacht durch das Geschren zur Mitternacht der Wächter, die nicht stille senn, bis dan der volle Tag bricht ein: drum wird man sie nun nicht mehr schlafen sehn, weil sie dem Bräutigam entgegen gehn.

2. Der Glants von ihrem Rlei= der=Pracht vertreibt die Dun= ckelheit der Macht, die Lichter find nun angebrandt, und leuch= ten hell in alle Land: damit man sch und höre nah und fern, daß sich bereitet zu das Volck des

DErm.

3. So Er fich Ihme auser=

wählt, daß sie vor seinen Thron gesteilt mit voller Klarheit in dem Licht, daß Er in ihnen auf= gericht zu einem Zeugnuß hier vor aller Welt, und also leven,

wie es Ihm gefällt.

4. Nun wird gank stum, und stille senn der Thörichten ihr fal= scher Schein, den sie geführet in dem 28ahn, und doch gehaßt die rechte Bahn: denn ihre Thor= heit ist nun schon am Zag, weil sie umziehe mit viel Ungemach,

5. Zu kauffen Del im Krämer= Land, da die Verkäuffer selbst auf Sand gebauet ihrer Hoff= nung Haus, und werden mit geschlossen auß: denn weil ihr Del nur ein geborgter Schein, drum können sie auch nicht mit geben ein,

6.230 die verlobte Jungfraun= Zahl mit JEsu hålt das Abend= Mahl, da niemand wird zu fin= den senn, als wer gelebt jung= fraulich rein: u. weil der Braut= gam selbsten blieben fren, so will Er, daß auch seine Braut so sen.

7. Denn da Er als ein Lamm geschlacht, wurd das Verlorne wieder= wiederbracht: die lang verschloß= ne Adams=Seit sich wiederum that offnen weit, da gehr die rei= ne Jungfrau wieder ein, die vor so lange Zeit mußt Witwe seyn.

8. Die Mutter, jo diß Rind ge= bahr, selbst eine reine Jungfrau war, die nie erkenet einen Man, und so geoffnet diese Bahn: da= mit die lang verlorne Jungfrau= schaft nun werde offenbar in

ibrer Kraft.

19. Mußt selbst die Mutter Jung= frausenn: so kann es ja nicht an= ders senn, daß auch dasselbe von der Art, so von ihr aus gebohren ward. Der Jungfraun-Sohn muß auch ein Jungfraun=Rind haben, das sich mit Ihm in Lieb verbindt.

10. Nun legt sich aller Fluch und Bann, weil herischet ein gant andrer Mann, ein Mann, der selbst von seiner Braut ge= born, und die hernach erbaut zu einem Weibe, die nach seinem Bild, und seine hole Seite wie= der füllt.

11. Die rechte Eh ist nun ge= macht, weil Adams Simam

Creut geschlacht, der sie gebro= chen, u. den Eid, daßer in Man und Weib gezwent: der Scha= den ist nun wiederum ersetzt, die Braut sich nun am Bräuti=

gam ergett.

12. In dieser Chist nur ein Leib, denn da ist weder Mann noch Weib: man fieht das reine Sim= mels=Bild, wodurch die neue Welt erfüllt mit Kindern, die allein von solcher Art, wo Liebe sich mit keuscher Liebe paart.

13. DEr reine Geist aus Gottes Hauch sehrt halte diesen heilgen Brauch: diß ist die Mutter vom Geschlecht der Kinder, wo GOIT Vater= Recht erweiset, u. das Erb wird theilen aus, und zu der Mutter

bringen in ihr Haus.

14. Da wird erst recht senn of= fenbar, was hier nur in dem Porspiel war: die Mutter wird dem ersten Sohn aufsetzen eine guldne Cron, davon ein heller Glants wird gehen aus, daß davon wird erfüllt das gante Daus.

15. Dan wird die Tochter auch belegt 3

beiegt mit einem Schmuck, den sie da trägt, gesticket aus mit purem Gold: weil sie sonst anders nichts gewolt, als daß sie bleib in ihrer Mutter Art, die Jungfrau blieb, da sie geboren ward.

16. Die Freunde u. Verwandten warn, da Sohn und Tochter sich that paarn, die konnen auch zu ihrem Recht, weil sie geliebet dis Geschlecht: und werden auch mit Kleidern angelegt, so wie man sie inskönigs Hause trägt.

17. Der gante Staatu. Hofseschind, den man in diesem Hausse schind, sind all von adlichem Geblüt: dieweil man da nichts ansters sieht, als Kinder, die von Jungfrauen Geschlecht, da hat kein Fremder einigs Erbe-Recht.

18. Nun treten alle rund um= her, die so gezehlt zu diesem Deer, und wünschen Glück der wer= then Braut, die aus JEhova Seit erbaut: und nun in ihrem ungemeinen Pracht wird in den Dochzeit=Saal hinein gebracht.

Da höret man den Jubelball der reinen Geiffer allzu-

mal, die schon bereit zu Dinste stehn, so bald sie thut zur Thür eingehn. Willtomm, du hold= und werthe Jungfrau rein, dir wird an Ehre nichts zu gleichen senn.

20. Jeht geht das rechte Leben an, da man der Liebe pflegen kann: dan da hat jedes sein Gespiel zur volle Freud, ohn Maak und Ziel. Wer solte nicht gern eine Jungfrau seyn? daß er auch da mit könne gehen ein.

21. QBer kommen will zu dem Geschlecht, der muß sein irdisch Bürger-Recht gant lassen sahren aus der Hand, sonst kommt er nicht zu solchem Stand, und kann nicht gehen ein in dieses Haus, wo man das himmlisch Erbe theilet aus.

22. Nun freuet sich mein Geist und Sinn, daßich auch neu geboren bin aus dieser reinen keuschen Braut, die selbsten ist mit GOIT vertraut. D was ein 2Bunder man da sehen kann! die Mutter selbst ist Jungfrau und ein Mann.

23. Die Weisheit öffnet ihren Raht

Raht dem Volck, das sie erkohren hat, und ruset aus in alle Land, wo ihre Sprache ist bekant: daß ihre Kinder machen sich bereit zum Eingang in die frohe Sochzeit-Freud.

24. Drum kommt, ihr klugen me gar allzusam, die ihr gezeichnet mit schme dem Lamm, u. durch sein Blut se gewaschen send: wir wollen mas geg chen uns bereit, damit wir alle Pracht

tounen gehen ein, wo die verlob= te keusche Jungfraun senn.

25. Dann wir sind nun darzu gezehlt, und selbsten von GOtt auserwählt, dannit bald werde voll die Zahl, die konnen zu dem grosen Mahl: und wan sie wird an und erfüllet senn, so wird der Tag der Pochzeit brechen ein.
26. Drum spielen wir das Vorsspiel schön, wann wir als Jungstraun-Rinder gehn, und angesfüllt mit solcher Lieb, die GOtt in reine Seelen giebt, so kann die Weisheit zeigen ihren Schein, wann ihre Kinder so vereinigt senn.

27. Halkinja fingt die Gemein der Jungfraue im Gegenschein, die Vorsprach, die im Geistersschallt, hat dis Geheinnis absgemahlt: drum singet Lob das gantse Jungfraun=Heer, und giebt dem Schöpfer aller Ding die Ehr.

Mol. Joseph minon Roil, Evi formanio, Rumon p. 18.

Je Sonn ist wiedet aufgegangen im Lichte s= Pracht mit grosem Prangen: drum freuet sich mein Geist u. Hert, daß ich vergesse allen Schnierß.

2. Da ich, in mancherlen Beschwerden, gedachte oft: was wills noch werden? weil gants vertrocknet war mein Saft, u. ausgezehrt die Lebens = Kraft.

3. Die kalte Nacht war mir sehr lange, so daß mir oft wurd angst und bange, weil ich kont meinen Freund nicht sehn, daß Er mir thät zur Seiten stehn.

4. Die Flüß und Brunnen war'n verschlossen, die sonsten mich so reich begossen: das Licht verbarg auch seinen Schein, daß ich schien gang verlassen seyn.

5. Die sufen Lock-und Liebes-StinsStimmen kont ich in mir nicht mehr vernehmen: ich war ver= lassen u. einsam, daßich es tief

au Herken nahm.

6. Und senctte mich in Demuth nieder, wünscht: Ach hatt ich nur einmal wieder ein einkias Wort aus seinem Mund! daß ich erneuen könt den Bund.

7. Den ich in meiner Jugend machte, da alles Eitle ich ver= lachte: und mich Ihm gant er= geben hin, zu leben nur nach sei=

nem Sinn.

8. Doch da ich mich so thate bengen, kont Er mirs långer nicht verschweigen: und zeigte mir so gleich mit an, danich ge= wichen von der Bahn.

9. Und hått den Bund in gar viel Sachen, den ich mit Ihm zuvorthät machen, gank lassen fahren aus der acht, daßich in

solches Leid gebracht.

10. So bald alsich difi Wert vernommen, ward ich mit Lieb Pflicht. gants eingenommen, und that aufs neue mich verschreiben, ver= meint, Er wurd nun bev mir bleiben.

11. Und wolt Ihn in die Arme fassen, wurd aber wied'r allein gelassen, da fand ich, daß in mir die Lieb sehr war vermischt mit freindem Trieb.

12. Doch liesse ich nicht nach im Suchen, und that die falsche Puft verfluchen, die mich verfüh= ret auf dem Weg, daß so verdeckt

den Dimmels-Steg.

13. Und fand ich schon viel Schmertz und Wehen, so blieb ich doch nicht stille stehen: ich gieng im Suchen bin und ber mit vieler Mühe und Beschwer.

14. Und meint, ich wolte Ihn dann finden, wo ich mich that so oft verbinde vorm Lager draus, wo seine Schmach ich Ihm that treulich tragen nach.

15. Doch fand ich nichts als lauter Schmerken, das gieng mir dann noch mehr zu Derten: weil Er auch da zu finden nicht, wo ich dech stund auf meiner

16. Lett dacht ich dran, wo wir vor Jahren sehr oft in Lieb bensammen waren: und suchte Ihn im Garten sein, ta man 

Ihn findet gant allein.

17. Doch war Er auch nicht da zu sehen, ob ich sehon hin und her that gehen: ließ aber nicht im Suchen nach, bis daß zu= lett der Tag anbrach.

18. Da sah ich Tritte in dem Thauen, ich dacht: nun werd ich wieder schauen den, der ver= wundet mir mein Hertz, daß ich wurd franck von Liebes= Schmertz.

19. Indessen that die Soun aufgehen, da sah ich mir zur Seiten stehen, den ich gesuchet hin und her, mit vieler Mühe

und Beschwer.

20. Da kont Er mich nicht lån= ger lassen, und thate mich in Lieb umfassen: versprach hin= fort ben mir zu senn, auch in dem größten Schmertz und Pein.

21. Und leitete mich ben den Hånden, that mir mein Leid in Freuden wenden, und bracht mich wieder auf die Bahn, wo ich auch nimmer irren kann.

22. Und zeigte mir in seinem Garten die Blumen vieler Karb und Arten: so daß auch vom Geruch und Schein man inigst

kann vergnüget seyn.

23. Die Brunnen, Bache, Flugund Ströme thaten durch= brechen ihre Damme, u. mach= ten grunen alle Baum, die ne= ben tie gepflanket seyn.

24. Die Segens = Rraft von ihren Fluffen mußsich ins gan= the Land ergiesen: damit ihr Kett sich da aus breit, wo IC= sus seine Schafe weid't.

25. Und führet sie ins Thal zusamen, allwo Er ihneu ruft mit Namen, und leitet sie zur Lebens-Quell, so wird erquickt

Geist, Leib und Seel.

26. Die reinen Geister allzu= famen, so nur allein aus GOtt berstammen: die sammlen sich auf dieser Weid, und rühmen GOtt mit großer Freud.

27. In diesem Thale thun aus= sprossen die Rosen, so zuvor ver= schlossen durch Ralte in der rau= hen Zeit, die sieht man da schön

ausgebreit.

28. Bur Seiten auf den Berg= und Höhen da sieht man schön die Cedern stehen: ihr Pracht

und

und Zierath breitt sich aus zur Freud in Bottes Tempel Dans.

29. Auf ihren Zweigen hört man singen die Prachtigal mit schönen Stimmen: und in dem Ibal der Tauben Rlang, die preißt den Schöpfer inu Ge= lang.

30. Die Lilien stehen an den Bachen so schön, dass man es nicht kan forechen: am Ufer da kan man auch sebn die Palm= Baum grunen trefflich schön.

31. Ihr treu in GOTT ver= bund ne Seelen, kommt, belft mir Gottes Lob erzehlen: es foll binfort kein Schweigen senn ben seiner auserwählten Gmein.

32. Die Er fich Ihme zuberei= tet, und selbst mit seinen Augen leitet: und fübret sie zu rechter Zeit mit Ihm auf fette Him= mels=2Beid.

33. Da jie denn in dem Grund genesen, und alles Leid u. Weh pergessen: dieweil Eribnen thut so well, and macht he alles Buten voll.

Rinder so thun singen, im tief u. hoch erhabnen Thon, so fingt die Schaar dort vor dem Throu. Hat Ho tim or and joyloone

Je parcken Bewegung Der Görrlichen Kräfte die machen uns freudig ins DErren Beichäffte, damit wir befordern den Gottliche Lauff: kein Schres cken der Keinde uns halte mehr auf: drum können wir freudia viel Lob und Danck bringen dem König der Ehren, Er las sets gelingen den Seinen, und bilfet die Feinde bezwingen.

2. Drum kommer, ihr Rinder aus Görrlichem Saamen ge= bebren, und traget den beiligen Mamen Jerusalems, das uns erwählet sich bat, zur Freude erkoren aus Göttlicher (Buad: umfasset und liebt euch mit bei= ligem Ruffen, zu loben den Ro= nia serd täglich beflissen, weil Er uns bilft legen die Keinde zun Kinen.

3. Dann kommen wir ofters 34. Drum muß es schon und mit Freuden zusammen, ent lieblich klingen, wann Gottes zunden einander mit himmli=

schen

schen Flammen: weil Er uns, die Semen, geliebet umsonst, und hat une begabet mit hin= lischer Gunst, damir wir im Lieben und Loben zerfliesen, die Schmerken und Leiden einan= der versusen, ja umer Blutselb= sten zum Opfer vergiesen.

4. Ihr Brüder und Schwestern! dies herblich noch mei= nen, in Liebe gezogen, nun freu= dig erscheinen, zu bringen Leb, Ebre dem König von Macht: weil Er uns aus Liebe zusam= men gebracht. Schlieft fest in einander die Hande u. Her= Ben, entbrennet in Liebe als flammende Rerben: so werden versuset die leidende Schmerken.

5. Dhimmlische Liebe! o Göttliches Leben! das in uns der König des Himmels gege= ben: wir freuen uns billig mit innigster Brunft, dieweil wir Ben noch Leiden betrübet.

6. Drum kommet aufs neue, ihr Kinder der Liebe, u. folget dem heiligen Göttlichen Tric= be, ergebet euch imnigit der wir= ckenden Kraft, die in uns ein Göttliches Wesen verschafft: auch öfters einflöset verborgene Kräfte, und machet zu mehre des Feindes Gemächte, damit wir bestehen ins DErren Ge=

schäffte.

7. Wan Babel wird Schmerben und 28ch überkommen, so werden gesammlet die Heiligen Frommen. Die ofters verwor= fen und worden zum Raub, von Babel verlachet getretten in Staub: die werden nunmehro gant berelich erscheinen, wann Befus wird konnen zu retten die Seinen, und machen verschwin= den all Scuften und Weinen.

8. Erwachet, ermannet, er= numbert euch wieder, und strei= begabet mit hinlischer Gunst, tet in Ordnung, verdoppelt die und leben den, der uns so in= Glieder, u. ziehet entgegen dem nigst geliebet, auch täglich da= Feinde mit Macht, dieweil er neben viel Leidens-Kraft gie- euch öfters viel Schnierken gebet, damir uns kein Schmer- macht: habt Stiefel an Beinen, die Schwerdter zur Seiten, send

· 3 2.

freudia

freudig als Helden den Feind zu bestreiten, so konnet ihr siegen, weil JEsus zur Seiten.

9. Das Schrecken der Zeinde wird machen verzagen, die vor= hin getroßet auf Rosse u. 28a= gen: den Fürsten und Hohen wird fallen der Muth, wenn GOtt nun wird rachen der Dei= ligen Blut, und machen zu nich= te das Tropen der Feinde, ent= blosen die Schande der Babels= Gemeinde, der Kleinen und Grosen, die ihre Gefreunde.

-10. Wenn Zion wird hören die Stimme erschallen, die plots= lich wird rufen, daß Babel ge= fallen: so werden sie freudig dem König von Macht lobsingen, nen. dieweil Er zu nichte gemacht die Keinde, daneben, weil Zion ge= Aleret mit dem Kleid der Hoch= zeit, Er sie num einführet zur Freude, da nimer kein Schmer= Be sie rühret.

hier auf Erden den Braut=

hen entgegen mit Göttlicher Araft, die alles verderbliche Le= ben wegschafft. 2Bo Geister im Berten der Liebe verbunden, da werden erlanget die seligen Stunden, wo Seufzen und Rlagen aufewig verschwunden.

12. Ja, Amen, wir warten mit grosem Verlangen, bis daß uns kommt selber ent= gegen gegangen die Liebe, so uniere Schmerken versöhnt, wenn wir find verachtet, ver= spottet, verhöhnt. Ja komm doch, O Liebe! lass balde er= scheinen die Hülfe aus Zion zu retten die Deinen, damit wir erloset von Scufzen und Wei=

Mrl of lobol Josfalls gaffopfin

Je Stille des Geistes in Dheiligen Seele, die sich nur alleine mit JEsu vermählen: bringt wahres Vergnügen und 11. Des mussen sich freuen die heiliges Scherhen, weil JEsus himmlischen Schaaren, die all- psalliret und spielet im Berten. 2. Das Loben der Beister,

Schmuck bewahren, und ge= die innigst benjammen in Liebe

gezogen,

gezogen, mit himlichen Flam= den. men enkundet, muß immer von neuem erschallen, damit sie von Innen dem König gefallen.

3. Wenn man ist gesammlet in heiliger Stille, und innigst vergnüget in Göttlichem Wille: genieset man Freude, die nim= mer zu messen, auch Sinnen und Dencken wird ganklich vergeffen.

4. D selige Seelen! die also empfunden das wahre Ver= anugen, die haben gefimden die ewige Stille in Göttlichem Krieden, dieweil sie vom Eitlen der Welt sich geschieden.

5. Rommt, Seelen, kommt alle von Innen gezogen, mit hei= ligem Hunger in Liebe bewo= gen, zu essen vom Manna ver= borgen im Serken der Liebe in JEsu, das heilet die Schmer= Ben.

ten und Stunden ist nummehr ten. zernichtet und ewig verschwun=

7. Man sitzet ersuncken und tief eingezogen, kein Sinnen noch Dencken hat iemals er= wogen, was da wird gefunden, wo alles verlassen, auch Höhe noch Tiefe kann solches nicht fassen.

8. Mankann es nicht sagen, man muß es nur zeigen mit Göttlichem Leben und beiligem Schweigen: so leuchtets zwar helle, doch könnens nur sehen, die selbsten in GOttes Gezel=

te einaehen.

9. Wer noch nicht erlernet das stille Ersencken, findt oftes viel Schmerken durch Sinnen und Dencken: weil alles ver= andert durch Zeiten und Stun= den, auch nimmer kein wahres Bergnügen wird funden.

10. Wie mancher ist über die Sterne geflogen, und fand sich 6. Das beilige Dencken ver= zuletzte erbarmlich betrogen; liebeter Seelen hat endlich ge= wers nimmer vermeinet, muß funden, hort! was sie erzehlen: ofters noch siten im Reseter und das angstliche Warten in Zei- Bande mit angstlichem Schwi-

> 11. Das machet, weil man nicht 3,

nicht nach Göttlichen Weisen men. im Lieben sich übet, den SEr= ren zu preisen, nach seinem Ge- durch Sinnen u. Dencken kan fallen, nur Ihmezu leben, auf nimmer errathen, was JEsus ewig zu eigen Ihm bleiben er= thut schencken den Seelen, die geben.

12. Ersmeten, Ersterben und alles Verlieren muß uns auf dem ABege zur Tugend hinfüh= ren: da wieder gefunden in hei= ligem Haben und wahrem Ver= gnügen die Göttliche Gaben.

13. Wer also ersuncken und alles vergessen, was Sinnen u. Dencken auch können ermessen, muß täalich der Himmel von oben bethauen, ist Paradies= Früchte im beiligen Schauen.

14. Die Strome des Lebens, von Junen geflossen, sie gant aossen, um ferner, in tief-ein= gezogener Stille, geniesen den Segen aus Göttlicher Fulle.

15. O Göttlichs Verlieren! man kann ewige Schähe erer= ben: kein Auge noch Ohre hat jemals vernommen, was also bereitet den wahren Lieb-From=

311

16. Vernünftiges Forschen Alles um Ihne gegeben, um ganklich nach seinem Gefallen

au leben.

17. Durch Lieben vergessen all Zeiten und Stunden wird end= lich die edele Perle gefunden: die öfters gesuchet mit Leiden und Schmerken, durch angst= liches Sehnen und Duablen im

Herten.

18. O Ruhe! O Friede! O Göttliches Leben! das JEsus in heilige Seelen gegeben: die nimmer ermüdet, bis daß sie gefunden, daß Gorgen und überschwemmen, damit sie be- Quablen in ihnen verschwunde.

19. O JEin! Du Luft der ins wendigen Stille! Du Brun=. nen des Lebens voll Göttlicher Külle! wo Du bist, ist wahres D heiliges Sterben! wodurch Vergnügen gefunden, das Eitz levergessen, u. ewig verschwun= Den:

> 20. Du Brunnen der Weis heit von Innen geflossen, mit welchem

welchem dein heiliges Erbe begossen: dein ewig zu bleiben, um nimmer zu wancken, must du uns erhalten in Göttlichen

Schrancken.

21. Wer so sich ergeben, und innigst ersuncken, ist gäntzlich im Meere der Gottheit ertrunsern: hat wahres Vergnügen. Freude die Fülle, besitzet den Frieden in ewiger Stille.

Mal. Nun wift Sonfalls Ers Cho

JE stille Sabbaths-Fen'r ist angegangen, der Geist kann schon vom Sieg im Vorwath prangen: das heilige Leben in himmlischer Still kann sonssten nichts dencken es ruht in der Füll der Göttliche Gnad, die alles voll hat zu dem Genutz, da ohn Verdruß wird genossen wahre Kraft aus dem Wesen, zum Genesen. Wo das Alte abgeschaft, lebt man schon in dieser Zeit gleich der stillen Ewigkeit.

2: Die Welt hat ihre Gunst an mir verloren, weil GOtt mich von derselben auserkohren zum Leben, das ewig und immer be= steht: dan alles sonst Andre gar balde vergeht. Drum wart ich der Zeit, wo Alles verneut, und halte still nach Gottes Will. O! das bringet mehr Genus, denn das Brausen, so von aussen. In der stillen Sabbaths-Mus lebt. man schon in dieser Zeit gleich der stillen Swiskeit

der stillen Ewigkeit.

3. Es ist nun aus mit aller Feinde Toben, die Seele kann in ih= rer Stille loben: und rühmen die Thaten vom berelichen Sieg, dieweil nun zu Ende der blutige Rrieg. Oheilige Still! O Gott= liche Füll! O grose Freud schon in der Zeit! wer gekommen an den Ort, wo sich enden alle 2Bin= den, und geht ein zur Friedens= Pfort, lebet schon in dieser Zeit gleich der stillen Ewigkeit. 4. Nun ist der Meid in Ephra= im zerbrochen, GOTT hat den Hafi, so wider thu, gerochen: auch Juda halt Friede mit jes nem zugleich, sein Scepter ist kommen, er herzschet im Reich. Sein Regiment ist Fried ohn End Salem, der Stadt, die Er such hat auferbauet in dem

Stand,

Stand, da die Freunde und Bekenner Ihm oft wurden unbekannt; aber nun ist Ihm die Beit gleich der stillen Ewigkeit.

5. Es werde Freud und Wonn in allen Gassen Jerusalems ge= hört, da ohne Maaßen der Friede wird blühe in ewiger Still, das ist auch JChovah sein Göttlicher Will: Der sie Jhm erbaut, nach welcher geschaut Josephs Geschlecht, so hält sein Recht, u. wünscht ihren Mauren Heil, ih= re Thore stehen offen, und die daran haben Theil, leben schon in dieser Zeit gleich der stillen Ewigkeit.

6. Die Bürger dieser Stadt haben geschwohren, dem Rönig treu zu seyn in allen Thoren: zu halten die Wache ben Tage und Nacht, damit nichts Unreines werd in sie gebracht, sie leben wohl, sind Freuden=voll, kein Noth noch Klag, noch Unge=mach nahet mehr zu ihrem Theil da ihr Bürger-Recht und Erbe. Wer ihr mur wünscht Glück und Heil, lebet schon in dieser Zeit gleich der stillen Ewigkeit.

7. Die Zeit ist nun zu ihrem Ziel gekommen, Israel hat sein Erbe eingenommen: man siehet erbauet die heilige Stadt Jerusalem, die sich GOtt außerwählt hat, der Friede ist da, es schallet ja! ja! Preis Gloria! man rühsmet da, u. auf allen Gassen her hört man Hallelujah singen, als dem grosen GOtt zu Ehr, diese frohe Freuden=Zeit währet bis in Ewigkeit.

22.

De Weisheit ist mein bester Raht, dann sie erweisset in der That: dass den nichts mehr verderben kann, so einsmal gehet ihre Bahn.

2. Wer sie erwählet zum Genuß, ist voll vom Trostes Ueberfluß: sein Thun ist voller Kraft und Stärck, voll Segen

seiner Hände Werck.

3. Sie ist mein Siegel in der Hand, mein treuster Schatz, u. Unter-Pfand: und meiner Lieb verlobtes But, und Raht wis der der Feinde Wuth.

4. Sie ist mein Hulf, und Wartes

Wärterin, wenn alle Kräfte fallen bin: daß ich kaum weiß den Weg zu gehn, so thut sie mir zur Seiten stehn.

5. Auch wider alle Strengig= .teit hat sie ein fanftes Del be= reit: womit sie kann der Liebe Schmerts erquicken, wann ver=

wundt das Hert.

6. Sie heinset Beil, Kraft, Trost in mir, und Unterricht, wann ich bin irr: auch Mut= ter, wann ich arm und klein, und scheine gants verlassen senn.

7. Was geb ich ihr vor Mas men doch? Sie hat es mit mir bracht so boch: daß iches nicht all sagen kann, was ich erfahr'n auf ihrer Bahn.

8. Sie war auch meine Hu= terin, wann von ihr abgeiret mein Sinn: bracht sie mich wie= derum zurecht, und macht, daß es ging grad und schlecht.

9. Sie hat erwiesen ihre Treu, und mir in Noth gestanden ben: wann ich noch Brod noch Was fer hatt, wurd ich aus ihrer Külle satt.

10. Daben hat sie mir zuge=

sagt, zu bleiben ben mir Tag und Nacht: und mich verlassen nimmer mebr, wann ich folg ihrer reinen Lehr.

11. Sie ist mein richtiger Ma= anet; wann meinelieb im Rin= gen steht: so halt sie in mir das Gewicht, daß ich bleib stehen

aufgericht.

12. Wer fleisig nachgeht ihrem Gang, der geht nicht irr, noch trum, noch lang: sie bringet al= les zu dem Ziel, so wie sie es nur haben will.

13. Es ist niemalen boß ge= meint, wannes schon oftmals anders scheint: ihr treuer Raht, und reiner Sinn, bringt alles

zu demselben hin.

14. Sie ist der treue Chegatt; was andre suche nur im Schatt: das ist ben ihr Selbst = Wesen= heit: ihr Thun ift recht und voll Bescheid.

15. Wer se einmal zu seinem Raht erwählet, wie sie inder That: der bleibet niemals ohne Trost, sein Haus bewahrt vor Kält und Frost.

16. Sieist und bleibet, dassie ilts

Aa

ist; ob man aus Untreu ihr ver= gist: so bringt sie den verirrten Sinn herum, and wieder zu ihr bin.

17. Es geht recht zu in ihrem Haus, wer Untreu hegt, der muß hinaus: sie liebet nur den reinen Sinn, der bloß aufste ge= richtet hin.

18. Esist gar wohl um siezu stehn, sie hilft aus den Versu= chungs=2Behn: wann andre lei= den Kält und Frost, bleibt sie der

thren voller Trost.

19. Jin Thor man ruhmet sol= chen Mann, der einmal gehet diese Bahn: es wird sein Lob nicht mehr zernicht, so lang die Weisibeit bleibt sein Licht.

Mos for for jothe mil from gou

Reudig werd unserem Ko=. nig gefungen! Dem es durch zusammen, daß wir so rühmen Siegen so trefflich gelungen: den herrlichen Namen des Erhat die Zeinde darnieder ge= HErren, Der uns zum Loben Schaue getragen.

2. Dieses ist von Ihm im 7. Solches muß bleiben ein Buche geschrieben, und auf die ewiges Rechte, weil wir sein

2100

ben, zum Zeichen: daß Er ein König der Ehren, und thut die Machten der Feinde zerstören.

3. Er wird erretten die Ar= men Elenden, und ihnen Hulfe vom Heiligthum senden: daß. sie erloset von allen Beschwerde, so wird sein Mame verherrlichet werden.

4. Freudig sie werden dann gehen ohn Schweigen, und ihr Geschencke und Gaben Ihm zeigen, mit Lob und Dancken dem König zu Ehren, vor Ihm sich beugen nach seinem Begehren.

5. Dieses wird bleiben ein ewi= ge Weise, daß sie Ihm brin= gen, zum Göttlichen Preise, willige Opfer aus heiligem Triebe, zum reinen Altar voll Bottlicher Liebe.

6. Lasset uns freuen drum alle schlagen, und sie entbloset zur erkoren, und aus dem himme lischen Saamen geboren.

Nachkommen stehen fest blie= eigenes Erb und Geschlechte:

geschrieben, damit wir ewig sein steige auf.

Eigenthum blieben.

wir Ihn loben dort alle zu= digem Gesang. fammen

schönesten Weisen, trefflich hoch rühmen, und stetig Ihn prei= sen. Amen, wir wollen indes Rrafte geben, daß in heisser sen hier lallen, und also leben Lieb ihr brennet für und für.

mele-Gier mein Hert noch Natur und Creaturen-Lieb. mög werden hier auf dieser Er= 6. Heil, Preifi, Kraft und

sen unter Dornen sprossen, und

und von Ihm alle ins Buche viel sufer Ruch von Innen

3. Treu, Aufricht-und Klar= 8. Ich werd indessen auch nim= heit ziere meinen Gang, un= mermehr wancken, weil Er verfalschte Wahrheit sen mein mich leitet in heiligen Schran- Lob-Gesang: so kann ich Dich cken: und will hoch ruhmen preisen, auf die beste Weisen sein'n herelichen Namen, bis geben Lob und Ehr mit freu-

4. Rinder einer Mutter, trettet 9. Ewig, mit herrlich-und her zu mir: lafit die Winde brausen, die euch noch allhier zu dem Gottes-Leben volle

nach seinem Gefallen.
5. Und die reine Flammen wahrer Gottes-Lieb kräftig schlag zusammen, daß kein Reudig will ich singen dei= fremder Trieb mehr in eurem nem Namen hier, und Lob- Herhen, und euch mache Opfer bringen, daß voll Him= Schmerken, durch die Welt,

den, daß in heisser Lieb ich bren- Stärcke gebet unserm GOtt: ne stets nach Dir. weil Er Kraft zu siegen gie= 2. Nichts soll meine Treue bet, daß zum Spott unste hindern, daß mein Lauff Freu- Feinde werden noch allhier auf den-voll gedene, daß ich wach= Erden, die sich seinen wider se auf: wie im Thal die Ro= dich, HErr Zebaoth.

Mol. Afrim 25. 150.

Ren dich Zion Gottes Stadt, weil dich GOtt getröstet hat: dann dir wird nun wieder wohl, daß du Fried= und Segens= voll wohnen kanst in deinen Mauxe. Nun seynd deine Thore heil, und die an dir haben Theil, derer Glück muß ewig dauren.

2. Nun wird Jion seine Saat, die sie ausgestreuet hat, bringen ein mit viel Gewin: weil sie den getragen hin, und mit Schmersten that ausspreiten. Nun mußstolker Fried u. Ruh in ihr bleiben immer zu, weil zu End ist alles Leiden.

3. Glück zu, du erwählte Stadt! die GOtt so begnadigt hat, weil man nunnehr in dir sieht, daß dein Ruh u. Frieden blüht, und viel Heil in deinen Wegen. Deine harte Sclaveren ist zu End, du wirst nun fren, daß dich wird nichts mehr bewegen.

4. Dein Gefängnus und Elend ist nun komen an sein End: dei= ne Müh und Tages-Last wird belohnt mit lauter Rast. Deine Seuszen, deine Klagen sennd

gekommen an ihrZiei und wenn ihr' auch noch so viel, GOtt kan se aar hald veriagen

sie gar bald verjagen.

5. Nun kann Zion frolich senn, ben dem grosen Freuden-Schein der ihr auf gegangen ift, und so alles Leid versügt. Wer kann dist genug ermessen? was allda vor ein Genuß und vor reicher Ueberfluß, wo manist in GOtt genesen.

6. Der kann erst recht stille seyn, wer allda gegange ein, wo man sindet lauter Rast, und nicht mehr wird angetast von der eitelen Winde Toben: alles wird da ausgespeyt, was die Scel von GOtt gezweyt, drum kann

sie GOtt ewig loben.

7. Preiß, Lob, Ehr und Serzlichteit sen GOtt und dem Lam bereit in der neuen Zions Stadt, die Er auserwählet hat, und zu seinem Lob erbauet. Halleluja, Gloria! singt zusammen, rust! ja! ja! wir sind nun mit dir vertrauet.

MUN singen wir das frohe Annen, und rühmen Got= tes Wunder-Macht: Der uns durch seinen grosen Namen erhalten und zusammen bracht. Es dancke Ihm zu jeder Stund Hert, Seele, Geist und Mund.

2. Wer nur geht auf den rechten Wegen, der stimm sein Lobzeich auch mit an: Weil GOtt mit vollem Heil und Segen uns führet auf der rechten Bahn. Wir wollen seine Güt u. Gnad erheben früh und spat.

26.

Ried und Freud sen in den Thoren unser treuen Mutter-Stadt, die uns auserwählet hat: die Besitzer, so darinnen, haben Glück und stoltze Ruh, Segen, Peil und Fried dazu.

2. Ihre Thore stehen offen, seind verschlossen nimmermehr, kein Feind kan sie ängsten mehr: und ob sie's schon wolten wagen, können sie nicht kommen ein vor dem hellen Lichtes-Schein.

3. So da leuchtet auf den Gaffen und den Straafen hin und her, da in mitten felbst der HEr2: dessen Macht hat an den Pfor=

Ma

ten treue Wächter dargestellt, drum wird sie nicht mehr gefällt.

4. Obsehon Heide obsehon Bölecter auf sie haben angethürmt, und mit voller Macht bestürmt, sieht man sie doch bleiben stehen,

und der vielen Keinde Deer sind

zerstreuet hin und her.

5. Lobet GOtt ihr seine Knech= te, u. du auserwählt Geschlecht, halte sest ben deinem Recht: seht wie Er der Bölcker Dichten, ih= ren Sin und bösen Raht gants und gar zernichtet hat.

## Machtlang. Wall

Rum muß loben, drum mußrühmen Zion, das erzwählte Heer, und Ihm geben Danck und Ehr: Der es so hat ausgerichtet, und sie froh u. fren gemacht von der vielen Feinde Macht.

2. Nichts wird sie mehr können schrecken, nichts zu ihren Hutzten kehr'n, noch verwunden noch versehr'n: weil die Wohnungen der Fromen haben ihren GOttzum Schutz, Der selbst ihrer Keinde Trus.

3. Drum muß bleiben ewig ste=:
3. hen

hen Zions Burg u. ihre Stadt, bis daß des hErren Wohnung die sich GOtt erwählet hat: Er da wird stehen, erbauet senn an wird bleiben drinen wohnen, sie ihrer Statt. Es soll kein Schlaf verlassen nimmermehr: darum geb Ihm Ruhm und Ehr

4. Alles, was demselben Ma= men, und zu dem Geschlecht ge= zehlt, die GOIT darzu auser= wählt, dan fie ohne Ende loben feine grose Wimder-Macht, die fie hat so wohl bedacht:

schweigen, wo der Halleluja= Rlang ewig schallet mit Gefang. Diff muß bleiben eine 2Beise, die in Ewigkeit besteht, und auch nimmermehr veracht.

27.

Geneke, HErr, an David und sein Leiden, weil er Dir selbst geschworen hat: daß er Dir dienen will zu allen Zei= ten in deinem Tempel früh u. wat: Du wollest sein ja nicht vergessen, wann ihm wird Leid vor Freude eingemessen.

mehr in mich kommen, bis daß GOtt seinen Tempel einge= nommen.

3. Wir haben schon ein Wort davon vernommen, zu Ephra= ta hort man von ihr: wir wollen da vor Ihm zwammen kommen, dag wir Ihm dienen 5. Daß sie nummer von Ihm für und für. Im Feld des Waldes ist gefunden die Wohnung, wo fich GOIT mit hat ver= bunden.

> 4. DErz! stehe auf zu diesen deinen Stätten, Du und die Lade deiner Macht: da man vor Dir erscheinet mit Gebä= ten, und deines Bundes wird gedacht, gedencke unstrer Opfer= Gaben, die wir daselbst vor Dir bereitet haben.

5. Lass deine Priester sich mit Deil ankleiden, Gerechtigkeit auf ihrer Brust: damit sie die= nen Dir zu allen Zeiten, in 2. Ich will (spricht er) nicht deinem Haus mit Freud und in mein Hause gehen, noch les Lust. Lag deine Beiligen sich gen mich in Ruh aufs Bett: freuen, damit ihr Saame

mòa

mög vor Dir gedenen.

6. Es wird ein löblich Reai= ment geschen da, wo des DErm Gesalvte senn: die Tag und Macht in seinem Dinste steben, und in sein Dause gangen ein. Das wollest du, HErr, lassen walten, und selbst durch deine Macht und Stärck erhalten.

7. Um deines Knechtes, dem Du selbst geschworen, und ci= nen wahren Gid gethan, Da= Segen aus, u. lassest manglen vid, den Du erwählt und aus= erkoren, daß ihm soll folgen nach ein Mann, der sitt auf mit dein Wolck im Kried ben=

jainmen wohne.

8. Du wollest selbst, DERR seine Rinder lehren, in Demuth Dir gehorsam senn: und sie nach deinem Wort und Zeug= nuß führen, zu halten die Ge= botte dein. So wird dein Bund te zugerichtet dem David, deinicht mehr gebrochen, den Du nem treuen Knecht: und hast he hast mit einem Eid ver= daselbst sein Dorn ihm aufge= sprochen.

wählten Saamen, und woh= feine Krone, und kleidest seine

das Zion heisit, und wird ge= nennt mit Namen, und balten fest ben deinem Recht. Daselb= sten wilt Du bleiben trobuen, und ewig da in deiner Rube

wohnen.

10. O groser GOtt! wie reich bist Du von Gute, das wird gespührt in deinem Haus: Du führeft es dem Herhen zu Ge= muthe, wann du theilst deinen keiner Gaben, dass auch die Aerinsten Brods die Fülle habe.

11. Die Priester stehen du seinem Stul und Trohne, da= mit Beil gekleidet, und Licht u. Recht auf ihrer Brust: und Zag und Nacht zu deineur Dinst bereitet, an Dir nur ha= ben ihre Luft. Drum deine Deiligen sich freuen, dieweil sie Se= gens=voll in Dir gedenen.

12. Denn Du hast eine Leuch= richtet, und hältest ihn ben dek 9. Du hast ja Lust an dem er= nem Recht. Du lassest bluben nest gern ben dem Geschlecht: Feind mit Spott und Hohne.

13. Drum

13. Drum wird Dir Preissund Danck und Ruhm gegeben in deinem Tempel früh u. spat: da allzusammen in die Länge leben, und dein Lob nie kein Ende hat. Drum muß auch nun und jetzt erschallen ein stetigs Lob nach deinem Wederfallen.

Gelobt sen GOtt der Ehren, Der auf mich früh und spat sein Aug thut fleisig kehren, erzeigt mir seine Gnad, hilft meiner armen Sachen: wenn ich nichts weiß zu machen, muß Er mein Helfer senn.

2. Drum will ich sein' gedencken in meiner letzte Noth, mich allzeit nach Ihm tencken, treu bleiben bis in Tod, weil seiner GüteArme mich fassen mit Erbarmen, daß ich kan sicher senn.

3. Ich werde wol bestehen in jener bosen Zeit, wann alles wird vergehen, so werd ich senn bereit, daß ich kann frolich sterben, die Seligkeit ererben, die mir ist bengelegt.

4. Jeht willich mich so üben auf dem gerechten Weg, und achten kein Betrüben, das mir mein Hertzerfalägt: und will in allen Sachen GOtt selber lassen machen, wie es mir nüh=lich ist.

5. Er ists doch gant alleine, der mich berahten kan, wenn ich mein Thun beweine, nimmt Er sich meiner an, thut mich mit Güt umarmen, und zeigt mir sein Erbarmen, daß ich nicht fallen kann.

6. O! Vater aller Gute, Du wunderbarer GOtt! wie wohl ist dem Gemuthe, das Du erret't aus Noth! mein Hertz soll Dir stets dancken, weil Du mich hältst in Schrancken auf deis

nem rechten Pfad,

Schobt sen GOtt zu aller Stund, Der mich thut selber leiten, und dencket stets an seinen Bund, hilft mir aus als len Leiden: u. thut mir benstehn früh und spat, sührt mich auf dem gerechten Pfad der wahren

wahren Lieben Frommen.

2. Er führet mich zu rechter Zeit aus meiner dunckle Höhle: daß ich werd wiederum erfreut, und mich nicht länger quale. Zur Zeit der großen Traurigkeit hat Er mir einen Weg bereit, daß ich kann sicher wandeln.

3. Und geh ich schon oft hin u. her, u. scheine gantz verlassen, so hilstEr mir ausNöthen schwer, thut mich mit Güt umfassen; und gibt mir Trost in allem Leid, zeigt mir seine Barushertigkeit, daß ich werd hoch

erfreuet:

4. U. ehich wolt vergessen sein' in meinen Trauer-Stunden: so müßt mein Nam vertilget senn, in seinem Buch nicht funden. Ich wolte lieber Creut u. Noth hier tragen fort bis in den Tod, eh ich sein nicht solt dencken.

5. Ich will vielmehr zu jeder Zeit sein Wunder-Macht außbreiten: Ihm geben Lob u. Herzlichkeit zu aller Stund und Zeiten, und dancken Ihm zu jeder Frist, weil Er mein Schutz und Hulfe ist in alle meinen Sachen. 6. Wanich an seinen Bund gedenet, werd ich mit Trost erfullet: denn mich derselbe dahin
lenett, was allen Hader stillet.
Drum werd ich wohl in aller
Noth an Jhm fest bleiben bis
in Tod, Erwird mich nicht verlassen.

7. Und solt ich michts als Angst und Noth in meinem Herken spüren: so soll Er bleiben doch mein GOtt, Er kann es wohl aussühren. Die Hülse, die oft lang verzeucht, macht mich nur kleiner und gebeugt, daß ich kann freudig sagen:

8. Gelobet sen der Name dein, D! Bater aller Gute: dein Bort soll meine Leuchte senn, u. trösten mein Gemuthe. Ich will hinfort zu aller Zeit hoch rühmen dein Barmhertigkeit, die Du an mir erwiesen.

9. Jehwill Dir dancken fort und fort zu aller Stund und Zeiten: und will mich halten an dein Wort, das mich thut sieher leiten. So werde ich mein Leben lang Dich preisen könen mit Gesang in deinem Haus u. Maure

236

GOtt

GDEE, ein Herrscher aller Heide, Der sein Volck bald wird herelich leiten, u. ihr Recht lassen boch bergehn: wenn Er Zion schönwird schmücken, ihr Deil wird lassen näher rücken, so wird man Freud und Wonne sehn an seinem Eigenthum, das mm giebt Preis und Ruhm GOtt, dem König, Der sie er= hoht, ihr Volcker seht! wie Got= tes Braut nun einhergeht.

- 2. Schön im Glant, hell wie die Sonne, sie leuchtet nun, O Simmels=2Bonne! weil sie be= aluckt und hoch erhöht von dem König, der fie liebet, statt dessen, wo sie war betrübet, sie nun zu seiner Rechten steht, gekleid't in purem Gold, weil ihr der König hold: und daneben wird man auch sehn am Reigen gehn der Braut Gespielen trefflich schön.
- 3. Alle Wölcker hie auf Erden darüber sich verwundern werde, so dass sie werden komen all: ihr Geschenck und Gaben zeigen

dem Rönig, und vor Ihm sich beugen, und schmiegend werden thun Kußfall vor seiner währten Braut, die vor im Geist geschaut solche Wonne, so haben die, wo öfters hie gesessen sind in Angst und Müh.

4. 2Berde froh, du liebe From= me! es werden auch noch zu dir fommen, die dich gedrücket und verhöhnt: und dich mussen selia preisen, und dir Kuffailig Ehr erweisen, weil deine Schmach nun ist versöhnt. Drum wird vergolten dir vor deine Leiden hier: Preis u. Ehre ist nun dein Rleid. D Seligkeit! die GOtt

den Seinen zubereit.

5. Nah u. fern wird man Ihn preisen, auch Ehre werden Ihm erweisen die Ron'ge auf der gan= hen Welt: auch die Insulnan dem Meere die warten sein', zu bringen Ehre dem König, der ins Himmels=Belt sein Reich erhöbet bat, erbauct Gottes Stadt, Ihm zu Ehren und Lob auf Erd, daß, wie ein Heerd, all's Volck zu Ihm versammlet werd.

6. Wann von allem End der Erden viel Lob-Gesang gehört wird werden: so werden koinen auch herzu Mebajoth saint ihren Bocken, die werden ihre Hand ausstrecken, damit sie in dir fin= den Ruh. Der Neid und boser Grun wird ganklich fallen hin zu den Kusen, muß gang ver= gehn, kann nicht bestehn, wenn folche Herzschafft wird angehn.

7. Dan wird alles lieblich gru= nen, und wird zu Lob und Ehren dienen dem großen GOtt in aller 2Belt: solches werden auch ver= nehmen die Tyrer, Mohren, die von denen, so vor sehr wild und gant verstellt. Die werden nun= mehr zahm, u. bringen allzusain ihre Gaben der edlen Schaar, die immerdar, GOtt jauchzend, halt ein Freuden-Jahr.

8. Auch zulett wird noch auf wachen die Rott der Bosen, die da schlafen, und truncken bis zur Mitternacht: und daneben wird man sehen die Heerden Redar auch hergehen, daßIhm werd Lob u. Preisigebracht von Vol=

der Zahl, daß zu Ehren nah und auch fern, von Herkengern, sie dienen werden solchem DErm.

9. Halleluja! singt zusammen, ihr die ihr send vom heilgen Sa= men der ewgen Gottheit ausge= bor'n: geht entgegen schon am Reigen, und thut Ihm eure Schöne zeigen, weil Er euch darzu auserkorn, zum Lobe seiner Macht. Drum send dar= auf bedacht, zu empfangen des Rönigs Sohn, den Salomon, der euch wird seken auf die Aron.

Mol. in for fourt for infor lenge

Stres Wohnung ist sehr anzusehn: weil mit heilgem Lob = Gethone viel vor seinem Throne stehn. Geben Ihm Rraftewigs Lob, als dem star=

cken Zebaoth.

2. Drum thu ich mich herts= lich sehnen, HErr! durch die Vorhöfe dein einzugehen auch zu denen, die dort stetig ben Dir senn. O! ich freu mich Gottes Gut in dem Herken und Ge= stern allzumal, so viel ihrr an muth.

3. Die erhaben von der Erden, fliegen auf zu Gottes Zelt: finsten, daß sie ruhig werden in dem Haus, wo man erzehlt Gottes Wunder groß und klein, die in Zion berelich seyn.

4. Denen, die Ihm Opfer bringen auf dem Altar JEsuChrist, mußes alles wohl gelingen: so daß sie zu jeder frist wachsen fort, und sich vermehrn zu des

Rönigs seinen Ehrn.

5. Zebaoth DErr GOtt und König, trefflich bist Du meiner Seel: deiner Wunder sind nicht wenig, drum ich auch mit Freud erzehl, was dem treue Gottes= Gnad an mir vollerwiesen hat.

6. Drum wohl denen! die da wohnen, HErz! in deinem Hans und Stadt: die wirst Du mit Segen lohnen, weil ihr Lob kein Ende hat. Wer hier deinem Kuß nachgeht, auch in deiner Kraft besieht.

7. Muß er oft schon traurig gehendurch das Thranen-Jammerthal: und viel Schmerhen, Leid und Wehen ihn umgeben überall. Daß vertrocknet aller

3. Die erhaben von der Erden, Saft, und verzehrt die Lebens= Tiegen auf zu Gottes Zelt: fin= Kraft.

> 8. Muß doch alles schon ausz grünen, wenn es wieder licht u. hell: und zu dauter Segen diez nen, weil der offne Brunnen= Quell sich ergieset zum Genuß, fort zu gehen ohn Verdruß.

> 9. Gottes Segen thut nicht schweigen denen, die ohn allen Schein andern auch die Wege zeigen, daß sie dort mit gehen ein: umd nach vollem Glaubens Lauff werden mit genomen auf.

gen über ihrer Feinde Macht: nie einmal auch unten liegen, ob der Feind sie schon verlacht; wachsen sie doch in dem Streit immer fort zur Tapsferkeit.

11. Denen muß es glücklich gehen, wo GOtt ihre Zuverssicht: daß man wird mit Augen sehen, wie der Höchste aufgezicht unter Zion sein Gezelt, daß sich wundert alle Welt.

12. Dann GOtt halt in hohen Ehren die, so Jhin ergeben senn, thut sie ihrer Bitt gewähren, wen sie Ihn um Dulf auschreyn.

Zeigt

Zeigt sich als ihr Schild und GOtt, und hilft ihnen aus der

Moth.

13. Groser GOtt! schau doch in Gnaden deins Gefalbten Erbtheilan: thu sie aller Gorg entladen, weil Dubist, der hel= fen kaun. Dann in den Vor= höfen dein mußein Tag doch besser senit

14. Alls soust tausend, die ver= gehen mit der Welt in Eitelkeit. Lieber will ich dorten stehen, wo vergnügetich in Freud, solt ich hüten nur die Thur, als noch

lange wohnen hier

15. Unter denen, die veräessen ihres Gottes gants und gar: und mir vieles Leid einmessen. Ja, ich sage diff fürwahr: daß ich lieber dort will klein, als hier groß ben Sündern senn.

16. Denn der DErz ist meine Ehre, meiner Seelen Sonn u. Schild: mirzu Nut und Ihm zu Ehren Er mit Segen mich anfüllt. Schenckt den Seinen zum Genuß, daß kein Gutes manglen muß.

nennen, desi du, HErz, sein Zu= versicht: Niemand kann dem abgewinnen, der auf Dich ver= lässetsich, und Dich hat in aller Noth nur zum Schitz als sei= nen GOTT.

32.

Ott ist bekant dem Stant aus seinem Saamen, sein Nam ift herrlich dem Haus Je rael: zu Salem, da sein Volck in Fried bensammen, hat Er ge= bauet seine Hutt und Zell, und wohnet da, wo Zion herrlich ist, mit voller Kraft und Stärcke zubereit, und stehen da, als Helden in dem Streit: daselbst ist Er mit voller Kraft geruft.

2. Und thut zerbrechen Pfei= le, Schild und Vogen, und macht zu nicht die Schwerdter in dem Streit: alsdann wird Israel zum Lob bewogen, und dienet Ihm mit Ehr u. Danck= barkeit. Betrachtet seine 28un= der früh und spath, und gehet ein ins innre Deiligthum: daß er ausbreite GOttes Ehr und 17. Selig ist der Mensch zu Ruhm, dieweil allda sein Lob

35 b 3.

tein

kein Ende hat.

3. D GOtt! wie herrlich bist Du anzusehen, Du bist viel mächtiger als unfre Keind: die sich verschanken binter Bera u. Höhen, daß sie berauben, die dein eigen sennd. Du machst zu nichte ihren hohen Muth, wann Du beraubest ihren stolke Sin: dann mussen sie zu Boden fallen hin, daß sie entschlafen schnell und ohn vermuth.

Händesmeken, wann allen Ho= Raht wird ihm alsdam voll hen fallen wird der Muth: u. werden offenbar: der vor so GOtt an ihren Frevel wird ge= manche Zeit verborgen war, dencken, und fragen wird nach und gehet ein in Gottes Sa= feiner Diener Blut. Bon dei- lems-Stadt. nem Schelten, Du GOtt Ja= 7. Wann der gottlose Hauffe cob, muß in Schlaf einsincken wütt und tobet: so zeigt GOtt stehn kann, wann auch die Ho= lein lobet sein grose Macht und hen fallen Dir zu Kuß.

Lust: und wird die Erd, mit ih= rem Sunden = Deer, in Schre= cken, Angst und grose Furcht ge= sett, und weil GOtt ihren stol= ten Muth verlett, so sind sie still, und geben Ihm die Ehr.

6. Wann GOIT wird mit Gericht und recht aufwachen: so wird Er helfen dem elenden Mann, der gant verlassen war in seiner Sachen, weil er auf Erden kein Hulf finden kann. 4. Dann werden aller Rrieger Der tiefe und geheime Gottes=

Wagen, Roffund Mann: Die- seine Ehr und herelichkeit an ih= mand ist, der vor deiner Macht nen, daß das fromme Bauf-Warheit weit und breit. Und 5. Dann schrecklich, O HErr wann sie dann in ihrem harten GOTT! seynd dein Gerichte, Sinn verbosset sind, daß siewer kan Dir flehen, wan Du noch wuten mehr: so ist der grose zörnen thust? Wann deine Ur= GOtt und starcke GErz gerütheil kommen zu Gesichte, so stet noch zu rächen ihre Sund.

fallt zu Boden alle Freud und 8. Dum tref't zusammen, die

ihr

ihr habt gelobet dem Herren eurem GOtt getreu zu senn: die um Ihn her sennd, kommt herben, und lobet, und geht zusammen durch den Borhof ein, und bringet eure Gaben und Geschenct dem großund mächtigen und starcten GOTT, der eure Hülf u. Schutzist in der Noth. Send seiner Macht und Güte

eingedenck.

9. Dann Er den Zürsten ihren Muth thut büsen, daß sie gebeugt und scham-roth vor Ihm stehn: daß alle Völcker sich verwundern müssen, wann ihre Macht wird fallen und vergehn. Auch unter Königen ist seine Macht und Schrecken groß und hoch auf dieser Erd: daß alles unter Ihn gebeuget werd, und unter seinen starcken Arm gebracht.

Mol. Spren - 3- 42

Skofer GOtt, ich will Dir singe aus gant vollem Sertens-Grund: u. Dir meine Lieder bringen, weil mir überläufft mein Mund mit viel Dan et z

und Ruhin=Geschren, daß mit schönster Meloden ich mußssin= gen Dir zur Ehre, damit sich

dein Lob vermehre

2. Nah und fern ben allen Leuten, daß sie sehen deine Werct: und auch machen kund den Heiden deine Wunder, Macht und Stärck, die Du lässest werden kund denen, die auf deinen Bund achten, daß sie treu verbleiben, lassen sich von nichts abtreiben.

3. Niemand kannes hier ausfagen, wie GOtt seiner Kinder pflegt, thut sie auf den Händen tragen: wann der Feind sie niederschlägt, richtet Er sie wieder auf, daß sie freudig ihren Lauff wallen fort mit Danck u. Loben, unter vielen Creutes = Proben.

4. O! was vor geheime Gånge führet GOIT die, so Er liebt: wenn oft alles in der Enge, daß von Hertsen sie betrübt, so läßt Er sein Hülfe sehn, und thut ih= nen selbst beustehn. Machet, daß muß alles frommen, und zu ih= rem Besten kommen.

5. Dieses hat gar oft erfahren meine Seele in der Noth, weil

in meinen Creuhes-Jahren Er geblieben ist mein GOtt: und -mir hat geholfen aus in so manchem Kampfu. Strauß. Wens auch schien, ich mußt vergehen, ließ Er seine Hulfe schen.

6. Dieses sen von mir geschrieben zu ein'm Zeichen seiner Eren weil Er ist mein Helser blieben, und mir hat gestanden ben: daß muß sehen jederman, was sein starcke Hand thun kann, u. man sage ben den Beiden, wie Er thut die Seinen leiten.

7. Weil sie sich ohn alles Wanschen halten fest an seine Treu, u. auch bleiben so in Schrancken, daß nicht zu bewegen sen ihr in. GOtt verliebter Sinn, dem sie sich ergeben hin, gant von Hersten treu zu bleiben, daß auch nichts sie kann abtreiben.

8. Doch indessen mussen leiden noch die arme Schäfelein, obsie Fesus schon thut leiten zu den frischen Wassern sein: und sie führt auf grüner Au, worab fällt des Himmels Thau; thun sie sich doch oft noch sinden unter vielen Sturm und Winden.

9. Ja, esist nicht wohl zu sazgen, wie so manchen sauren Tritt mussen thun, dies einmal wagen, und um anders nichts bemüht: als zu leben nur allein, daß sie GOtt gefällig senn, ja sie müssen oft mit Flehen in der Wüssen umher gehen.

10. Wie verirret und verlassen, wann ihr Freund von serne steht, daß viel Zähren sie benassen, u. die Somie untergeht: wan verslieret sich der Weg, daß verdeckt der schmale Steg, u. sie in dem Dunckeln gehe, mit vil Schmersten Leid und Wehen:

bunden, der kan halten treulich aus: bis GOtt die Versuchungs Stunden herrlich hat geführt hinaus. Denn sehr oft gants unvermuth GOtt thut schenken neuen Muth: lässet sein Licht wieder scheinen, daß vergessen Leid und Weinen.

12. Den, wer treulich aus thut halten, wenn schon alles in der Eng, u. die Lieb nicht läßt erkalten unter so viel Noth-Gedräng: der erfähret Gottes Gut in dem

Her=

Hernen und Gemuth, weil die rauhe Wind und Regen bringen lauter Kraft und Segen.

13. Wann die Sonne wieder scheinet, so wird alles Freuden= voll: u. mit Gottes Raht verei= net, Der es weiß zu mache wohl. Den die kalte raube Macht ma= chet nur das Hertz geschlacht: u. vermehret das Verlangen, bis man sieht den Freund gegangen

14. Düpffend, jauchzend von den Höhen Libanous mit groser Frend: wer solt nicht entgegen gehen, und sich machen schnell bereit, zu empfange diesen Gast, der so santte hat geraft, und ge= schlafen an der Thure, wo die

Seel ging in der Jrre.

15. O! wie herelich sind die Thauen, die sein heiligs Haupt benaßt. O! was fette Hünels= Quen, wo Er hat so sanft gerast: auch fieht man der Locke Wracht voll mit Tropfen von der Macht, die gezeuget aus der Sonen, und ben Nacht auf Ihn geronnen.

16. O! was grose Runder= Wege, O! was vor geheime Gang: wer solt doch noch wer= den trage, komt manschon oft

in die Eng. Esist lauter Hunel= Brod, wo man leidet Schmerk u. Noth: dem so kann man lie= ben sernen wen die Lieb sich thut

entfernen.

17. Dann so werden ausgebo= ren Gottes Rinder in der Macht: wenn es scheint, es war verloren, wird man nur zurecht gebracht. Wie die Thaues-Tropfen sennd zubereitet, wan nicht scheint ihre Sonn, die sie gezeuget. 28ohl dem! der so ist gebeuget

18. Durch die trub=und dunckle Machte, wo gants keine Sonne scheint: der erlanget Kindes= Acchte, wird geheissen Gottes Freund. Denn das ist die rechte Spur, wo die neue Creatur aus geboren wird zum Leben, daß man Preifiu. Ruhm kan geben

19. GOtt, dem Herrscher aller Dingen, Dem durch seine grose Macht alles muß zuletzt gelin= gen: weil Er thut ben Tag und Macht huten, pflegen und ben= stehn denen, die Ihm nach thun gehn. Drum will ich, weil ich hier walle, leben, daß ich Ihm gefalle.

Cc

34. Gros

Meser König, trener Hirte!

Hör das Ruten meiner Seel:
weil mit brunstiger Begierde
Dich zu meinem Schatz erwähl.
Laß mich nimer von Dir wansten, daß ich bleib in deinen
Schrancken: höre doch mein
sehnlich Flehn, sonsten kann ich
nicht bestehn

Touppen, die er täglich an mich heht, und nicht mide wird zu drucken, meine Seele oft verslett, daßich kom in harte Presse: doch ich deiner nicht vergesse, weil Du trittst sehr nah zu mir, rufst mir zu: ich helse dir.

3. Doch wirds ofte schier zu lange, daß ich wancke hin und her, und der Seel wird angst und bange, wenm sie fragt: wo ist der Herr? und oft wird von Seufzen schwach in dem Rusen vieler Ach, daß ich muß mit Thränen säen, und so lang von ferne stehen.

JEsus.
4. Liebe Seel, was soll das sagen? stelle doch das Rlagen

ein: wilt du nur in guten Tagen mix ein treuer Chgatt senn? Nein, das gehet gar nicht ant du must auf der Lebens-Bahn wandeln fort den allem Strauß, bis du konien wurft nach Haus.

5. Sieh auf alle Bunds-Genossen, die vor dir gewesen sem: Thränen-Fluthen sie begossen, ehe sie den Freuden-Wein truncten in des Vaters Haus, da man nüner geht hinaus. Wilt tu solches mit geniesen, must auch Thränen du vergiesen.

Seele.
6. Nun ich fasse Muth und Glauben, halt mich an dein wahres Wort: lass mir nicht die Hoffnung rauben, wenns auch ging zur Pöllen-Pfort. Währt es gleich bisweilen lang, dass der Seelen angst und bang; en so stehst du doch ben mir, russt mir zu: ich helse dir.

7. Nun, mein treuer, Du solt bleiben einzig meiner Seelen Ruhm, mir der Liebst in allem Leiden, mein Schatz und mein Eigenthum: nur zu sehn allein auf Dich, wenn die Feinde drus

den mich. Ich ergeb Dir alles hin, gning daß ich der Deine bin.

8. Dabich Dich, so kanns nicht fehlen, denn Du thuft den Dei= nen wohl: was ich sonsten wolt erwählen, macht zuletzt oft Trauren=voll, und viel Plage, Angst und Schmerken, dazu Unruh in dem Herten. Ber so meint, er hatte Dich, findt aulett betrogen sich.

9. Drum gibts viele, die sich nennen, tragen deinen Namen hier: mit dem Munde, HErr! bekennen, aber doch nicht folgen Dir. Schrenen Dir nach: HErr und Meister, bleiben doch nur Kleisches-Geister. Darum wird ihr Rufen, HErr! sie am End

betriegen sehr.

10. Nicht die, welche mit viel Worten Dir zu dienen sind be= reit, gehen ein zu Salems-Pfor= ten, in die frobe Ewigkeit: son= dern, die gesuchet Dich, in dem unverfälschten Licht, die mit 2Bort=u. 2Berefen thaten, was sie andern wolten rabten.

11. Die oft mud von Seufzen worden, daß sie schier ver=

schmachtet seyn: gehen ein zur Himmels=Pforten, da ihr Leib an Freuden=QBein, und sie wird erquicken dort, daß sie werden fort und fort stimmen an im ho= hen Thon Sieges=Lieder vor dem Thron.

12. Drum, ihr Klugen, ruft't euch hurtig, und bereitet eure Geel: machet eure Lampen fers tig, daß benin Aufbruch euch nicht fehl. Rauffet Dele, weils noch währet, euch nicht an die Thoren kehret: die nur spotten euren Weg, wenn ihr geht den

schmalen Steg.

13. Wenn sie aber werden ru= fen, und stehn vor der Dunels= Pfort, sagen, HErr, ach thu uns offen! wir find kommen auf dein Wort: wird der HErzmit starcker Stimm rufen: weichet weg von hin, denn ihr habt euch selbst gemeint, wenn ihr habet fromm gescheint.

14. 2Beh! O 2Beh! euch allzu= sammen, die ihr nur in Wort u. Schein habt gewandelt: da die Fromen mußten eure Sthlacht= Schaf seyn. Nunmehr werd't ihr

CC 2.

ihr stehen nicht vor des HErzen Angesicht: sondern werdet hin= verwiesen in die ew ge Finster=

nuffen.

15. Drum, ihr Frommen! nicht verzaget, ob sihon manch= mal Thränen=voll euch die Hulfe wird versaget glaubet nur, Er wird noch wohl euren Schmer= hens=vollen Gang frönen mit dem Siegs=Gesang, und euch helsen aus dem Leid in die frohe Ewigkeit.

16. Meine Seele fann schon sinzen hier auf meiner Pilger = Reiß: denn Er lässets mir gelinzen auf viel wunderbare Weiß. Muß ich schon bisweilen klagen läßt Er mich doch nicht verzagen. Nun ich bleibe, DErz! an Dir, sen mein Alles dort u. hier:

17. Thrånen, die oft übergoffen, netzten meine Wangen hier, machten mich zum Bunds-Genoffen noch im Jammerthal albier: daßich meines Herren Gang folge nach, bisich erlang meine Sieges-Krone dort, und erlößt vom Creutes-Ort.

**9**§]0[§]0[§

Mol. Tolon 35. Evallegamo

GUteNacht, OBelt I du bift inir versteilt, meine Luft u. mein Bergnügen kann mit dir fich nicht mehr fügen, bleib mir mur verstellt, ich habs so erwählt.

2. Dein Betrug und Schein geht nicht in mich ein, ich seh schon dein Urtheil blühen, wo du kanst nicht mehr entsliehen. Schenck nur tapsfer ein deinen

Trug und Schein

3. Denen es gefällt, und dein Thum erwählt, du gibst gar zu schlechte Sache; wer noch etwas draus thut machen, wird von dir gefällt, und dorthin gestellt.

4. Zuder lincken Seit hin verswiesen weit von GOTT in die Finskernüssen, u. da seine Wohlslust dusen, wo er in der Zeit sich

hat in geweidt.

5. Ich bin dessen froh, denn dein leichtes Stroh ist ben mir ins Feuer komen, drum ist mir hinsweg genommen, wo man sonst wird froh über leichtes Stroh.

6. Deine falsche Freud hab ich aus gespeit, ich kann nun was bessers haben, woran sich mein

Hert

Herts thut laben, weil ich deine

Freud habe ausgespeit.

7. Deine groje Macht ist ben mir verlacht, es ist nur ein eitles Prangen: wendu bist vom Tod gefangen, wird zu nicht gemacht

deine grose Macht.

8. Wen du dachtest dran, wurd dein falscher Wahn in dir bald zu Boden fallen, u. thätst nicht so licher wallen hier auf deiner Bahn, ben dem falschen QBahn.

9. Doch es ist umsonst, weil der eitle Dunst dir geblendet deine Quagen, daß sie nicht zu sehen taugen, was hie Gottes Gunst

denen giebt umsonst,

10. Die ihr Hertz und Sinn richten gants duhin, dass sie ih= rem GOtt gefailen, u. nur Ihm vor andern allen, haben aeben

hin ihren ganken Sinn.

11.GOtt! mein einhigs Theil, schaffe Fried u. Heil meiner Seel in allen Sachen, denn ich weiß sonst nichts zu machen, als in Dir, mein Theil, fuchen Fried und Heil.

andre ist verloren, was nicht ist aus dir geboren, u. durch Deine Kraft wird in uns verschafft.

13. Dein selbständigs QBort bleibe fort und fort in mir, daß ich es verseuhre, und dein Geist mich lehr und führe: sprich dein Lebens=LBort in mir fort u.fort.

14. Lafimich von Dir, HErn! weichen nimmermehr; lag mir senn ins Hertz geschrieben, daß fein Unfall noch Betrüben mich von Dir, O hErr! fonne schei=

den mehr.

15. Ich will soust nichts thun, als alleine ruh'n, HErr! in dei= nem Raht und Willen, dass Du selber kanst erfüsien, was noch ist zu thun, lass mich in dir ruhn. 16. So werd ich wohl dein, und Du bleiben mein, wenn nichts mehr in mir von allen, als was Dir nur kan gefallen: werde ich wohl dein, u. Du bleiben mein.

36.

He doch die Schmerhen det 12. Volle Glaubens = Kraft ner Lieben! enbind sie von des wird durch dich verschafft, alles Treibers Joch, ch sie sind auf-Ec 3. acrie=

gerieben von's Feindes Wuth und bosem Grimm, der wider fie mit Ungestimm sehr schnau= bet, wut't und tobet.

2. Er thut ja noch in deiner Deerd viel arme Schafverwun= den: und hat bisher nicht aufge= hort in Tagen, Nacht=und Stunden. Drum thut es mir so schmerklich web, wenn ich vor meinen Augen seh die Wunden meiner Lieben.

3. Ich seh es zwar, und kann nicht thun, was mirzu rahten dienet: ich muß in deinem Wil= len ruhn, weil Du hast ausge= sohnet der Schulden viel und Schwachheit groß, da Duver= liest deins Vaters Schoos, und kamst zu uns auf Erden.

4. Und namest unsreSchwach= heit an, mit Kraft zu überwin= den: drum bist Du auch, der hel= fen kann, wenn wir uns so be= finden, daß wir nicht wissen aus noch ein, gant flein und tief durch ihr nur des Lammes Blut gebeuget seyn von Schmerken zertreten und geschändet. Deiner Lieben.

Tren, die Duins Bert geschrie= dem JEsus zeigt die Lebens=

ben, damitich gant dein eigen sen: ich werd nicht unten liegen, weil Dumein Priester u. Pro= phet mir rabtelt, dan es aluct= lich geht, zum Trop der Macht der Feinde.

6. Muhich schon sehn der Wun= den viel ben deiner armen Deer= de: so setest Du doch Maak und Ziel, daß nichts verderbet werde von dem, das Du durch deine Hand gebauet und gebracht in Stand, dan es soll bleiben stebe.

7. Es wird der harte Eigen= Sinn doch meistens nur verle= het: der sich in Hoffart unerhin sehr hart entgegen setzet wider die weise Gottes-Zucht, wodurch man bringet wahre, Frucht, nach seinem Rabt und Willen.

8. Ihr Bruder, mercket Got= tes Raht, den Er euch vor thut lefen: in Lieb euch lang getragen hat, da ihr nicht kon't genesen in eurer eignen Krafte Muth, wo=

9. Drum fangt ein ander 2Be= 5. Doch halt ich an ben meiner fen an, als wie bisher geschehen:

Bahn,

Bahn, Ihm musset ihr nachgehen. Verlaßt den stolken Eigen=Sinn, der sich in Hoffart innerhin der Lieb entgegen setzet.

10. Seht doch wie manche har te Schlag der Eigen-Will verschuldet: und wie daneben GOtt euch trägt, und hat bisher erduldet das, was Jhm sehr entgegen war, so doch soll sterben gant u. gar am Creut, das aufgerichtet

11. Zum Zeichen seiner Kirchen hier, die sich nach Ihm thut nennen: daß dieses sen ihr Kron und Zier, wenn sie Ihn thun bekennen, damit sie solches an dem Leib so tragen, daß nichts übrig bleib vom alten eignen Leben.

der ist, sich selbst zu Ehren lebet: erhebt sich über GOtt u. Christ, u. immer widerst bet. Durch eigne Lieb sich st. oft verführt, daneben sich in Falschheit ziert mit reinem Tugend-Leben.

13. Und das von ausen nur im Schein, womit man sich bekleisdet: als soltens Gottes Tusgend'n seyn, daß oft dadurch versleitet die Seelen, die schon in sich

flein, zum theil auch tief gebeu= get senn. O! das giebt Schmert;= und QBunden.

14. Wann solches andre in der Still, die etwas näher kommen, so sehen, wie dem Eigen = Will, auch oft ben wahren Frommen, gedienet wird als GOtt zu Ehr: so werden sie gebeuget sehr, und rusen aus mit Schmerken:

15. DErr JEsu Christ, das Bild zerstör, so deinen Namen schändet, und raubet Dir dein Göttlich Ehr, in Hoffarts-Sin verschwendet: was deine Gunst und treue Gnad bis daher oft erwiesen hat, zu Ehren dir zu lebe.

16. Ich will indessen ninnners mehr von dir mein IEsu, lassen, komt gleich der keind mit seinem Heer auf mich, ich will umfasse die Worte von dem theure Eid, daß Prister Du in Ewigkeit u. auch vor mich bist worden.

17. Der Bürge meiner Schulzden groß: da ich, in schwehren Lasten, mit Thranen oft den Weg begoß, weil ich kont nimmer rasten im Leben dieser Sitelzleit, das ich in der vergangnen

Beit

Zeit verbracht nach eitlem Wille

18. Und weil Du meiner Seelen Schmert in mir haft aufgelöset, geheilet das verwundte Hert, das endlich ich geneset: so fall nur alles von mir hin, was Dir nicht ist nach deinem Sinn, es sen Dir übergeben.

Dir in deinen Raht beschlossen: Wie du es machen wirst mit mir, so werd ich unverdrossen gant sanft in deinem Willen ruhn, nichts wollen wissen oder thun,

als nur in Dir zu leben.

20. Die ihr noch treu im Bunde send, konnt, sernet diese Schule: und trett in Demuths-Nicdrigkeit mit mir vors Lammes
Stuhle: und werfet in gebeugtem Sinn die Kronen zu den Füsen hin, u. gebet Ihm die Ehre.
Mel bingt dem Zenem nof u.

Simmele-Lust ist bewust einem Streiter Jesu Christ, weil er ist fest verbunden mit Christi Blut und Wunden, wodurch man kan genesen, und kommtzum wahren Wesen, da

man meidet, sich abscheidet von dem Scheinen, u. Gut-meinen, was sich nur in Heffart brüst.

2. Wer so ist ausgerüst mit viel Kraft und Tapsferkeit, der kann im Kriegen siegen, so daß muß untenliege die grose Macht der Feinde, daß freuen sich die Freunde, und vermehren, GOtt zu Ehren, ihre Kräfte, zum Gesichäffte, freudig auszuziehn in Streit.

3. Drum wohlauf! mereket drauf, daß ihr in vereinter Kraft könt führen aus die Kriege bis zu dem vollen Siege, u. stehen fest zur Wehre, daß euch kein Feind versehre, und die Tucke, Nech und Stricke, die sie stellen, euch zu fällen, werden so zu nicht

gemacht.

4. Haltet aus allen Strauß! wenn der Feind mit Grimm u. Wuth sich gegen euch thut setzen wird euch doch nichts verletzen, wann ihr in allen Proben werdt dancken und GOtt loben vor die Rechte seiner Knechte, die Erzeiget, wenn Er beuget aller Keinde stolken Muth.

5. Dann

5. Dann es sennd unfre Feind in die Flucht geschlagen sehr; drum können sie's nicht wehren noch GOttes Werck zerstören, ob sie schon hefftig schnauben; doch sie den Muth nichtrauben, weil die Thaten schon gerahten sind den Helden, die sich stellten vornen an des Königs Heer.

6. Kraft und Ehr bringet her umserm GOtt mit aller Macht weil Er die Kriege führet, und ims, sein Volck, regieret: drum wollen wir lobsingen; und unste Ovser bringen, und zu Ehren lassen hören schöne Veisen Ihn zu preisen, weil Er sieget in der

Schlacht.

7. Geht voran, machet Bahn, daß Jhm werde zubereit ein Bolck zu seinen Ehren, u. thut euch nicht dran kehren, ob schon der Feinde Rotten euch nur damit verspotten: laßt sie machen, ihre Sachen gehn zur Stunde gar zu Grunde, wenn GOtt wird ausführn den Streit.

8. Geht einher, bringet Ehr unserm-König groß von Macht, weil Er die Feind geschlagen: drum dörfen wir es wagen, die QBunder an zu zeigen, u. länger nicht verschweigen seine QBercte, Rraft und Starcke, die Er zeusget, wan Er beuget aller Feinde stolken Pracht.

9. Ja es muß noch zu Fuß alles nieder fallen hin, was jeht sehr hoch erhoben, und oft thut greulich toben; so wird sichs doch bald zeigen, daß sie sich mussen beugen vor den Frommen, wen die kommen sie zu richten, und zernichten ihren harten Hof-

farts-Sinn.

10. Freuet euch allzugleich, die ihr GOttes Eigenthum, u. laßt nicht nach zu preisen, mit vielen schönen Weisen, den Rönig hoch dort oben mit Herk und Mund zu loben, vor die Siege und die Kriege, die Er mächtig und sehr prächtig ausgeführt zu seinem Ruhm.

bricht JEsus unser Held im Streit, Dem es so wohl gelungen, daß Er die Feind bezwungen; drum mussen unser Thaten in Ihm auch wohl gerathen,

Dd

daß wir siegen, nie erliegen, bis wir loben thu dort oben vor die volle Sieges=Beut.

38.

Auchzet! ihr Kinder von Zi= on geboren, dancket u. ruh= met den König von Macht, Der euch hat unter den Heiden er= koren, und aus den Volckern zusamen gebracht: lassets nicht fehlen, Ihn stetig zu preisen, rühmet Ihn herrlich mit Gött= lichen Weisen.

2. Bolcker und Bolcker die werden tich beugen, wann sich der Rönig von Zion aufmacht, und sich an seinem Volck herr= lich wird zeigen, das jehund of= ters von Babel verlacht: der Heiden Ehre muß werden zu nichte, und kann nicht bleiben

3. Der DErrift machtig, ein König der Ehren, zerbricht die Stuble der Hohen auf Erd; des mussen schrecken, die sol= ches thun horen, damit sein Na=

in Gottes Gerichte.

zerstören, und sich an ihre Re= gierung nicht kehren.

4. Lasset uns gehen, ihr Rin= der der Liebe, freudig am Rei= hen mit trefflichem Pracht, daß wir aus heiligem Göttli= then Triebe täglich hoch rüh= men des Röniges Macht, weil Er sich fräftig und herrlich er= weiset, den Scheidel unserer Keinde zerschmeiset.

5. Tretet im Bunde noch na= her zusammen, lassets hell schallen mit Göttlichem Klana; weil wir engundet mit himm= lischen Flammen, daß wir Ihn rühmen mit frohem Gesang, und so in Freuden die Wege fort wallen, damit wir unserem

Rönig gefallen. Mal. Dir Mongt 39 Der counfaits

JEH geh gebückt den gante su nach: und trag sein Creuk mit Schmerken. Ob ich da= ben schon im Genusi durch sei= ner Liebe Ueberfluß erquicket me noch herrlicher werd: Er werd im Derhe: so scheint mein wird die Machten der Teinde Leiden doch ohn Ziel, weil mei= ner Keinde sind so viel.

2. Dann oft muß fühlen, daß die Freund nicht weniger, als wie die Zeind, mir meinen Geist verwunden, die doch ein Bal= sam solten senn, der flieset in die 2Bunden ein, und helfen die ver= binden, die schon der Feind zu= vor gemacht, und noch zu fal= len mich bedacht.

3. Drum werd ich oft gebeu= get sehr, daß ich mußrufen auß: O HErr! thu meiner Seel ben= stehen wider die Feind ohn alle Maak, die drauf bedacht ohn Unterlaß, daß sie mein Unglück Doch wenn ich so zu Ihm thu flehn, läßt Er mich

seine Hulfe sehn.

4. Dann oft der Streit so wunderlich, daß ich auch im Erliegen sieg, zum Trotz und Spott der Keinde: die auf mich lauren allzumal, damit sie brin= gen mich zu Fall, zum Schre cten meiner Freunde. So weiß ich doch, ich werd noch sehn, de gehn.

5. Dann selbst der DErr mein

Zuversicht, meinSchutz-GOtt, und mein's Lebens = Licht, Der mich thut sicher leiten: u. mae thet mich gewiß im Gang, ben vielem harten Druck u. Drang, und hilft die Feind bestreiten. Drum will ich treulich halten aus, bis daß ich kommen werd nach Haus.

6. Da ich in reicher Krucht= barkeit mein Saat, die ich hier ausgestreut, mit Freuden werd

einbringe: derThranen=Tranck und Minrhen=Wein wird gank und gar vergessen senn, und ich werd frolich singen vom

Siegdurch seine starcke Hand, wodurch Er mir gethan Ben=

stand.

7. Ich sehe schon im Geist die Kron, wo auf wird seten Got= tes Sohn den n, die Ihm hier nachgangen in Spott, Verach= tung, Creuts und Schmach, verlacht, verhöhnt, den ganten Tag. Drum können sie dort prangen in Sieges=Rronen daß sie, die Zeind, zu Grun- nach dem Streit, weil sie hier überwunden weit.

> 8. Ihr Treu = Verlobten in DD 2. dem

dein Bund, wo kein Betrug in ihrem Mund und Herken ist gefunden: freut euch der edlen Trähnen=Saat, wozu ihr send durch GOttes Gnad berufen und verbunden. Dem eure Ernde blühet schon, und zei= get an den vollen Lohn.

9. Müßt ihr schon oft mit Schmerten saen, gedrückt, ge= buckt und traurig gehn, und tragen an dem Leibe das Creut, wodurch wir find versöhnt, da JEsus bis zum Tod verhöhnt. Drum jedes sich verschreibe, in Schmert und Wehen, Angst u. Moth, getreu zu bleiben bis in Zod.

10. So werdet ihr mit Sie= ges=Freud, dort nach der Ueber= windungs=Zeit mit Himmels= Lust eingehen zu Gottes Woh= nung, Haus und Stadt, die Er sich selbst erbauet hat, und werdet prächtig stehen vor sei= nem Trohn hell angefleidt, mit schöner weisser reiner Scid.

11. Drum freuet euch der guldnen Zeit: steht fest, damit

die Proben. Wir sehen doch ja in dem Geist, dass es sich schon zur Ernde weißt, wer solte GOtt nicht loben? weil Er uns aus bedachtem Rabt gebracht zu solcher hohe Gnad.

12. Drum freu ich mich in meinem Sinn, daß ich auch mit gezehlet bin zur Schaar, die prächtig stehen mit Harfen an dem glafern Meer, und spie= len schön dem Lamm zu Ehr: und noch daben zu sehen viel Jungfrauen sehr schön im Gang, die rühmen mit viellob= Gesang

13. Das Lamm, so practiq voran geht, und auf dem Ber= ge Zionsteht, wo alles sich thut beugen vor Ihm und seiner ganken Schaar, die ewig, e= wig, immerdar lobfingen ohne Schweigen. O! das zieht oft den Geist dahin, daß ich ver= gesse, wo ich bin.

14. Wohn ich jetzt gleich noch als ein Gast in Mesechs Hut= ten, da kein Rast vor meinen Beift sich findet: und bin oft the recht bereit, zu halten aus schwarts, wie Redars Hutt.

word

werd ich im Reisen doch nicht müd, weil sie nun baldvollendet. Drum will ich wallen fort die Bahn, bis ich erreiche Canaan.

40.

Jehn wied'r eine Schritt Jethan auf denen schmalen Hummels=Wegen: die enge rauhe Ereuhes=Bahn bringt lauter Fried und Segen

2. Dem Herten, das sich gants hingiebt, und läßt sich schlagen und verwunden: dann, wer einmal in GOtt verliebt, der wird

nicht überwunden.

3. Ob schon die bose arge Welt ihn suchet in den Roth zu treten: er achtets nicht, wenns GOtt gefällt, Der kann ihn wohl erretten.

4. Und geht es auch durch Schmach und Schand, durch Sümpfe, Pfützen, Dorn und Hecken: daß er der Welt gant unbekant, er läßt sich nichts abschrecken.

5. Er bucket sich, und macht sich klein, lässt alles über sich

ergehen: geht so zur engen Thur hincin, und achtet keiner Wechen.

6. Er richtet sich nach GOttes Raht, Der solches über ihn beschlossen: und so sein Theil beschieden hat, drum wird er

nicht verdrossen.

7. Und geht er schon oft hin und her, und meint, er ware gant verlassen: so bald er sieht auf JEsu Lehr, kann er sich wieder fassen.

8. Die zeiget ihm den rechten Weg, zum wahren Vaterland zu wallen: dann reißt er fort, und wird nicht träg, thut er

schon oftmals fallen.

9. Sein Wanderstab ist die Gedult, die wächst im Glauben, Lieb und Hoffen: hat er daneben GOttes Huld, so ist sein Ziel getroffen.

10. Und reiset dann im Sezgen fort, ben vilem rauhem Wind und Regen: bis daß er kommt zur engen Pfort, dann

muß sich alles legen.

ht 11. Und wann die Welt es ch siehet an, daß er den breiten Dd 3. Weg Weg verlassen, und wallt die enge Lebens-Bahn: so faht sie

an zu hassen.

12. Und legt ihm Burd und Rasten auf, daß er im Reisen soll ermuden? doch läst er nicht von seinem Lauff, bleibt von ihr abgeschieden.

13. Und obsie schon sich hart berstellt, und dränget ihn über die maaßen: so gibt sie ihm nur Reise-Geld, wann er es recht

will fassen.

14. Dann wer nicht alles geben hin, was von der Welt geliebt kann werden: der hat noch keinen Pilger-Sinn, muß tragen viel Beschwerden.

dieser Bahn, da sind gar hohe Berg zu steigen: und ob er schon thut sangen an, so wird

es sich doch zeigen.

16. Die schwere Last halt ihn zurück, daß er muß auf dem Weg ermüden: suchst du noch ben der Welt dein Glück, so bleib davon geschieden.

大 · 本 · 本 · 本 ·

17. Indessen eilt der Pilger fort, und lässet fahren, was auf Erden; weil ihm, nach dem Berheissungs-Wort, ein bester Theil wird werden.

18. Die Wiste ist sein Hans und Stadt, allwo er oft in Ruh kann rasten: wenn er ist mud und abgematt von Reist

und Tages-Lasten.

19. Die hohe Berg und ranshe Weg, wo oft sehr schwehr hindurch zu kommen, machts ihn im Reisen doch nicht träg, weil alle wahre Fronunen

20. Auf diesem Weg zu bender Seit ihr Zeugnuss haben angeschrieben: und so erlangt die Seligkeit, weil sie darin ge=

geblieben.

21. Drum geht es doch zu= lest noch wohl dem, der die eit= le Welt verlasse: BOtt macht ihn Fried=und Freuden=voll auf seiner Pilger=Stragsen.

22. Und, wann er seine Reiß vollendt, so gibt ihm GOtt sein Theil der Gnaden ins Baters Haus, als einem Kind: wird aller Gorg entladen.

23. DA=

23. Darum, DWelt! blendst du mich nicht mit deinem salschen Schein = Wohlleben: du tanst mir doch das kleinst Gewicht zu diesem Schatz nicht geben.

24. Dein eitle Freud, die du erwählt, die endigt sich mit vielen Schmerken: mein Leiden mich zu GOTT gesellt, bringt Ruh

und Fried im Herken.

25. Drum will ich dir in deisnem Wahn den Wechsel all zu gerne lassen: wenn ich zu End auf meiner Bahn, werd ich ein Bessers fassen.

41.

Th lauff den schmalen Him= mels=QBeg, und folge JEsu nach: weil Er voran gemacht die Bahn durch Schande, Spott und Schmach.

2. Und lasse fahren, was im Gang mich woch will halte auf: u. achte nicht, wie mir geschicht, komm ich nur fort im Lauff.

3. Die Welt mag rasen immer hin, sie thut mir doch kein Leid: sie zeigt mir nur die rechte Spur zur frohen Ewigkeit.

4. Wer seine Reiß beruhen läßt, bis daß ihm wünschet Glück die arge Welt, so doch zerfällt: der bleibet gar zurück.

5. Dann sie schrent aller Orten an, wo sich ein solcher sindt: so lauft die Bahn nach Canaan, und himmlisch ist gesinnt.

6. Doch wer mit allem Ernst bedacht, zu halten treulich aust der achtet nicht ihr Spott-Bericht, weil er nicht hier zu Haus.

7. Das Lebe hier in dieser Welt währt eine kurtse Zeit: drum eil ich fort, daß ich den Ort erreich, so ist bereit

8. Vor alle, die zum Schauschiel hier sind worden vor der Welt: weil ihr Gesicht dorthin gericht, nach jener Hunmelssalt.

9. Wer auf dem Wege fort will gehn, der muß nicht sehen um: war ihm auch schonein guldne Kron entfalln, er kommt nicht drum.

10. Wer noch an Creaturen flebt, solts auch das Liebste seyn: der kommt nicht fort, zur engen Pfort Pfort kann er nicht gehen ein.

gesagt, es sen auch was es sen: der ist kein Christ, was er auch spricht, sein Thun ist Heuchelen.

ders-Mann, der sich mit nichts halt auf: kein irrdisch Glück halt ihn zurück von seinem Glaubens-Lauff.

Pilger-Reiß, und achte keinen Strauß: ob mich schon sport die bose Rott, wan ich nur komm

nach Haus.

But, das raubet mir kein zeind durch seinen Grimm und Ungekunm: weil ich hab GOTT zum Freund.

15. Dann alles ift ben mir verlacht, was hier auf dieser Welt in falschem Schein will machtig senn: der doch zulett zerfällt.

16. Drum fahr nur hin, du arsge Welt, mit deinem falschen Schein: dir ist schon heut die Grub bereit, wo du wirst fallen drein.

17. Und setzest du auch deinen

Stul schon über Luft u. Stern: so weiß ich doch daß du wirst noch gesturket von dem HErm.

18. Der dir vor deine Gund und Schand wird voll bezahlen aus mit Leid und Weh: daß dir gesicheh, wie du gemessen aus

19. Den Fremdlingen, die durch dein Land gereist als Wanders-Leut. Drum ist dir auch von Quaal ein Rauch bereit in Ewigkeit.

Mol. Evilantif Janfier In gofamoto flutp. 42.

The series of Pstanken im Paradies-Feld vom lieblischen Frühling sehr herrlich aussprossen: nunwird wieder sanste, was vor war verstellt, durch Herbe und Kälte im Winter verschlossen. Da stehen die Bäume mit lieblichem Grünen, so daßes zur Freude und Wohllust muß dienen

2. Den Seelen, so tragen im Seegen den Bund, und gehen am Reihen im Paradies-Garten: und singen zu Ehren mit Herken und Mund, so daß man kann hören von mancherlen Ur-

ten

ten der Srimmen und Thonen, so höher aufsteigen als vormals, dannit sie nicht länger verschweis

gen

3. Die Wunder des, der sie so trefflich begabt, so daß sie geniesen viel Paradies-Kräfte: wo Verhe und Geiste und Seele sich labt, auch kommen geronnen viel himmlische Säfte, damit sie im Segen noch besser ausgrünen, das muß dam zur Böttliche Früchtbarkeit dienen.

4. Auch fliesen die Ströme vom Tempel heraus, der stehet in Mitten der Paradies = Erden: und theilen in Bäche und Flüsse sich aus, davon alles Lande ge= wässert kann werden und machet schön grünen die Thäler u. Auen, so daßes sehr trefslich und herzlich zu schauen.

5. Die Libanous-Berge auch grünen da schön von mancherlen Bäumen, die weit sich ausbreiten: und zeigen die Früchte, dat man es kann sehn an denen gesegneten fruchtbaren Weiden. Da können sich laben die Göttliche Seelen, und freudig die 2Bunder des HErzen erzegan.

6. Linch kann man da jehen die

Seerden zu Hauf, die da sich gestagert auf grasichten Auen: da hüpffen die Lammer voor Freusden hoch auf, sehr herrlich und lieblich und schön anzuschauen: Da sieht man die Hirten, mit freudigem Singen, die Erstling der Heerden zum Opfer dar

bringen.

7. Da gehen die Töchter sehr prächtig einher in diesem Gesiels de der Paradies = Erden: und dort kommt entgegen ein jungsfräuliches Heer, damit sie zu Hausen gesammlet da werde, in mitten des Eebens, wo man sich kan laben umsonst u. vergebens.

8. D Wunder! Jeh find mich auch selber daben auf diesen gestegneten Göttlichen Weiden: ich hätte schier vergessen, wuste nicht, daß iche sen, den Jesus, als Hirte, so herrlich thät leiten, und flöset auch in mich viel Paradies Säfte, so daß ich zum Wachsen empsinde die Kräfte.

9. Ihr Sohne und Tochter der Paras

Paradies=Welt! tret't freudig zu Haufen, und thut mit genie= sen den Segen der Früchte von Libanons Feld: wo Strome des Lebens von Bergen rab fliesen. So mussen die Fluthen euch gant über-schwemmen, u. alles verdorbene Leben wegnehmen.

10. D! himmlische Fluthen, O heilige Tauff! wer so ist be= schwemmet und gant übergos fen: der wächset im Garten als Cedern hoch auf, so das man kann sehen vom Frühling die Sprossen ausgrunen mit Zweigen und Früchten sehr sebone, drum jauchzet, und rühmet mit Lobes-Gethone

11. Den, der uns bishero so herslich geführt auf grasichten Auen und köstlichen Weiden: auch ofters die Hertsen in Liebe gerührt, und that uns als Deer= den der Schaafe hinleiten zun Wassern, da man sich sehr treff= lich kann laben. Drum können wir allzumal Zwillinge tragen.

12 Dieweil wir sind kommen sehr rein aus der Schwein, wo

seiner Deerden: drum jedes auch mit mir zu Herten es nimm, so wird denn sem Dame verherz= lichet werden. Und wollen Ihn alle zusammen erheben, damit wir Ihm können Kraft Ehr

und Ruhm geben.

13. So wandeln wir freudig im Paradies=Feld, und trincken des Wassers vom Bronnen des Lebens: und können vergessen die irrdische Welt, weil alles ge= schencket umsonst u. vergebens. Wir wollen indessen gepflanket da stehen als Baume an Was sern, sehr lieblich zu sehen.

14. Mit Aesten und Zweigen und Blättern und Frucht, daß alles vollkommen im Wesen da stehet: so wie es GOtt selbsten verlanget und sucht, wann Er uns in lockender Liebe nachae= het. Dem sen auch diss alles zu Ehren gesungen. Ja, Amen! es ist auch durch Ihne gelungen.

15. Wir wollen nun schliesen, und dringen hinein ins Innere, wo man in Gott kann genesen: da mussen auf hören die Bilder JEsus gewaschen die Schaaf und Schein, samt allem, was

men=

menschliches Sinnen erlesen, denn das ist auch Gottes selb= ståndiger Wille. Drum auf! und ersenckt euch hinein in die Stille.

43.

Ch sche mit Freuden den himlischen Lauff, wann hei= lige Seclen gefammlet zu Dauf, mit herzlichem Singen und lieb= lichem Klingen, und steigen von Zeiten zu Zeiten mehr auf

2. Ins hunmlische Leben: da ohne Verdruß man stetig em= vfindet den Liebes=Genuff, und Göttlichs Gedenen. Drum las set uns freuen, zu tuffen einan=

der mit heiligem Ruß.

3. Ich werde erfüllet mit him= lischer Lieb, dieweilich thu mer= cken, was kräftige Trieb, zum Göttliche Leben, in die wird ge= geben, wo fest sich verbunden

Dem, der sie geliebt.

4. Was ist es dann, das mich noch ofte so druckt? so dass ich muß geben sehr nieder gebückt: u. fühle die Schmerke im Beiste und Derken, so dasses auch schei=

net, ich ware besiegt.

5. Sind es nicht die Keinde, so oft sich verstellt, mit heuchleri= schem Hertsen verleugnen die 2Belt: und nannten sich Brüder, am Leibe Mit=Glieder, weil sie sich in Falschheit zur Zahl mit gezehlt?

6. Ich werde indessen erfreuet gants sehr, dieweil Gott hat sel= ber gerettet sein Ehr: und mach= te zu Schanden die falschen Ver= wandten, thut fraftia vertretten

sein glaubiges Deer.

7. Drum lauffich mit Kreuden den Göttlichen Weg, und achte keinSchande, noch Marter noch Schläg: dieweil ich verspüret, daß GOTT sein Volck führet, u. schützet sie wider des Keindes Geräck.

8. Drum fan mich nicht schwá= then the grimmige Wuth und falsches Verhönen: GOtt hält mich in Hutohn einiges Wan= cken, zu bleiben in Schrancken, so daß nichts kann rauben den Göttlichen Muth.

9. The Bruder und Glieder am heiligen Leib, von IEsu erkauft

Ge 2.

aum

zum jungfräulichen Weib: send himlisch um Leben, so wird euch gegeben die Liebe, wodurch man

die Zeinde vertreibt.

10. Und werdet schön leuchten mit herelichem Schein, bell brennend als Lichter, und trun= cken vom Wein der Göttlichen Liebe, Dheilige Triebe! die JE= jus gegeben in Seelen, die rein.

11. Und alles verlassen aus Böttlichem Sinn, gegeben von Derken gant williglich hin: da= mit sie vor allen nur Ihme ge= fallen, drum bringets auch Se= gen und lauter Gewinn.

12. So daß man kan lebe in ste= tem Genuß, in heiligem Scher= ten gants ohne Verdruß: mit lieblichem Singen Ihm Opfer zu bringen, und zeigen den Se= heilige Triebe, und selbsten vom

gen vom Liebes-Genuß.

13. The treulich=Verlobten im Bottlichen Bund, von himmli= und prachtig einher mit freudi= scherLiebe im Herkenverwundt: geht prächtig am Reigen, und finget ohn Schweigen, den Ro- selber bezwingen die Feinde, so nig zu loben all Tage u. Stund. schänden sein Göttliche Ghr.

14. So werden die Beister recht

noch näher zufammen gebracht: und tounen sich laben mit hinli= schen Gaben, zu trote dem Fein= de, der sie nur verlacht.

15. Jeh sehe im Geiste den him= lischen Sinn der Seelen, wo ich hier verbunden mit bin: weil sie sich so üben nur Jesum zu lie= ben, Ihm gantilich zu eigen ge=

geben jich hin.

16. Drum freu ich mich inigst, ohn gleissenden Schein, der heis ligen Göttliche Liebes-Gemein, von eiffrigen Seelen, die anderst nichts wählen, als leben keusch, züchtig, jungfräulich und rein.

17. Die werden sehr prächtig von innen geziert mit Blumen der Tugend: dieweil sie berührt vom Funcken der Liebe, durch Ronig von oben geführt.

18. So daß sie gehn herrlich gem Jauchzen nach seinem Be= gehr: ders lässet gelingen, thut

19. Druis werd ich im Siege munter gemacht, durch Liebe erfüllet mit Freud, weil IGius

den

den Kämpfern selbst stehet zur Seit, und führet die Kriege mit herzlichem Siege sehr trefflich als König und Delde im Streit.

20. Und rufe mit Freuden den Seelen im Bund, den Rönig zu loben mit Herken u. Mund: der alles in Händen, u. Hülfe wird senden, wann kommet die frohe Erledigungs-Stund.

21. Drum bleibet im Wege, geht freudig im Gang entgegen mit Sieges-und Lobes-Gesang, im Göttlichen Frieden, von als lem geschieden, was öfters das

Leben macht sauer und bang.
22. So werden wir alle zum
Eingang bereit, wenn sich wird
erössnen die guldene Zeit: da alle
zusanien den herelichen Namen
des HErzen erheben mit ewiger
Freud.

23. Wir wollen indessen sest schliesen den Bund, den König zu loben mit Herten u. Mund, in kindlichem Laile, nach seinem Gefallen, Ihm seben zu Ehren all Tage und Stund.

Me. Zi Gordof 44. Le grffiff of School der Liebe: drum thuich empfinden viel Göttliche Triebe von himmlischen Säften, die in mich gedrungen, wodurch das verderbliche Leben bezwungen.

2. Drum will ich hoch rühmen die Göttliche Thaten, wodurch mir dis hero ift alles gerahten: wo öfters geschienen, ich wäre bezwungen, ist es mir doch wiesder durch Leiden gelungen.

3. Drum bin ich erhaben in Freuden des HErzen, und will mich noch näher in Liebe hinkeh= rē zu deme, so machet verschwin= den die Leiden, und thut mich erfüllen mit Göttlichen Freuden.

4. Dann, wo ich auch öfters in Schmerken gesessen, da wurd ich zuletzte durch Lieben genesen: so daß ich empfunden viel Göttliche Kräfte, die machten mich freudig ins HErzen Geschäfte.

5. Und wo es geschienen, ich müßte vergehen, in Leiden und Schmerken, in Neugsten und Wehen: da fand ich, daß JE=

Ec 3.

fus

sus mir selbsten zur Seiten, u. half mir im Rampfe die Feinde bestreiten.

6. Drum willich Dir dancken und täglich lobsingen, O JEsul weil Dues mir lassen gelingen: und hast mir geholsen in bitteren. Schmerken, wann ich oft verwundet im Geiste u. Herken.

7. Ich hab es gelobet, es soll daben bleiben, daß ich mich will wieder aufs neue verschreiben: dan wann ich erwäge, wie Du mich getragen, so kan iche gant freudig im Glauben hin wagen.

8. Mein Hertze zerschmeltzet aus Göttlicher Liebe, ich kann es nicht sagen, was heilige Triebe ich inigst empfinde von Danschen und Loben: weil Du mich erhalten in Leiden und Proben.

9. Und machtest zu Schanden die, so mir entgegen, so daß sie sich musten zun Füsen hinlegen: und werden zerstreuet und alle zernichtet, dieweil sie sich wider dein Erbe gerichtet.

10. Dasselbe zu fahen mit man= cherlen Räncken, und heimli= chen Tücken, die sie sich erdencke:

drum will ich hoch rühmen dein Göttliches Rechte, weil Du mich erlöset von solchem Geschlechte,

11. So wider Dich streitet mit hefftigem Toben, in falscher Einbildung sich greulich erhoben: drum müssen sie alle zu Grunde vergehen, weil sie nicht in deinem Gerichte bestehen.

12. Druin dancket und rühmet den herrlichen Namen, die ihr send geboren aus Abrahams Saamen, u. mit mir gepflantet zum Göttlichen Leben, das Jesus uns selber von oben ge-

geben.

13. Und habet gesehen viel treffsliche Thaten, die GOTT und erwiesen und lassen gerahten: drum wollen wir täglich die Wunder anzeigen mit Danschen und Loben ohn einige Versschweigen.

14. Dieweil wir ja alle den Segen genossen, womit Er uns selber von Juen begossen: drum wollen wir zeigen die herzlichen Früchte, die in uns gewachsen im himmlischen Lichte.

15. Wir wissen ja, daß uns

**GOtt** 

GOLL seiber regieret, und hat uns bishero so herelich geführet, so daß wir erlernet viel heilige Sitten, wodurch wir die Men= ge der Feinde bestritten.

16. Drum woll'n wir Ihnrüh= men mit Dancken und Loben, damit auch sein Name werd in und erhoben zum Zeichen der Liebe: wir woilen hoch preisen sein'n berelichen Namen mit Göttliehen Weisen.

17. So daß auch sehr trefflich von Innen aus schallen viel lieb= liche Lieder nach seinem Gefal= len: und also den Segen durch Segen geniesen, wann wir so zusammen in Liebe einfliesen.

18. Und wachsen sehr schöne im Paradies-Garten, geniesen die Früchte von mancherlen Ar= ten: zu Ehren dem, der uns gibt Göttlichs gedenen, drum wol= len wir alle von Herten uns freuen.

19. Und täglich hoch rühmen die Wunder und Thaten, die an runs bishero so trefflich gerahte: dieweil wir dastehen vom DEr= ren erbauet, daß alle Welt sol=

1 14.15

thes mit Augen anschauet.

20. Drum steh ich, und werde auch nimmermehr weichen, bis daß ich werd völlig im Siege erreichen die Krone der Ehren, so Resus erworben, da Er an dem Stamme des Creukes ge= storben.

21. Dann weil ich gesuchet ein heiliges Leben, mich gantzlich daneben zu eigen Ihm geben: drum hab ich gefunden, den mei= ne Seel liebet, zum Trotz meis ner Feinde, die oft mich gesiebet.

22. Und machten mir Leiden u. Weben im Derten, so daßich empfunden oft bittere Schmer= ten: die sind nun geheilet, so daß ich genesen, weil GOtt mich Ihm selber zu eigen erlesen.

23. Und weil ich im Schoose der Liebe thu rasten, drum wird mich hinführo kein Keind mehr antasten, und ob sie schon öfters noch suchen zu raube die Gött= liche Kräfte und schwächen den Blauben:

24. So werd ich doch bleiben und ewig bestehen, wann alles zerfallen und unter wird gehen,

und -

n. werde dort singen mit Jauch= zen am Reigen; drum will ich auf Erden auch nimmermehr

schweigen.

25. Ihr Brüder und Schwestern! kommt, helfet mir smgen, damit wir GOIL unsere
Opfer darbringen: u. last uns
ja nimmer im Loben erweichen,
damit wir dort alle zusammen
erreichen

26. Das, was uns versprochen und theuer erworben, da JE= sus ist für uns am Creupe ge= storben: und hat uns geschenctet ein heiliges Leben, drum wird Ihm Kraft, Ehr und Ruhm ewig gegeben

27. Don allen, die JEsus zussammen gezogen, und selbsten die Herken durch Lieben bewosgen: so daß sie auch alles um Alstes gegeben, um also nach seinem

Gefallen zu leben.

45.

3 Ch werde kräftig angezo= gen, weil GOtt mich hat durch Lieb bewogen, zu fliehen, was betrüglich gleißt, und mich erfüllt mit seinem Geist.

2. Drum thu ich täglich in mir spühren, daß Ermich thut hinein wärts führen: da ich genieß verborgne Kraft, die nicienem Herhen Leben schafft.

3. Drum thu ich gant in Ihm zerhiesen, weil Er mich lähet so geniesen das wahre Gut, so nim= mer trügt, und Hert und Geist

und Geel vergnügt.

4. Und will auch stetig in Jhm bleiben, daß auch kein Feind mich soll abtreiben: so kann ich leben ohn Verdruß, und stets empfinden den Genuß.

5. So meiner Seelen Mahrung giebet, weil sonst nichts wird von mir geliebet: was mir im Geist nicht bringt Gewinn, das geb ich alles willig hin.

6. Und will noch tiefer in Ihn dringen, zu bleiben in Ihm mich bezwingen, so werd ich gants nach seinem Sinn von mir zu Ihm genommen hin.

7. Und werde aller Last ent= bunden, weil ich in Ihm nun alles sunden: u. kann auch nim= mer irre gehn, weil ich werd un=

beweg=

beweglich stehn.

8. Und will in seinem Willen ruhen, nichts wollen, wissen, oder thuen: als was sein Geist in mir einspricht; das ist die rechte Liebes = Pflicht.

9. So wird sein Bild noch hier auf Erden in mir voll aufgerich= tet werden: und konun in voller Mannheits=Spur zur rechten

Böttlichen Natur.

10. Da alles wird im Ziel vol= lendet, was sich oft hin und her gewendet. Die Liebe hat kein ander Ziel, sie ruht allein in Gottes Will.

11. Rommt Seelen, die ihr mit gezehlet, und habt das be= ste Theil erwählet: ergreifft den tief = verborgnen Sinn, und ge= bet Alls um Alles bin.

12. So wird das innre Gei= stes=Leben euch viel geheime Rrafte geben: und zeige die ver= borgne Spur zur rechten Gött=

lichen Matur.

rer Frieden, und man von al= zu leben: drum jaget nach dem lem abgeschieden: was in dem einen Ein, so könt ihr hier schon Beift nur bringt Verdruß, und selig senn. raubt den Göttlichen Genuß. If

14. Hier findet sich das wah= re Wesen, wo man kann recht in GOtt genesen. Was ofters Sorg und Muh gemacht, ist hin, und in Vergen gebracht.

15. Mian rubt im stillen Got= tes-Himmel, ist fren von allem 2Belt = Getummel, kein Eitles mehr das Herts bethört, weil man ist gants binein geführt.

16. Ins Deilige, wo GOTT selber wohnet, und nur mit lau= ter Segen lohnet. O selig! wer dift sagen kann, der wird gespeißt mit Himmels = Mann.

17. Drum ist mein Dert in Lieb zerflossen, weil ich das höch= ste But genossen: die eitle Welt mit ihrem Schein foll ewig nun

vergessen senn.

18. Romint, Liebsten, die ihr oft gesessen im Schmerk, wo ihr nicht kont't genesen: seht, was vor Ruh und Sicherheit geniefit man schon in dieser Zeit.

19. 2Bo man hat alles über= 13. 280 Stille, Ruh, u. wahs geben, in GOtt allein nur sucht

46. JCh

46.

Jeh will den Herren loben vor seine grose Treu, weil in so vielen Proven Er mir gestanden ben, u. that mir helsen aus: wan alles schien zerrinen, wurd seiner Hussich innen, ben schwezem Kampf und Strauß.

2. Drum freu ich mich von Hersten, u. wills verschweigen nicht, weil Er in vielen Schmerken sein Aug auf mich gericht, und bot mir seine Hand: wann ich in Leid und Wehen geschienen zu vergehe, that Er mir thun Beystand.

3. Drum will ich Ihm lobsingen all Zeit und Tag u. Stund, und Freuden = Opfer bringen, weil an mir worden kund sein grose Gottes-Treu; daben mich lassen wissen sein Wahrheit und Zeuguüssen, u. macht mich loss und fren

-4. Von denen, die mir stellten viel Bande, Netz und Strick, und suchten mich zu fähen, die kehrte Er zurück, und machte sie zu schand; so daß sie müssen sehen, daß ich noch kann bestehen,

weil Er mir thut Benftand.

5. Wer GOTT von Herken meinet, dem kan es fehlen nicht, obs schon oft anders scheinet, so hat Er doch gericht sein trenes Water-Herhzu denen, die Er liebet; wenn sie durch Leid betrübet, thut heilen ihren Schmerk.

6. Sein Nam ist groß u. machtig, in seinem Neiligthum gehts löblich zu u. prächtig; weil man da seinen Ruhm u. große Macht ausbreit t: ben denen, die BOtt ehren, muß sich sein Lob vermehren in Zeit und Ewigkeit.

47.

I Hr Brüder und Schwestern von oben geborn, laßt fallen den Schmerken, wo qualet die Herken, weil JEsus uns alle zur Freude erkorn: was trancket man sich, wann Hulse gebricht? und obes auch scheinet, wir waren verlorn.

2. So muß uns doch solches nur förderlich senn, wenn wir es recht fassen, uns Ihme gelassen ergeben, und ruhen in Ihme allein, in stetem Genuß, und ohne

Berdruft; weil Er uns erquicket

mit Göttlichem Wein.

3. So haben wir Friede und Freude zugleich, wenn wir uns so finden, u. lassen verschwinden das, was uns verhindert vom Böttlichen Reich: und schwächet den Lauff, zu halten uns auf. O werdet doch nimmer= mehr matte noch weich.

4. Und solte zuweilen die Sul= fe verziehn, so werdet nicht ban= ge, es dauret nicht lange, so mus sen die Feinde mit einem Wort fliehn: wen wieder erscheint, ders hertslich gemeint. O selig! die Ach um nichts anders bemühn.

5. Als lieben den König mit heiliger Brunst, die schmecken die Güte in ihrem Gemüthe, und werden begabet mit himm= lischer Gunst. Dedler Genuß! da ohne Verdruß man liebet, weil Er uns giebt alles umsonst.

6. 280 JEsus Lieb herrschet, da brennet das Herts in Göttli= chen Flammen, die schlagen zu= fanunen, und machet oft kussen mit deiligem Schert. Wer an= wandelt dieselben in Göttliche ders was liebt, und sich nicht so Freuden: zu loben den König

ubt, wird täglich belohnet mit

Leiden und Schmerts.

7. Ach lernet doch JEsun im Geiste ersehn! und sehet, wie rei= ne Er also erscheine: und obihr auch also vor Thine könnt stehn? was zaudert ihr noch, ermannet euch doch, wie konnet ihr sousten

ins Deiligthum gehn.

8. Wer noch ist beflecket mit hu= rischer Lieb, hat täglich im Der= ken nur Leiden und Schmerken, drum folg ich dem heilige Gött= lichen Trieb: und sage rein ab, versencke ins Grab, was mich noch kan scheiden von Göttlicher Lieb.

148, 114 (A) > 0ml

Ahr Bürger des Himmels! I fommt alle zusammen, en= zündet die Hertsen mit himm= lischen Flammen: das Feuer der Liebe zum Göttlichen Les ben hat in uns der Könia des Himmels gegeben.

2. Das machet recht brunftig und stärcket im Leiden, ver=

Ff 2.

mit

wieder zur Gabe, die Er uns wieder gefunden. von oben gegeben, um also nur Ihme gefällig zu leben.

4. Drum werde nunmehro nichts anders gehöret, als wie sich die Gabe des Vaters ver= mehret im heiligen Feuer im himmlischen Lichte: damit wir ausbreiten die Wunder= Beschichte.

5. Weil Er und geschencket ein Göttliches Leben, und hat uns Sich selbsten zu eigen ge= geben: wer solt nicht besingen die Wunder der Liebe, die in ims geflossen aus Göttlichem Triebe.

6. Drum werden wir täglich aufs Neue begossen mit Stro= men der Liebe, die kommen ge= flossen vom Brunnen des Pe= bens, der in uns ausquillet, da= mit das Verlangen des Her= hens gestillet.

7. So ruben wir sanfte im

mit freudigen Zungen, Dem al= Gottlichen Frieden, geniesen les so treffich vishero gelungen. das himmlische Leben hienie= 3. Drum schallen von Innen den: das Rrancken und Den= viel liebliche Lieder, wir op= cken ist alles verschwunden, fern dem Schöpfer dieselbigen was vor war verlohren, ist

> 8. So lebt man zu Ehren dem König von oben, und singet Ihm Lieder in Leiden u. Pro= ben: weil Er uns gezieret mit Göttlichem Leben, drum wird Ihm Preiß, Lob und Danck ewig gegeben.

> > 49.

Sr Gafte, machet euch bes reit zur Lames frohen Soch= zeit=Freud, und schmücket euch aufs allerbest: denn wie es sich ansehen lägt, so ist dieselbe nah vor unster Thur; drum werdet Freuden-voll mit Dimels-Gier. 2. Zieht an das reine Hochzeit= Rleid, send angethan mit Tap= ferkeit, zu stehen vor des Feindes Grimm: hort, wie euch ruft der Wächter Stimm, daß ihr folt Tag und Nacht nur senn be= dacht, daß eure Lampen ins Geschief ge bracht. 3. Der 3. Derzeind wird wagen, was er kann: steht man nicht als ein tapfrer Mann, so fällt dahin der Helden-Muth, der Kampf kommt nicht bis auf das Blut. Drum wohl dem, der in Glaubens = Munterkeit ist angethan mit Kraft und Tapferkeit.

4. Der wird in allem Rampf und Strauß auch halten können freudig aus: und so, daß auch nichts trennen mag, zu stehen ohne alle Rlag, erwartend nur allein in sufer Still, zu sehen, was des Derren Binck u. Will

- 5. So wächst man in dem Glaubens-Lauf, im Fallen steht man freudig auf, ermannet sich in Geistes = Krust, der allzeit Sieg und Heil verschafft ben des nen, die in steter Wächsamkeit bereit zu siehen in des HErzen Streit.
- 6. Wider das Thier und Antischrist, das sich in Frevel, Trug und List, bishero hat gebrüstet sehr, gesehet wider Gottes Heer: drum wird der Herr ihn bald mit seinem Schwerdt zerhauen, und vertilgen von der Erd.

7. Drum sammlet wahre Lesbens-Kraft, daß ihr nicht wersdet weggeraft im Grimm des Zorns, wie eine Fluth: seht was GOtt denen Sundern thut, die hier gelebt in Frevel, Trug und List, ge haßt, geschmäht, gesschändet jeden Christ.

8. Die vierthalb Jahre gehen an: O selig! wer diß mercken kann, damit er sammle Glaubens-Kraft, und nicht mit werde weggerafft, wen Gottes Zorn und schwehre Donner-Stimm sich rächen wird an seines Feindes Grimm.

9. Der jest sehr hoch erhaben ist, zu herzschen über Gott und Christ, u. seiner Glieder heil ze Zahl, die zu dem frohen Abend= Mahl gerusen, durch der Wächter starche Stimm, mit welcher Er zerschmettern wird der Feinde Grimm.

tiglich Er rette wird gant wuns derlich die, welche rufen Tag und Nacht: damit bald werd ein End gemacht dem Frevel-Haufsen, durch verruchte Lehr vers

Ff3. führt,

führt, und streitet wider Gottes Wuth verboster Grimm: denn

Deer.

11. Dieweil sie deinen Mamen schänd't, den selben mit dem Mund bekennt, sich schmücket schön mit Wort und Schein: verleugnet aber, daßsie rein an Hert, an Sinn und Geist hie werden muß, durch wahre Reu, in rechter Hertsens=Bufi.

12. Drum wird ihr werden angst und Weh, weil sie betrübet je und je die Frommen Got= tes allzunal, so viel auch ihrer an der Zahl: die GOtt zu sei= nem Dienst sich zubereit, zu die= nen Ihm in Hertens-Reinig= feit.

13. Damit sein grose Wun= der=Macht durch sie werd an das Licht gebracht: indem sie niedrig, arm und flein, den= noch ein Volck des HErren senn, Der plotslich richten wird die gante Welt, saint allem, was in Kalschheit sich verstellt.

14. Drum wachet, stehet recht bereit, ihr Klugen, in des HEr= ren Streit, damit nicht schre= ste euren Sinn des Feindes

seine Hoffart, Zorn und groser Pracht wird werden plotslich

gants zu nicht gemacht.

15. Alsdann wird wachsen uns der Muth, wenn GOTT wird aller Frommen Blut nun rachen an der Feinde Schaar, und sie vertilgen gant und gar: damit ihr Name werd zu nicht gemacht, und Ihm werd Lob und Preis von uns gebracht.

16. Darum, ihr Frommen allzumal, die ihr zum frohen Hochzeit-mahl gerufen durch des Herren Stumm: seht! wie Er straft der Feinde Grimm, der wider euch sich setzt mit stol= tem Muth. Nunmehro wird der HErr bald rächen euer Blut.

17. Steht also fest, halt't tapsfer aus in allen Pros ben, Creut und Grauf: das durch man hier wird zubereit, um ein zu gehn ins HErren Freud, die alle Frommen wird erquicken dort, wenn sie Lob, Ehre geben fort und fort

18. Dem Lamme, das erwür= get war: nun ewiglich und im=

merdar wird nimmermehr kein Schweigen senn, bis allzusam= men ins gemein dem grosen GOTT und Herrscher aller Welt Lob, Ehre geben in des Dimmels=3:lt.

M der stillen Herhens=Ruh 2 witt mein JEjus selbst her= zu: bindet meine Seele an,daß sie nimmer weichen kann

2. Bon der Liebe voilem Geist der mit Kraft in mich einfleußt: und erquickt mein mattes Hert; macht vergessen alle Schmerk.

3. Wann ich fitz in tiefer Still, führt mich Gottes reiner Will selbsten über Zeit und Ort: spricht in mich sein Lebens= 2Bort.

4. Binich Schmerkens-Rum= mer voll, weiß nicht, was ich machen soll: steht Er mirzu meiner Seit, und versüset alles Peid.

5. Dab ich seine Lieb genossen, daß ich gant darmit begossen, führt Er tiefer mich hinein, daß ich bleibe keusch und rein.

6. Deffuet Er mir seine Schä= te, daß ich mich daran ergötze: spricht Er mir so gleich mit ein, auch im Tod getreu zu seyn.

7. Sammlet sich mein Geist zusammen, voller Liebe, voller Mol. In der Lilem +in landril Blammen: find ich auch noch disidaben, dassieh meines IE= su sen.

8. Was ich reden thu, und den= cken, muß sich nur nach IEsu lencken. Ihm zu leben gant als lein, soll mein Ein und Alles

sepn.

9. Weil ich mich an Ihn ge= bunden, hab ich Ruh und Fried gefunden: weiche nicht in auer Pein, solt es auch schon schmerts= lich senn.

10. Seine Lieb, die ich genof sen, ift es, die mich unverdrossen lässet bleiben in der Still, nur zu sehn auf seinen Will.

11. Der mich halt in seinen Schrancken, vest zu stehen ohne Wancken: nur zu leben Ihm allein, drum kann ich recht se= lig senn.

12. Was vor Ruh und Sufig= keit findet schon in dieser Zeit:

mer

wer mit reiner Liebes-Luft wird getränckt aus seiner Bruft.

13. Doch ich thu noch mehr begehren, groser GOTI! thu mirs gewähren: laß den reinen Lebens-Strom fliesen rab vom Libanon.

14. Danich werde übergoffen von den Säften, die geflossen kommen aus der Gottheit See, und ersäuffen Leid und Weh.

15. So werd ich viel Früchte bringen, ein Lied nach dem an= dern singen: Dir zu Ehren auf M Der Stille, ohn Gewühle, der Welt, bisich kom ins Din=

mels=Zelt.

16. Da will ich es besser ma= chen, weil zu lauter Freud und Lachen Du wirst machen alles Leid, Dich zu lob n in Ewigkeit.

17. Dich sehe schon im Beist! wie dein gantes Deer dich preist schön mit Gettes Harfen-Rlang mit dem Siege-und Lobgesang.

18. Auf! die ihr noch lebt auf Erden, woilt ihr Dimmels= Bürger werden: en so stimmet auch mit an, u. besingt die Creu-Bes=Bahn.

19. Mit viel Danck = unt Sie= ges-Lieder opfert eurem Schop=

fer wieder, was jein Geist in euch ausspricht, dist ist eure Glaubens=Pflicht.

20. Stille Ruh und Sicherheit fich da findet aliezeit: wo beflif sen Herts und Mund, GOtt zu

loben alle Stund.

21. Glorie, Ehr und Herrlich= keit unserm Gott sen stets bes reit von der gangen Glaubens= Schaar ewiglich und innerdar. Mol . Set will murfon Dup.

Indet man die wahre Ruh: und Bereinen mit dem Einen. das gibt innre Kraft dazu.

2. Wer sich scheidet, ernstlich meidet allen falschen Trug und Schein: findet Wesen zum Ge= nesen, geht ins stille Salem ein.

3. Recht vergnüget lebt, wer sieget über aller Feinde Macht: ders von Ausen lässet brausen, alles Thun der Welt verlacht.

4. Sonst nichts wissen, als aeniesen GOTI, das wesentliche But: bringt Vergnügen, mas chet siegen über aller Zeinde Wuth.

5. 2Ber

5. Wer von Herken, ohne Schertzen, liebet in der reinen Lust: wird umarmet, und er= warmet an der heissen Liebes= niesen das, wo alles übersteigt, Brust.

6. Die da trancfet, voll ein= schencket denen, die gegeben hin-Derts, u. Munde, in dem Grun= de, leben nur nach Gottes Sinn.

7. Tief Ginsencken, u. sich Len= cken nach der stillen Geistes-Art, sind nur Gaben, wo sich laben die, so sich mit GOtt aevaart.

8. Stilles Schweigen, tief sich Beugen vor der höchsten Maje= ståt, kommt von oben, nach viel Proben, und inbrunftigem Ge= bat.

9. Wer geschieden von dem Frieden, so die Welt den ihren giebt, lebt auf Erden ohn Be= schwerden; weil er nichts Vergånglichs liebt.

10. Wilt du rahten, durch was Thaten die zur Ruh gekommen senn, so da rasten, nach viel La= sten, und in GOtt gegangen ein:

11. So lern meiden, und dich scheiden von dem eitlen Wort= Gepräng: da kein Wesenzum

....

Genesen, auch das Hert nicht

fommt in Eng.

12. Gant nichte wissen, als ge= macht dich reine, daß du kleine, und vor deinem GOtt gebeugt. 13. Solche Thaten können rah= ten, wo der Weg-zum Heilig= thum: da man stille, in der Kul=

le, u. mit sonst nichts gehet um, 14. Als mit Schweigen GOtt anzeigen, seines Geistes innre Lust: und, ohn Dencken, stets thut trincken aus der Liebe su-

sen Brust.

15. Was vor suse Liebes-Guste fliesen da zusamen ein: wo das Herkeruht ohn Schmerke, und

ins Innre gangen ein.

16. Wahres Mana findet man. da, und die durre Narons-Ruth thut ausgrimen, zum Versüh= nen, was verschuldet Fleisch und Blut

17. In den Kraften und Ge= schäfften der Vernunfts = Be= dencklichkeit: da im Scheinen, u. Gut-meinen man sich gleissend zubereit,

18. Durch Laut=schallen zu:

**G**9 aefal= gefallen deme, Der so nah ben= wohnt: wo der Wille nur ist stille, Er schon selber wohnt, und thront.

19. Nunich ruhe, sonst nichts thue, als nur warte, was sein Will: Er wird rahten meinen Thaten: so bleib ich in suser Still.

52.

Inder der Liebe, die ihr nun in Freuden bensammen, innigst zu loben und rühmen den herzlichen Namen, der groß von Macht, und uns zusammen hat bracht, geborn aus Abrahams Saamen.

2. Tretet zu Hauffe und rühmet mit freudigen Stimen den, ders so trefflich bishero hat lassen gelingen, und unsere Kriegfronct mit Göttlichem Sieg; wer solte nicht helsen besingen

3. Die grosen Wunder und Liebes-Treu an ums erwiese? drum musse täglich sein Name hoch werden gepriesen; in Munterkeit uns halten stetig bereit, daß wir in Liebe zersliesen.

4. Wann uns die Feinde an=

schnauben, und wüten u. toben, so werden unsere Herten mit Eifer bewogen, zu lauffen fort, daß wir erlangen den Ort, wo allzufannnen GOtt loben.

5. Drum mussen unsere Feinde mit Schanden bestehen, weil wir ganh freudig im Glauben die Wege fortgehen, durch Creuhund Noth, Schande, Verachtung und Spott, bis daß wir dorten eingehen.

6. Auch ist mein Derte erfüllet mit Göttlichen Freuden, weil ich kann sehen, daß unser GOtt selber thut streiten wider die Feind, so täglich bemühet sennd, wie sie uns möchten verleiten.

7. Jauchzet und rühmet, frolocket mit freudigen Stimmen, singet zu Ehren dem, der es uns lässet gelingen, in Munterkeit uns auch halt stetig bereit, und hilft die Feinde bezwingen.

8. Drum singt mit Freuden die Psalinen und lieblichen Lieder, u. geht am Reihen in Ordnung verbunden als Glieder, so klinget schön das Liebes-und Lobes-Gesthön in euer Perh u. Gemuther.

53. Rin=

53.

6 Inder unsver Liebe, tretet I mit zu Hauff: seht! was heilge Triebe in dem Glaubens= Lauffsich in die ergiesen, und zu= sammen fliesen, die mit reiner Liebe steigen Himmel-auf.

Liebes=Fluff, der sehr rein auß= quillet, durch den Ueberguß: der von oben triefet, damit ihr ver= tiefet in das reine Meer der

Gottheit zum Genuß.

3. Alle reine Geister, die von oben her, daben unserm Meister geben Preis und Ehr: weil sie Mitgenossen, kommen auch ge= flossen auf sie Strome aus dem tiefen Ungrunds-Meer.

4. Habet reine Bertsen, traget mit am Leib Christi Creuts und Schmerken, daß euch nichts ab= treib: weil ein reines Lebe Er in uns gegebe, u. geschmücket schön als ein Jungfräulich Weib.

5. Wer solt Ihn nicht loben? weil Er uns erkaufft, kost't es -gleich viel Proben, find wir doch getaufft, daß wir mit Ihm ster= ben, und das Reich ererben. O

wie selig ist, der Ihm so stets

nachlaufft.

6. Was ein herrlich Wesen bringt der Christen-Stand; wo man recht genesen, alles hålt vor Tand: was von ausen gleisset, und von GOIT abreisset, um 2. Werdet mit erfüllet von dem zu hindern auf dem Weg zum Baterland.

> 7. Man wird gank entbunden aller Sorg und Last, wahrer Fried ist funden, daben flise Raft. O was vor einleben wird in die gegeben! die von gantem Der=

Ben alles hier gehafit.

8. Miemand kann ermessen, was vor ein Genuß und Fried wird besessen, wo man ohn Ver= druß, unermud't im Warten, in dem Creukes=Garten, bis genossen man der Liebe Ueber= flufi.

9. Wodurch man vergessen al= ler Pein und Schmert, da man oft gesessen mit verwundtem Hert, und verlangtein Sehnen, auch zu gehn mit denen, die ver= anuget senn mit vollem Liebess Scherts.

10. Drum wird auch gefungen Bg 2. von von der ganken Schaar, denen es gelungen, daß sie immerdar ohn Ermüdenloben, nach vollend ten Proben. O! ich freu mich auf das grose Freuden= Jahr.

11. Weil ich werd eingehen mit viel Sieges-Freud, und vorm Throne siehen: O! der guldnen Zeit, da ich ohn Aufhören mit den Himmels-Chören werde jauchzend rühmen GOTT in Ewigkeit.

54.

Rampfer und ihr Glauben s= Rampfer, kommt und sehet eure Kronen! Es ist euch gelungen, weil der Feind bezwungen, num da habt ihr euren Lohne: weil ihr send in dem Streit als ein Held gestande, bis der Feind zu Schanden.

2.Glauben, Lieb und Hoffen hat das Ziel getroffen, darum thort man freudig klingen: Zisons neue Lieder schallen frolich wieder, das das Hert vor Freud thut springen. Es ist

aus aller Strauß, weil der Feind gebunden, und ist über= wunden.

- 3. Nun wird Zion lachen über seine Sachen, weil die Ruthe ist zerbrochen: und des Treibers Stecken sie nicht mehr wird schrecken, und der alte Fein d geroche. Freuet euch allzugleich, die ihr ausgehalten und nicht that t erkalten.
- 4. Wo die Helden-Thaten einmal sind gerahten, da kann man es weiter wagen: in dem Rampse-Ringen seine Feind bezwingen, bis sie alle sind geschlagen, und der Sieg nach dem Krieg theilet aus die Beute, mit viel Sieges-Freude.
- 5. Rechte Glaubens-Männer und Barheits-Bekenner lassen sich auch nicht abschrecken: wen sie schon geschlagen, sie thuns weiter wagen, bleiben sie schon oftmals stecken. Neuer Muth wagts aufs Blut, wird nicht gern zu Schanden in des Feindes Landen.
  - 6. Rommt ihr Glauben 8 = Echu-

Schüler und ihr Muth-Abküh= ler! kommt und lernet solche Thaten: daß ihr auch im Sin= cten konnet List erdencken, die zum vollen Sieg gerahten: Tapferkeit ist bereit es aufs neu zu wagen, bis der Zeind geschlagen.

7. Groser Muth gibt Star= cte, und die Glaubens=QBercke zeigen ihre Kräfte wieder: es ist nicht verschertzet, wen man nur behertet, ob man schon ge= schlagen nieder. Solches schafft neue Kraft, tiefer einzudringen,

alles zu bezwingen.

wenn er bleibet stecken, der wurd seine Beut verlieren: er musi tapfer sehen, wer ihm vor thut gehen, und die Kriege aus nachgeben, muß mit Schand den Göttlichen Muth. besteben.

und im Rampfgewagt ihr Le= man siehet es ja.

ben. Gloria! Er ist da, er ist schon getoinen, freuet euch ihr fromen. 10. Ihr solt nun eingehen, wo die Kampfer stehen, und mit er= ben eure Kronen: die ihr sollet tragen nach denzeidens=Tagen, und in Fried bensammen woh= Da der Sieg nach dem Krieg in den Friedens-Mauren

55.

ewiglich wird dauren.

ODbsinget, lobsinget dem Ro= 2 nig der Ehren, dieweil Er ge= sieget in Stärcken. Kraft: wir wollen sein Lobe mit Dancken 8. Wer bald wolterschrecken, vermehren, weil Er uns in 3h= me auch machet sieghafft.

2. Es werden jett wieder aufs neue geboren aus Göttlichem Saamen vom himiischen Blut: thut führen. Wer nicht kann die werden aufsuchen, was schei= diesem Mann in dem Rampf netverloren, u. wieder erwecken

3. Es werden nun alle mit 9. Er wird bald mit Gilen sei= Schanden bestehen, die über die nen Raub austheilen, und die Fromen gerufen: da, da: das Ritter-Krone geben seinen treue wolten wir gerne, damit sie ver= Helden, die sich vorn an steilten, gehen, sie sind schon gefallen,

G93.

4. Thr

4. Ihrhabet gefehlet und übel giebt Sieg. gesehen, es kan ja nicht fallen 9. Drum kommet aufs neue, des Königs Geschlecht: Er thut ihr eifrigen Seelen, die ihr habt fie beschützen, damit sie bestehen, bishero gehalten die Drob: wir aund ninnnermehr weichen vom wollen mit Freude Gott's Wun-Bottlichen Recht.

5. Die Blüht ist gefallen, der mit stetigem Lob. Saamen bleibt stehen, u. wach= fet in Sturmen u. Winden voll von Inen erschallen, dieweil wir auf zur Göttlichen Größe: wird nimer vergeben, auch niemals können nun wieder mit Freuden ermuden im hinlischen Lauff.

6. Des freuet sich Jacob mit sei- fruchtbar der Gottliche Saft. nem Geschlechte, dieweil sie nun wieder zu sammen gebracht: so daßsie hoch rühmen des Köni= ges Nechte, der ihnen benstehet wo IEsus hilft siegen, da kan mit Stärcke und Macht.

7. Aus diesem Geschlechte wird ben im Rampf bis aufs Blut. langet die völlige Beut.

wider sie setzen, und ziehen mit die Beut. Daufen entgege zum Krieg mit 13. Der DErrwird nun balde Schwerdt, Schild und Bogen: mit Eifer ausziehen, und selber nichts wird sie verletzen; weil bestreiten das bose Geschlecht:

· F 1: 13

der erzehlen, dieselben erheben

10. Last Dancken u. Rühmen empfinden verneuete Rraft: wir fort wallen, weil in uns wird

11. Ermanet die Beister, thut långer nicht zagen, erwecket im Glauben den Göttlichen Muth: manes wagen, um feste zu ste=

Saamen behalten auf Erden, 12. Ergreiffet die Schwerdter, und stehen als Belden im Streit: umgürtet die Lenden, und ziehet und wird sie im Kriegen nichts mit Freuden als Helden in tonen aufhalten, bis daß sie er= Streit: der Keinde ihr Troken wird sich nun bald wenden, dan 8. Und ob sich die Feinde schon werden die Kämpfer erwerben

BEsus Jehovah den Seinen die Mühan zurichten sich tag-

lich

lich bemühen, damit sie verkeh= ren das Göttliche Recht.

14. Dan werden die Frommen einnehmen ihr Erbe, wann alle Gottlosen vertilget auf Erd: u. wird sie auch nüner kein Keind mehr verderben, weil GOtt sei= ne Kräfte in ihnen vermehrt.

15. Drum singet und rühmet mit Dancken und Loben, die ihr thut selbst regieren. send gezehlet zu Gottes Ge= schlecht: der Höchste zernichtet der Gottlosen Toben, thut sel= ber sein Erbe erhalten ben Recht

16. Drum wollen wir alle zu= samen erheben den Mamen des HErren mit Göttlicher Freud: und Thine Kraft, Ehru. Ruhin imerdar geben dort ewiglich u. auch schon hier in der Zeit.

56.

M Eine Scele soll nun sin= aen, loben Gottes Wunspat: und hilft mir aus aller ste scheinet. Noth, zeigt sich als ein treuer 5. Aller Menschen Raht, Ges GOtt. Bannich nichtsinehr danckon treffen nicht das rechte 5. 221.1

ner armen Sachen.

2. Tag und Macht thut Er benstehen mir in aller Schwach= heit gros: und hilft mir aus al= len Weben; kommt auch schon ein harter Stoff; läst Er doch nicht fallen hin meinen schwa= chen bloden Sinn; sondern las set mich versvuren, daß Er mich

3. Wann die innre Geistes= Wehen mir durch Hert u. Geiste gehn: daß es scheint, ich müßt vergeben, lässet Er mich doch be= stehn, daß durch Glauben und Geduld ich erwerbe Gottes Huld; Demuth, Hoffen, Lieben, Leide könen mich darzu bereiten.

4. Ich will gern in allen Sa= chen warten incines Gottes Raht: Der es weiß gar wohl zu machen, sowie Ere beschlos sen hat. Esist doch nur lauter Wind, was ein armes Men= derthat; weil Er mir in allen schen-Kind wählet, liebet, und Dingen ben thut stehen fruh u. vermeinet; ob es schon aufs Be=

weiß zu machen, hilft. Er mei= Ziel: darum ist ein stetes Wans

cten,

cten, wo manes so machen will, wie Vernunfft es meint u. ticht: es wird gant nichts ausgericht, wo nicht GOtt des Menschen Führer, und selbst seines Thuns

Regierer.

-6. O! wie vieles Leid und Be= hen kont der Mensch entübrigt seyn: wann er GOtt selbst nach that gehen, und that glauben keinem Schein, den sein eigen Urtheil ticht; sondern alles diff zernicht, was in ihm sich lässet mercken, das sein eigen Thun thut stärcken.

7. Selig ist der Mensch geach= tet, der einmal zum rechten Ziel ist gekommen, und betrachtet Tag und Nacht, was GOIT nur will : er wird leben hier und dort, und, nach Gottes wahrem Wort, gants von keiner Quaal mehr wissen; sondern selbsten GOTT geniesen.

Der 129. Psalm.

Mein Geist wird nun aufs BOttein Wunder=Lied, Der Schmert:

mich mit Liebe angezogen durch seine grose Gnad und But; weil. ich verspur, daß Er in mir sich niederlässet in dem Grund, und macht mein armes Dert gefund.

2. Dannich gar oft sehr hart. gedrungen in meinem Geist von Jugend auf, und von den Fein= den schier bezwunge, daßich er= mudet in dem Lauff: es find für= wahr viel lange Jahr, daßich gedränget oft und viel, von Jugend auf ohn Maasi und Riel.

3. Ich kan mit Irael wohl sa= gen: sie haben mich sehr oft ge= drängt, von Jugend auf mit sehr viel Plagen mir vieles Lei= den eingeschenckt; doch konten sie mit so viel Diúh gant nicht bezwingen meinen Ein, den ich

GOtt hatt ergeben hin.

4. Must' aber leiden auf dem Rücken, daß er durchpflüget jämmerlich mit vielen falschen bosen Tucken, und Pfeil, und Schwerdt, u. Morders-Stich: ihr boser Raht wurd nimmer satt, bis sie durchgrabe mir mein neu bewogen zu singen Hert mit vielen Wehen Leid und

5. Und

5. Und ihre Furchen lang gezogen auf meinem Rücken hin und her, bis endlich GOtt in Gnad bewogen, und half mir aus zu seiner Ehr: machte zu schand die losen Band, brach ihre Seil und Strick entzwen, u. macht mich wieder loss und frey.

6.Drum werde all mitSchand bestehen, die Zion heimlich gram und feind: ihr Thun wird gants und gar vergehen, und fallen, eh man es vermeint; weil GOIT verwehrt, zurücke kehrt die Unschläg der Gottlosen Rott, die Zion höhnet, und nur spott't.

7. Sie werden ihre Saat nicht sehen mit Freuden grünen auf dem Feld, weil sie wird vor der Zeit vergehen, eh man die Sichel trägt zu Feld: ihr hoher Sinn wird fall'n dahin, wie Graß, das hoch auf Dächern steht, verzorret, eh die Sonn aufgeht.

8. Wo keine Sichel mit gefüllet, noch auch des Garben-Binders Hand: ihr Schein, womit sie sind umhüllet, wird fallen, und nicht halten Stand; ihr beste Saat wird in der That nicht

bleiben stehen bis zur Zeit, wan Zion ihre Ernd erfreut.

9. Drum werden sie dis Wort nicht hören von allen, die vor über gehn: der HErz woll eure Saat vermehren, daß eure Garben diese stehn; dis Se gen 6= Wort wird also fort von ihnen bleiben abgewandt durch Gotztes starcke Wunder-Hand.

10. Drum freue sich die kleine Heerde, die Zion heißt und auserwählt, daß sie durchs Creutz geheiligt werde, u. zu der Frommen Zahl gezählt: es bleibt daben, Gott ist getreu den Seinen schon in dieser Zeit, und wirds auch senn in Ewigkeit.

58.

m M EinSeel soll GOtt lobsin= f, gen, und Ihn hoch rühmen allezeit, dan Er läßts mir gelingen, drum soll mein Herk stets et, seyn bereit: daß ich sein Bunre der-Thaten ausbreite nah und sie fern, die bisher wohl gerahten, du Lob dem grosen Herm, vor ste Dem sich alles beuget, wann Er sich aufgemacht. Mein Seel ist hoch hoch erfreuet, weil Ermir Heil

verschafft

2. QBider die Feind ohn Maa= fen, die auf mich drungen allzu= mal, und mich ohn Urfach haf sen, damit sie brachten mich zu Kall. Das hast du lassen fehlen, ibr'n Rabt zu nicht gemacht: drum will bein Lob erzehlen, u. stetia senn bedacht, daßich Dich rühm und preise, mein GOTT! zu aller Stund, und dir Lob Ehr crweise, aus vollem Herkens= Grund.

3. Den Du that'st nicht verges sen, was du zuvor verheisse hast: und liesest mich genesen, u. nah= mest weg mir meine Last. Du lässt den Bund nicht fahren, haltst fest an deiner Treu, erret= test von Gefahren, und machst von Banden fren die, so sich Dir vertrauen u. halten in der Noth, die lässest Du bald schauen, daß Duibr Schutz und GOtt.

4. Du liesest deine Gnaden fund werden dem Bolck Israel, und heiltest ihren Schaden: daß man von deinem Ruhm erzehl jest und zu allen Zeiten, weil wird mir senn, wen ich gehein,

Dubist Jacobs GOtt, u. thust vor sie selbst streiten, hilfst ihnen aus der Noth. Drum ton'n sie siets verehren den grosen Name dein, wann sie dein Lob vermeh= ren in deiner heil'gen G'mein.

5. Deil, Preiß, Danct, Rraft und Stärcke, sen unserm GOtt in Ewigkeit: Der uns zeigt feine Wercke, daß wir zu seinem Dienst bereit. Er thut mit Bute walten über sein Eigenthum, u. thut sein Zusag halten: drum werd Ihm Preis und Ruhm jest und zu allen Zeiten von seis nem Erb = Geschlecht, die seine Macht ausbreiten, das sen ein ewigs Recht.

59.

MUN gute Macht, du eitse Il Belt, dein Bese mir nicht mehr gefällt, du giebst gar schlechten Unterricht: wen Sulf gebricht, kanst du dir selber rah= ten nicht.

2. Ich weiß ein Gut, das beffer ist als hier der eitle Gunden= Mist: das ist mein Theil, das

daß

dassich ben GOIT werd ewig

fenn.

freudig stehn: ein jeder, was er hat gesäct, wird abgemäht, und Welt, Gute Nacht. hin gebracht an seine Statt.

4. Drum, wie du hier thust Frucht nach Haus. Wer hier

verheissen hat.

lauffst du hin? lass ab von dei= aus viel Trübsal kommen: wo nem eitlen Sinn; du must sonst Er die wahre Ruh bereit vor hören im Gericht, wenns Ur= alle liebe Frommen. theil spricht: geht von mir weg, 2. Weil ich geliebet Christi Sin, ich kenn euch nicht.

6. Was hilft alsdann der hohe Gut? was wird die Wohllust senn alsdann? O dencke dran! dass dich nicht trifft der Fluch

und Nann.

7. Und mussest hören dieses Wort: geht, ihr Verfluchten, von mir fort, ins Feuer hin, das ist bereit in Ewigkeit vor alle, mels=Thur, da mir dafür wird die sich nicht bereit.

8. Und nur nach Wohllust hier getracht'i, den theuren Gottes= 3. Da werd ich meine Erndte Raht veracht't. Drum ist der sehn, wenn ich vor GOtt werd Schluß ben mir gemacht: ich habe bedacht, und sag nochmal:

60.

sacn aus: so bringst du eine MUN habich meinen Lauf I vollendt in diesem kurken nach Gottes Will u. Rabt faet Leben. Nun wird mein Leid in seine Saat, exerbt, was GOtt Freud gewendt, die GOTT de= nen thut geben, die durch viel 5. Darum, O Mensch! wo Creut und Traurigkeit, und

ist mir zum Erbe worden ein besser Theil mit viel Gewinn, Muth, u. alle Welt mit ihrem als hier in Mesechs=Pforten: da nichts als Angst und Noth und Plag, und harte Leidens= Proben, nun werd ich ohne alle Klag GOtt ewig dafür loben.

3. Mein Joch, das ich getra= gen hier, war Christi Creut auf Erden: nun gehich ein zur Dim= werden die grose Freud und Se=

Sh 2. ligfeit, ligkeit, die JEsus mir erworben durch viele Angst und Todes= MUN werde ich wieder aufs storben.

Gefahr und Jammer hier auf 2. Ich mußte vertragen das, Erden: da nichts als Leid und was ich verschuldt, die weil ich Traurigkeit, wenn es aufs beste verschertet die Göttliche Duld: kommen, soist es Muhe und Ar= doch that ich im Leiden nicht beit ben allen wahren Fromen. wider GOtt streiten, und litte

5. Nun fahr ich hin ins Para= es alles mit grofer Gedult. deis, daich werd aufgenommen und Preifidie gante Schaar der and Wonne, ohn Ende und zu jeder Frist hell leuchten wie die Somme.

6. Sabt gute Nacht, ihr meine Freund, die ihr noch ben dem Le= ben: es fommt auch an euch, eh ibrs meint; drum schicket euch daneben, macht euch bereit auf diese Zeit, wann ihr must an den Reihen. Heut ist der Tag der Ewigkeit, laßt euch die Muh micht renen:

62.

Streit, da Er am Creut ge= Il neue beglückt, nachdemich in Schmerten und Leiden ge= 4. Mußschon der Leib verwe= druckt: und traurig gesessen, sen zwar, und gant zu Staube bis daß ich genesen, daß Herte werden, so wird ein End nur der und Beiste und Seele erquickt.

3. So daß ich in tiefester De= von GOtt, wo gibt Danck Lob muth gab hin mein Liebstes in Leben nach Göttlichem Sinn: Frommen: da werd ich senn ben und hielte mich stille, bis daß IGht Christ mit groser Freud ich die Külle der Gnaden erwor= ben mit vollem Gewinn.

4. Drum will ich mich scheis den von allem auf Erd, damit ich Gott's Eigen-Ergebener werd: will alles verlassen, und noch dazu hassen das Liebste, so ofters mein Derte bethort.

5. So werd ich schon finden die Göttliche Spur, wan ich so geschieden von Welt und Na= tur: und lasse sie fahren, und thu mich nur vaaren mit GOtt

und

gangen ein ewiger Tag: die Bottliche Sonne bringt Freude und Wone, und machet veraes sen all' Leiden und Rlag.

7. Ich sehe schon weichen das Dunckle der Welt, ihr tring= liches Wesen bald alles zerfällt: ihr Kalschheit und Lügen solln treuester Freund. mich nicht mehr trügen: ob sie ftellt.

ewig besteht: was solt ich den selber regieren, wenn es mir lieben, was plotslich vergeht, an Hulfe und Stärcke gebricht. und machet nur Leiden? die als Spreuer vom Winde ver= mir durch die Versuchungen webt.

9. Wie wurde mir alles so Welt recht im Grunde veracht. QBurd öfters betrogen u. greu= fälschlichen Lippen anlacht.

ben Dem, Der mich erkorn, u. bleiben beflissen, daß ich sein Sich mir auch felbsten zu eigen Getreu-und Ergebener sen.

und der heiligen reinen Natur. verschworn: und that mich er= 6. Es ist nun beschlossen, ich retten aus Leiden und Nothen, lasse nicht nach, bis in mir auf= wenn alles geschienen, ich ware verlor'n.

> 11. Was Er mir geschencket, das raubet kein Keind, sie werden zu schanden, wie viel der auch sennd: ihr trügliches Schei= nen kann in mir verneinen mein holdster, mein liebster, mein

12. Er hat mich gezogen zum sich auch schon in ein Lichte ver= Göttlichen Licht, drum ist auch mein Herke zu Ihme gerich't: 8. Ich spire ein Leben, das Er thut mich auch führen, und

13. Wenn alles will fincten, so trugliche Freuden, sind leichter bleibet Er stehn, und thut mit gehn: und finck ich schon nieder, so stårekt Er mich wieder, daß bitter gemacht, eh daß ich die ich kann in Proben und Leiden bestehn.

14. Drum will ich mich wie= lich belogen, wen sie mich mit der beenden aufs neu, dem Lieb= sten im Leben zu bleiben getreu: 10. Drum will ich tren bleis will anders nichts wissen, als

Dh 3. 63. O Nus 62.

nimm eilends deiner wahr, Deuchel-Triebe. zeit=Kefte.

damit sich keins verweil durch langes Schlafen, ein jedes sen bereit, in steter Munterkeit, mit

Geistes=Waffen.

3. Erdffnet Hert und Ohr, bebt euer Haupt empor, breit't Trieb mein Bert bewogen aus die Hände: seht! wie des Keindes Macht, und Babels also ohne Scheu die Meine nen-Huren-Pracht, eilen zum Ende. nen, ob gleich die gante Welt

4. Dann JEsus, euer Deld, der euch hat auserwählt, als mich trennen. seine 2Bahrte, der rufet über=

geschmücket werde.

5. Wohl dem, der drauf be= dacht, all Tag und Stunden wacht, dem wirds nicht fehlen, wenn JEsus, unser Hirt, sein Bolck versammlen wird, sich zu vermählen

die sich allhier vertraut, in rei= ihr bleib ergeben

ner Liebe, so daß sie gants als Auserwählte Schaar! lein nur Ihm ergeben senn ohn

schmück dich aufs beste: die 7. 28ohl mir! weil ich er= Wächter rufen schon, vom ho= wehlt, zur frommen Schaar hen Hincle-Trobn, zum Doch= gezehlt: die reine Taube hat mich selbst auserkorn, dazu auch 2. Auf, Auf, in schneller Gil, neugebohrn, kein Keind mich raube.

> 8. Dann ihre treue Gunst die hat mich gants unsonst an sich gezogen, mit reiner Himmels= Lieb, daß durch die starcken

> 9. Au bleiben ihr getreu, und dagegen sich verstellt, nichts soll

10. Das Dauche ihrer Kraft, laut, daß seine keusche Braut und starcken Liebes-Macht thut mich durchdringen, daß ich, aus Lieb zu ihr, der falschen Lust Begier nun kan bezwin= gen.

11. Die groseliebes=Treu be= wegt mich oft aufs neu zum keuschen Leben, damit ich recht 6. Mit seiner keuschen Braut, bereit, die gande Lebens=Reit

12. Mit

12. Mit reiner Hintels-Lust, dieweil aus meiner Brust durch sie vertrieben die falsche Huren-Lieb, davor sie sich mir giebt, und thut mich üben

13. Durch ihre scharfe Zucht, damit ich bringe Frucht, in rei= ner Liebe; in Geistes Munter= keit und steter Wachsamkett,

daben mich übe

14. In unverfälschter Treu rein, ohne Deuchelen nach Gottes Willen, in Geistes-Miedrigkeit, bleib ihrem Winck bereit, den zu erfüllen.

15. Ich bleibe ihr vertraut, weil ich im Geist geschaut den hohen Adel, so haben allzusam, die allhier Gottes Lamm rein,

ohne Tadel,

16. Gefolget also nur auf seiner keuschen Spur, in Liebes= Tritten: mit Geistes=Munter= keit, und steter Wachsamkeit,

den Zeind bestritten.

17. Drum werd ich gehen ein, wo Gottes Liebsten senn, in hohen Ehren, und, mit der ganshen Schaar, ewig und immersdar sein Lob vermehren.

18. Ihr Himmels = Braute

schaut, wie schön die Stadt ers baut, wo die eingehen, so hier gefolget nur des teuschen Lams mes Spur, in Leid u. Wehen.

19. Drum geht am Reigen schön, mit Siegs=und Lobgsthön von teuschen Leben; so könt ihr gehen ein, wo Gottes Liebsten senn, und Ehre geben

20. Dem Brautgam JEsu Christ, der allbereit gerüst, euch zu empfangen auf euremGlaubens-Weg. D! werdet ja nicht träg, Er kommt gegangen.

21. Auf, Auf! und send bereit, Er ist ja nicht mehr weit, wie könt ihr schlasen? zieht eure Kleider an, daß man es sehen kann, thut euch aufmachen.

22. Und rufet allzusamm: fomm, fomm! O Gottes= Lamm, daß deine Währte, die Du dir selbst vertraut; aus dei= ner Seit erbaut, verehlicht werde.

23. Des Echo Biederhall giebt einen Gegen-Schall; Ja, ja, ich komme, zu halten meine Treu, damit ich dich erfreu, O meine Fromme!

64. 0

Dimmliche Bohllust! O Göttliches Leben! das JEsus in heilige Seelen gegeben: die gäntlich vor Liebe im Herten entbronnen, weil seine Lieb heimlich zu ihnen geronnen.

2. Wie freudig wird jeho schon von mir gesungen, weil himm=lische Liebe mein Herhe bezwungen zum Göttlichen Leben schon hier auf der Erden, daß man es kann sehen an Sinn und Geber-den.

3. Drum foll mich nummehro kein Ding mehr aufhalten, weil feurige Liebe lässt nimmer erkalten: dann leb ich in JEsu, so kan mirs nicht sehlen, und wasich auch vor und nach wolte erwählen.

4. Das find ich in Ihme, durch brunftigs Verlangen, ja scheints oft verlohren: so kommt Er gegangen, u. träncket mich reichtich mit Göttlichen Strömen, daß also kann Gnade um e nade ich nehmen.

5. Und läßt Er mich oftmal schon Seufzen und Klagen: so

kann Er dech nimmer sein Ja= Wort versagen. Er läßt mich empfinden in bitteren Schmer= hen sein seurig' und brünstige Liebe im Serhen.

6. Ja Wolcken und Dunckelheit inuß uns oft geben den himlischen Regen zum Göttlichen Lebe: damit wir erweichet nicht weiter erhärten, und also wird fruchtbar die Paradies-Erden.

7. Und köntich nicht lieben in Leiden und Freuden: so wär ich nicht sicher, daß Schmerken mich scheiden von meiner Herk-Liebe, die JEsus mir schencket, die mich oft erquicket, wenns Herk ist gekräncket.

8. Und scheinets zuweilen, nur ist es verloren, gar plotslich wird wieder was neues geboren: daß man oft von Herhen in Liebe mag scherhen, läßt Er uns empfinden die bittersten Echmers ten.

9. Und wann so im Leiden die Seele bewähret, und also kein Schmerke noch Wehmuth beschwehret: so ist sie erhaben und ganklich entwomen, ja Freund

nng

and Feind hat sie nunmehro be=

zwungen.

10. Sie singet und springet mit freudigen Leben, dieweil ihr der Ronig des Himmels gegeben viel reine Wohlluste, die nimmer kein Ziele: weil dieses der Christen ihr tägliches Spiele.

vi. Die Thränen, so oftmal das Herke zerschnitten, seynd nunnehr besänstigt, der Feind ist bestritten: dieweilich in Freuden u. Leiden zugleiche, ja nimmer, von meinem Verlobeten

weiche.

12. Die Liebe, die öfters mich hatte betrogen, ja fälschlich von meinem Herhlichsten gezogen: die ist nun erfäuset im Göttlichen Meere, weil all dis ihr Brennen verloschen nunmehre.

13. Dann Leiden und Lieben das hat mich bezwungen, mich gantzuergeben an meinen Lieb-Frommen, samt meiner so theuer er erworbene Seele, mich gantzlich Ihm bleibend zu eigen vermahle.

14. Und hatt Er nicht um mich so fewig geworben, gewistlich ich wäre schon längstens verdor= ben, dieweil mir die Töchter der unteren Wellet gar viele gefär= liche Wese cossellet

liche Metze gestellet.

15. Dann himmlische Liebe die hat mich bewogen, dieweil Jungfrau Sophia an sich gezogen den inneren heimlich versborgenen Willen, um selben gant brünstig in Liebe zu füllen.

16. Und weil ich nunmehro den Nehen entgangen, die mich gar betrüglich oft hatten gefangen: ja gar mich verführet vom richtigen Wege, daß öfters ist alle Kraft worden mit träge.

17. Denn falsche Ohnmachte versührische Kräfte berauben u. hindern des DErzenGeschäff= te: und machen uns matte im Lauffe, daneben verlieret man Gnade und Göttliches Leben.

18. Dieweil ich numnehro bin aufwärts geflogen, und himm= lische Liebe mich gäntlich bewo= gen: um so zu entslichen den irr= dischen Belten, damit ich könn' ruhen in himmlischen Zelten.

19. Und werd ich oft durre und trocken gehalten, die reine Lieb

છ વુ

låffet fich nimmer erkalten: dan bin ich nur ganhlich von Eigen= Lieb leere, so tliesen stets Strome vom Göttlichen Meere.

20. Befeuchten und wässern das magere Derke, und machen vergessen die bitteren Schmer= Ben: dann die, so im Lieben sich einmal ergeben, die könen nicht weichen im Tode und Leben.

21. Nummehro so bleibe ich ewig verbunden Ihm, meinem Derbliebsten, ich habe empfun= den, daß wie seine Sorge so treulich halt Wachte, und wen auch mein Lichte wird dunckel ben · Machte.

22. Ihr Kinder der Weisheit, foint alle gezogen, macht scharf= fe die Schwerdter und spannet die Bogen: und schieset dem sen, und ewiglich toben. Keinde ins Hertse die Pfeile, so fonnet ihr leben im Gottlichen Theile.

mit lieblichem Singen, zu Ch= ren Dem, Der es uns laffet ae= lingen. Er sieget, Er herrschet, bilt alles bezwinge; drum wol= Ien wir alle mit Freuden lob= singen.

24. Rraft, Ehre, Macht, Derr= lichteit sen Dir gegeben von alsen, die nur in gefallen Dir leben: die (tuhren ein heiliges) leben: die mussen Dich rühmen mit Gott= lichen Weisen, und deine Macht, Gute, u. Wunder boch preisen.

## +++

25. Ja Amen, wir rufen und stimmen zusammen, zu loben einträchtig den herrlichen Na= men: der Ehre einleget nach sei= nem Gefallen, u. lässet die Seinen mit Segen fort wallen.

26. Zu gehen mit Freuden die richtigen Wege, u. hilfet durch= dringen des Fleisches Geheege: ja alle, die so sind durch Leiden erhoben, die mussen Ihn preis

65.

SEfu! meiner Seelen Luft, 23. Und könnet hell jauchzen Dir hab ich mich ergeben: mir sennichts ausser Dir bewust du allerreinstes Leben: wer Dich geneufit, hats hochste Gut geschmecket, seiner Stel zu gut bist Du ein Opfer worden.

2. Bon

2. Bon Dir ich lasse nimmer= mehr, ich will senn angebunden an deine Lieb, O treuer SEril ich hab in Dir gefunden, was meiner Seelen Labsal ist, das alles Du mir selber bist, Dal=

lerliebste Liebe!

3. Du tuffest mich mit deinem Kuß, O allerreinster Munde! all andre Freud dir weichen nuf: Mit deiner Weisheit Liebe= nachdem es innigst nach Dir Stamerworben Beil u. Leben. lechaet.

4. Wie wird mein Mund noch Rühmens=voll sich inniglich be= Grabes-Statt, u. ich den Lauff mehr scheiden.

vollendet.

Valer 18

6. Sie toben, schnauben im= merhin, ich ruh in sufer Stille: ihr Stich und Meid ist mein Ge winn, dendas ist Gottes Wille, dati seine lieb=und treue Knecht dadurch bewähret schlecht und recht, stets ihre Gange zieren.

7. Ich sags, und bleibe fest da= ben, dem DErren anzuhangen ist meine Lust, ohn Deuchelen Du machst das Hertz gesunde, thu innigst ich umfangen die theure Lieb, das Gottes-Lain, Strom befeuchtest du das Dert, indem es mir am Creutes=

8. Ihr Kinder einer Mutter formut, formut her und helft mitsingen: ein jedes such, was fleissen, daß mein Hert auch ewig frommt, um gantlich zu noch singen soll auf wunderbare bezwingen, was eure Lieb ge= Beise: und so mit vielen in die bunden halt allhier in dieser fal Wett, bis man mich trägt zur schen Welt, nichts solleuch nun-

9. Habt ihr bisher noch was 5. Rein Zeit will ich nicht spare geliebt, das eure Kraft verzeh= mehr, dir täglich Opfer bringen, ret, entwerdet solchem falschen zu trotz dem alten Gunde-heer Trieb, die Lust in GOtt eintehwill ich Dir Lieder fingen. Sind ret: fo werdet ihr bald nehmen aleich der Reinde noch so viel, so zur, und bringen eine Geel in gehte doch, wie's GOtt haben Ruh, dazu viel Guts geniesen. will, des freu ich mich ohn Ende 10. Er ift und bleibet ewig treu

GA2. Andren mitel du dem

dem auserwählten Saamen, Er hålt und schützt ihn, was auch sen: gibt ihn'u den neuen Mamen, mit Kraft des Beistes Zeugnuß sich an ihnen äusert traftiglich, zum Licht und Deil der Menschen.

11. Drum send nur keck in eu= rein GOtt, für nichts nicht thut erschrecken: in Creuts und Pein, in Noth und Tod wird Er euch wohl bedecken. All eure Feind zerschmeissen gar, wenn komen wird das frohe Jahr, wornach

ihr steht im Warten.

12. Habt immer einen Helden= Muth, zum Schrecke eurer Fein= de, und wagt daran all Gut und Blut; damites sehn die Freun= de: und freuen sich der Gottes= Macht, die bisher Siegu. Deil gebracht, zu Lob und seinen Ehren.

13. Stimmt an mit mir, send Rühmens-voll, und thut mit mir erheben, mit Leib und Geist und reiner Seel, dem grosen GOtt zu Ehren: das Lob und Hallelujah bringt, zum Opfer Thin euch gants bezwingt, O! das wird GOtt gefallen,

66.

SEfu! reine Lebens=Quell, 2 thu Dich in mich ergiesen, damit in mir Geist, Leib und Seel mog gant in Dir zerflie= jen: so daß zum reinen Opfer werd ich noch allhier auf dieser Erd und also könn gefallen Dir in meinem Leben noch-alibier.

2. Und zund zugleich auch mit mir an die Zahl von deinem Saamen mit deines Geistes Keuer=Klamm, damit wir all zusammen fort wachsen hier in deiner Kraft, auch trincken dei= nen Lebens=Saft: und also fort sen unser Thun, nur auß= zubreiten deinen Ruhm.

3. Damit auf jeden Winck und Nu wir unste Opfer bringen: und so, dass wir auch noch darzu Dir täglich Lieder singen in rei= nem Geist, der aus sich reisit, da man Dich um die Wette preifit, und dringt in dein Ge= zelt hinein, da Du uns schen= ckest Freuden=Wein.

4. Dalt an mit deiner Beistes= Bucht, bring naher uns ansam= men: auf daß ein iedes bringe

Frucht

Rrucht, damit dein GOttes= werden weich! in unverfälsch= Mainen gepriesen und verherr= licht werd von deinem Volck noch hier auf Erd, das sich Dir gants ergeben hat zu wandeln, DErr, nach deinem Raht.

5. Kein Weichen wollst Du lassen zu, lass uns in Engeblei= . ben: damit wir treu, und noch dazu uns täglich neu verschrei= ben: indem wir trincken, DErr, dein Blut, durch welches Du das höchste Gut geschenetet uns, in deinem Geist, der sich mit Kraft in uns erweißt.

6. Lass ferner auch zur Mah= rung sepn auf unsern Glaubens-Wege dein Lebens-Brod, den Freuden=QBein wollstu in= zwischen geben, den Wein vom wahren Reben-Saft, der uns giebt öfters neue Kraft, damit wir können wandeln fort, und gehen ein zur Himmels=Pfort.

7. Die Tag und Nacht wird ters Reich. Ach laß doch keines ner Wunder-Macht erzehlt.

ter Bruder-Treu zu stehen fest,

trots was auch sen.

8. Laft deine reine Feuers Rraft uns durch und durch entzün= den: und auch daben den Le= bens = Saft mit voller Kraft empfinden: so fallen alle Schla= cken weg, die oft gemachet faul und trag, und wir empfinden, daß dein Geist mit Kraft sich voll in uns erweißt.

9. Den Lebens = Strom aus deinem Stul laß nimmermehr versengen: der eignen Liebe Sunden=Pfuhl muß ervia in uns schweigen. So wird der grose Name dein gepriesen, auch in Wort und Schein, so gar, daß auch der Blatter Zierd gesimd die Deiden machen wird.

10. Lob, Preiss und Ehr sen deinem Main, Du groser GOtt von Ehren: von deinem Saa= men Abraham wird man ohn offen stehn dem auserwählten Ende hören das Loben deiner Saamen: gib, daßwir täglich Wundert hat, dieweils dein weiter gehn, damit wir allzu- Raht beschlossen hat, daß man sammen ererben deines Ba= nun bald in aller West von dei=

**G**93.

11. 2Bann

und fern zusammen kommen und Wort-Gethon. werden, und so, daß sie von Der= hen gern Dir Opfer bringen werden; so wird dein grose Wunder-Macht, die alles hat so wohl bedacht, gepriesen wer= den weit und breit, ohn End, ia in die Ewiakeit.

67.

1 The Kinder einer Mut= ter, fingt zusamen, brennt fianna an: unser erstgeborner Bruder kommt entgegen, brin= get Segen, Rraft im Lauff aur Creukes=Bahn.

herein, wird ihr Angesicht be- bens, Angst, Quaal, Schmert decken Schaam und Schande, und Leid dafür.

Heuchel-Schein.

ichen Gleissen, sind sie Wölfe 8. Freuet euch drum derowe=

11. Wann alle Bolcker nah aus der Hölle, weils nur Tand

4. Ob sie zwar sich weidlich schmucken, schon sich zieren, u. hosieren, J.Giu! deinem Name hier: sind es doch nur Ranck und Tucke, weil ihr Leben sich ergeben der verdorbnen Lust= Begier.

5. Und die mit mehr Ernst nachahmen, daß sie lauffen zu den Hauffen, die in reiner Wohllust gef 1: haben bald den in Flammen, stimmt das Do- Kather-Namen, weil ihr Dandel und ihr Wandel sich nicht. schicken will mit ihn'n.

6. Die in Lust und Gitelkei= ten in dem Herten oft noch 2. Eure Feinde werden schre= scherten mit des Fleisches Lust= cken mit viel Zagen, Furcht u. Begier: haben endlich nach den Klagen: wen der Komg bricht Zeiten ihrer Wohllust dieses Le=

.(33

in dem Lande, da geglant ihr 7. Aber die in Angst und Leis den sind gesessen, und vergessen 3. Dann fehr viel zu diesen haben allen Glant u. Schein: Zeiten, die mit losem Worts wird erquicken dort viel Frenz Gepränge schmücken ihre Lani= de, und fir werden, nach Bes ven schön: und, ben solchem fal- schwerde, ewiglich in Ruhe senn

gen ihr Erkauffte, Auserwählete, und Berufne allzumal, u. lasts euch sehn angelegen: Fried und Liebe, reine Triebe sind der Schmuck zum Hochzeitemahl.

9. Und vergesset, was dahinden, lasset fahren, was mit Jahren u. der Zeit verschwinden kann: soll die Seele Ruhe sinden, im Gewimmel u. Getummel ist nichts, das sie laben kann.

ferne, thut bey Zeiten euch abscheiden von den Bildern manscherlen: Er hat euch von Herschen gerne, der sich zeiget, zu euch neuget, u. euch macht von Lasten fren.

entgegen eurem Konig, der nicht wenig seiner Kosten zugericht't: wünschet darzuGlück u. Segen seinen lieben Braut-Gespielen, deuen viemals Del gebricht.

12. Tragt die Lamp in Hertz und Händen Ihm entgegen: himmlisch Leben ist der Lampen Glantz und Schein. 2Ber damit ist wohl versehen, darf nicht lauffen, um zu kauffen Del wen Christus bricht herein

68.

Stille Friedens = Anh in Gott verliebter Seelen! so hier auf jeden Nu von seinem Lob erzehlen, und gant von keinem Schein sich lassen blenden mehr; so daß sie nur allein leben zu seiner Ehr.

2. Die werden alle Tag tiefer hinein geführet, wo Gottes Geist regiert, und nur mit Tugend zie- ret, und lehrt die innre Weg der Abgeschiedenheit, da man gant unverzückt bleibt Gottes Winch bereit.

3. Der imme Geistes = Weg bleibt vielen hier verborgen; die zwar mit allem Fleiß, auch vieler Müh und Sorgen, demselben forschen nach durch viel Bedencklichkeit, und haben noch daben viel harten Kampf ü. Streit.

4. Warum? sie dringen nicht hinein ins wahre Wesen: wo man wied recht vergungt, und kann in GOtt genesen. Das

Daus

Haus der Phantasie wird nicht mit aller Macht bestürmet, und zerstört, und gant zu nicht ge= macht.

5. Man muß der Sinen-Welt, und allem Schein ersterben: was nicht zum Wesen dient, muß gant und gar verderben. Dann nur in dem Genufi der vollen Gottes = Lieb findt man die wahre Ruh, wo Seel und Beist verannat.

6. Dan aller Glant u. Schein, so nur von aussen zieret, u. doch kein Nahrung giebt, der ists, so uns abführet vom innren Gei= stes=Weg, wo man die rechte Spur kan finden, die uns bringt

aur neuen Creatur. 7. O Seelen! lernet doch, euch felbst mit Macht bezwingen, und thut mit allem Ernst ins wahre Wesen dringen: da man gank ohn Verdruß in stiller Herkens= Freud kann leben recht vergnügt ben vielem Rampfund Streit:

8. Erlernet in dem Gang das rechte heil'geSchweigen, so wird das stille Lamm euch selbst die Wege zeigen: und führen treu-

lich fort durch diese eitle Welt, worth so viel Gefahr, und man=

che Met gestellt.

9. Wer nicht mit allem Fleiß auf JEsum selbst thut sehen, der kommet nicht hindurch, daß er kann weiter geben im schma= len Creutes=Bang durch so viel Moth=gedrang, da alles sehr be= tlemint, und bleibet in der Eng.

10. Dech wann man JEsum hat hier selbst zu seinem Führer, und Leiter, Schutz, und Raht, dasi Er der Scel Regierer auf diesem schmalen Gang, wodurch man gehet ein zur stillen Sab= baths: Ruh, da voll geschenckt wird ein.

11. Der Becher reiner Lieb, und voller Sufigkeiten, so Kraft u. Nahrung giebt in Schmert und bittern Leiden, wodurch man ohn Verdruß kai treulich balten aus, bis auf die letzste Prob, und Blut, und Todes= Straufi.

12. So kann man wallen fort mit Freud auf dieser Er= den, und zu der engen Pfort in heiligen Gebärden eingehen

mit

mit Gesang, und vollem Sie= ges-Pracht. Wohl deme, der so hier die eitle Welt veracht.

13. O was vor ein Genuß wird in der Geel empfunden! auch schon in dieser Zeit, wo man die Perl gefunden: der stille Friedens-Geist ist gant in sie ersenckt, und wird ohn alle Maan aus Gottes Meer ge= tranckt.

69.

füse Himmels-Lust der rei= nen Seelen! die sich mit JEsu selbst im Geist vertraut: ich kann mit Wunder-voll da= von erzehlen, weil seine Schös ne ich im Geist geschaut. Die mich umarmet, daß ich erwar= met: so oft mein Auge Ihn in Lieb anschaut.

2. Nun ist die eitle Welt ben mir vergesten, weilich was Bes fers funde, das mich labt: mein Hertz ist Freuden-voll in GOtt genesen, weil JEsus mich mit reiner Lieb begabt; die mir im Herken vertreibt den Schmer= hen, so Andern öfters Geist und

G.09

Seele plagt.

3. Ich kan num diesen Schatz nicht mehr verlieren, weil Er mich um und um mit Lieb um= stellt, wolt auch die höchste Lust mich von Ihm führen, so bleibt Ers doch, der mir allem gefällt. Denn mein Ergehen kan nichts verleten: und ob Er selber sich

vor mir verstellt.

4. So bald sein Liebes=Aug mich nur anblicket, so fallet al= ler Kummer gants dahin: und wird Herts Seel und Geist in mir erquicket, so daß ich oft von Liebe truncken bin. Drum muß gerahten mit meinen Thaten, dieweil nun alles lauter Lust= Gewinn.

5. Was mir oft bitter scheinet in dem Munde, ist meiner Reh= len sufer Freuden=QBein: wenn Er mit Liebe rührt der Seelen Grunde, must auch der bittre Myrrhen Zucker senn. Die bits tre Sufe, die ich geniese, die drin= aet mir so tief ins Derk hinein.

6. Daß ich in Lieb verwundt, wennich foll sagen, wie mir im Herken zu geschehen pflegt: so RE

fann

fann ich es in Vildern nicht vortragen, was mir allda vor Rost wird vorgelegt. Es heistein Ecben, das GOTT ergeben, und seine Liebe in dem Herben trägt.

7. Ihr Tochter Zions, komt herben und sehet, wie euer holzder Freund mit Lieb umhüllt: und wie im Liebes = Schmuck Er einher gehet, sein Hert und Augen sind mit Lieb erfüllt. Geht Ihm entgegen, und thut anlegen den reinen Liebes = Schmuck nach seinem Bild.

8. Er ziehet prächtig aus wider die Feinde, die euren Schmuck zu rauben sind bedacht: u. streitet in der Lieb vor seine Freunde, so wird der Raht der Feind zu nicht gemacht. Drum bleibt im Lieben Ihm stets verschrieben, weil Er selbst Liebe pfleget Tag und Nacht.

9. Die sich einmal verlobet in dem Bunde, und gehen seinen Liebes-Tritten nach: so daß kein falscher Schein mehr in dem Grunde, die wissen gants von keinem Ungemach, das sie solt scheiden, sie achtens Freuden,

wann auf sie fället Schande, Svott und Schmach.

10. Die reine Braut-Lieb ist nicht zu bewegen von falschen Zuhlern, die ihr schleichen nach: und solt der Liebste selbst mit Liebes = Schlägen sie streichen, es ist niemals eine Plag der Lieb zu lieben, auch im Betrüben, die Bitterkeit ist ihr nur ein Gemach.

11. Der suse Zucker-Mund und holde Wangen des Liebsten kan gar bakd, in einer Stund, sein Liebste zieren aus mit frohem Prange, nach dem viel Schmersten ihr das Hert verwundt. Drum bleibet stehen, in allen Wehen, die Lieb-Verliebte in dem Liebes-Vund.

12. Holdselig ist der Russin meisnem Munde, bu holder Freund und Schatze meiner Seel! Er hat mein Herth verwundet in dem Grunde: drum ich so viel von deiner Lieb erzehl. Doch will nun schweigen, mich vor Ihm beuge, und legen gant in deiner Wunde Holden Bull.

70.

D Was vor enge Pfåd find't man in solchen Orden! wo man die Wege geht, da nur des Geistes Worten gefolgt wird in der Still, nach dem geheimen Raht, den Gottes tiefe Lieb in sich beschlossen hat.

2. Bringt es gleich sus Auh und stilles Herh = Bergnügen: so daß auf jeden Nu man kann den Feind besiegen: so ist man doch noch hier in einem frem= den Land, da man auch oft noch wird den Freunden un= bekant.

3. Drum wird der arme Geist noch oft sehr hart geklemmet: daß er vor Noth nicht weiß, was ihm den Außsluß henet der sansten Gottes-Lieb, die sonsten ihm so wohl gethan, u. ihn vergnügt, gant Fried-und Freuden-voll.

4. Man ist enbunden zwar aller Gefahr und Stricke: was vor ein Hindrung war, und hielt den Geist zuwäcke, daß er nicht konte gehn mit Freuden seinen Lauf, der'r ist man nun Kk

befrey't, daß man kann steigen

auf

5. Zur stillen Ewigkeit, da alles sich verlieret, was auch noch in der Zeit uns oft mit Tugend zieret: das muß man geben hin, und ganplich sagen ab, damit es komm in Tod, und werd versenett ins Grab.

6. Doch, wann man so befren't, und aller Last entbunden: so höret auf der Streit, der sichre Fried ist sunden. Ob wohl der Feind noch oft dagegen sich verstellt: so hat er doch tein Recht, weil man versagt der Welt.

7. Indessen sieh ich still, und thu genau ausmereken, was allein Gottes Will, in Ihm kann ich mich stärcken, zu gehen in dem Weg, denn seine Liebes-Treu im Geist gesprochen ein,

daß ich sein eigen sen.

8. Es kann mir fehlen nicht, weil GOtt mich hat bezwungen daßich mich Ihm verpflicht, so daß es mir gelungen noch bis auf diese Stund wider die Feind ohn Zahl, die auf mich 2. schos

schossen loß, um bringen mich

zu Fall.

9. Ich halt ben meiner Treu, die mir ins Hertz gesprochen, daß ich Gott's eigen sen, das wird nicht mehr gebrochen: weil seine Liebes = Hand mir tief gedrücket ein, daß ich nun Immer hin sein Eigenthum soll senn.

10. Ich bleib gebunden stehn nach seinem Raht u. Willen, u. will die Wege gehn, worinn ich kann erfüllen den theuren Gottes-Ruf, wodurch ich auserwählt, in ein gant sondern Grad gezogen von der Welt.

Man kann es sagen nicht, was diß vor Sterbens-Wege: wo man der Liebes-Pflicht so folgt, und wird nicht träge: dann alle Lebens-Lust, soltens auch Tugend'n senn, muß man versagen, und sencken ins Grab hinein.

oft auf ein neues Leben, weil man sich nun an GOtt so gant hat übergeben, drum ist Er auch allein der Scelen ihre Kreud,

die sich geschieden gant von als ler Eitelkeit.

Mili o Bothing Single p

Der 32. Psalm.

D! Was vor Gunst und grose Enad ist solchem Mann
geschencket, dem Stissein Sind
bedecket hat, u. der'r nicht mehr
gedencket. Wie selig ist ein solcher Mann? dem Gott nichts
mehr zu rechnen kann: surwahr
diß ist ein reiner Geist, dem Gott
so viele Guad erweißt.

2. Doch da ich wolt verschwiegen senn, und nichtes davon sagen: verschmachteten mir mein
Gebein, daß ich es nicht kont
tragen. Denn seine Hand und
groseMacht war schwer auf mir
zu Tag und Nacht: daß mein
Saft trocken ausgezehrt, wie
es im Sommer durze wird.

3. In solcher Angst und grosen Noth trat ich vor GOTE mit Båten, und sprach: mein HErz und treuer GOtt! hilf mir aus meinen Nothen. Denn meine Sünd und Missethat ist groß, erzeig mir deine Gnad, erzeig

mir dein Barmherkigkeit, daß ich werd wiederum erfreut.

4. Da nahmEr meine Sund dahin, und machte die vergessen: so daß sie gants aus meinem Sinn, als war es nichts gewe= Die Sunde, die kein 2Be= sen hat, nimmt GOtt hinweg durch seine Gnad, so wird das Hertse wieder still, und ruht in Gottes Raht und Will.

5. Die Zeit ist kommen, daß auch der, so treu in GOtt erfun= den, sich beugen muß, wann foint daher die Macht der Prü= fungs'Stunden, und rufen aus: mein DErrund GOtt! hilf mir aus meiner grosen Noht! vor Dir kanja kein Mensch bestehn, wandu wilt ins Gerichte gehn.

6. Ja alle Beil'gen groß und flein die werden dis bekennen: daß keiner ist zu achten rein, noch ohne Fehl zu nennen. Drum mussen sie Dir alle flehn, wann sie vor Dir, HErz, wollen stehn: doch wird der keine treffen nicht, wann bricht herein dein Zorn= Gericht.

starcke 2Behr, thu mich vor Ingst behuten: last mich zu Schanden nimmermehr, noch rauben mei= nen Frieden. Erzette mich von aller Schmach, die mich umge= ben Nacht und Tag, so werd ich frohund frey gemacht, und ruh= me frolich deine Macht.

8. Der HErr ist meine Zuver= ficht, drum werd ich nimmer fal= len: Er gibt mir selber Unter= richt, den rechten 2Beg zu wal= len. Er führet mich nach seinem Raht der Frommen und Ge= rechten Pfad: und, wenn ich fal= le oder gleit, Er mich mit seinen Augen leif.

9. Send nicht wie Roß und Mäuler, die man anders nicht kann zwingen, als mit Gebist und Zaum, um sie also an sich zu bringen. Drum hat der Gott= los seine Plag auf jede Stund und jeden Tag: doch wird um= fahen Gut und Gnad den, der auf GOtt sein Hoffnung hat.

10. Es freuen sich, u. rühmen sehr all die Gerechten Frommen, und gebenGOtt Danck, Ruhm 7. Du bist mein Schirm und und Ehr, wann sie zusammen

St 3.

tom=

kommen. Es rühinen GOtt mit aller Macht, die Er also zu= fairen bracht: daß sie hoch prei= sen seine Gnad in seinem Tem=

vel fruh und svat.

11. Der frohe Hallelujah= Schall muß freudig da erklin= gen, wo die Gerechten allzumal mit Freude Gott lobsingen: daß sie Ihm geben, mit viel Freud, viel Danck, viel Lob, und Herr= lichkeit, und breiten aus vor je= derman, was GOtt an ihnen hat gethan.

72.

D sehnen nach dem Ziel der ! Wie thut mein Geist sich Ewigkeit: um zu gehen bald mit denen, die erquicket nach dem Streit: und in hohen Ch= ren Gottes Lob vermehren. Da man auch der Trähnen-Saat ewiglich vergessen bat.

2. Dann ich hab im Beist vernommen, daß ich mit der sel gen Schaar: die aus grosem Trubsal kommen, Ihn werd loben immerdar. Und dann mit am Reigen geben ohne

Schweigen, stimmen an des Lamms Gefang schon mit Got=

tes Harten-Rlang.

3. Was wird vor ein Lob er= schallen, wenn die gante Chris sten=Schaar wird gesammlet senn aus allen, wo sie vor zer= streuet war: es wird senn ver= gessen, wo man oft gesessen un= ter Babels Spott und Drang, da die Zeit ist worden lang.

4. Und weil ich noch bin um= pfangen mit dem Band der Eitelkeit: drum thu ich mit Ernst verlangen nach der froben Ewigkeit, will daben im Le= ben GOtt so senn ergeben, dass mich auch kein Schmerts noch Moth scheide soll bis in den Tod.

5. Und will alles fahren las sen, was mich hindert in dem Lauff: wenn ich geh die Pil= ger Straasen, damit michs nicht halte auf, was im Wege stehet, und nicht weiter gehet. Solts auch gleisen schon im Schein, muß es doch verack sen sevu.

6. Und will mich mit Ernst befleissen, GOtt zu bleiben recht

getreu

getreu, daß ich auch ohn alles Bleisen Ihm so gant ergeben sen: und, ohn einigs Wancken, bleibe in den Sayrancken der verlobten Liebes=Treu, die mich macht von Rummer fren.

7. 28ann ich dann so in dem Leiden meinem Liebsten folge nach: so dass mich auch nichts kann scheiden, wens auch schon durch Svott u. Schmach gehet, dasi miche drücket, den Geist nieder bucket, und so tief ge= beugt musi senn, schenckt Er mir danchen ein

- 8. Von den innern Geistes= Såften, die einfliesen in der Still, weil ich gant mit allen Kräften einersenckt in Gottes 28ill. Drum kann ich genesen in dem wahren Wesen: wo= durch man wird fett u. starck, daß davon Geist, Seel u. Marck

9. Gant durchdrungen und begossen von dem vollen Got= tes-Strom, der vom Tempel tommt geflossen auf die, so hier feusch und fromm: und sich so

... . . . .

ihrer Seelen Brautigam.

10. O! was vor ein Liebes= Leben finden jetzt schon im Ge= nuß die, so alles übergeben, u. ohn eintigen Verdruß es mit IEsu wagen, helsen nach zutra= gen seine Schmach, Verach= tung, Spott, ohne Scheu bis iu den Tod!

ri. Und weil ich im Beister= blicket, was vor Ehr und Herr= lichkeit all ansamen dort erqui= cket, nach der Ueberwindungs= Zeit: drum werd ich bewogen, und durch Lieb gezogen, daß die starcke Eifersucht alle Eitelkeit verflucht.

12. Und ersenck mich in das Sterben meines Liebsten so hin= ein: daß auch möge gant ver= derben, was nicht lauter ist und rein. Damit alles Meinen und betrüglichs Scheinen werde mit geleget ab, und versencket in das Grab.

13. O! was Stille, Ruh und Frieden findet man auf dieset Spur: wo manso ist abgeschie= ergeben, in dem ganken Leben, den von dem Glant der Creazu gefallen nur dem Lamm, tur. Niemand kann ermesser,

was da wird besessen: wo man aller Sorgen lost, und so ruht

in Gottes Schoop.

Saame, schmücket euch, und send bereit: geht entgegen unserm Lamme, ziehet an das Hochzeit=Rleid. Reines werde träge, es ist auf dem Wege, zu empfangen seine Braut, daß sie werd mit Ihm vertraut.

15. Dann die Jhm hier nach=
gegangen, und die eitle Welt
veracht: siehet man dort herr=
lich prangen in dem weisen Rlei=
der=Pracht. Da das Lamm sie
weidet, selbsten führt und leitet
zu den Wassern, die gant rein
aus dem Stuhl gestossen seyn.

16. Aller Schmerken wird versschwinden, alles Seuffzen sallen hin; aller Jamer bleibt dashinden, endet sich mit viel Gewin in ein Freudensleben, das uns Gott wird geben, nach so vielem Weh und Leid in der selsaen Ewiakeit.

73.
Singet! lobsinget dem Koznig dort oben, rühmt und erhebt Ihn mit frohem Gesang,

denn Erist prächtig und herelich erhoben: lassets erschallen nit lieblichem Rlang; singet mit Herhen und Munde zusammen, brennet im Feuer der liebenden Flammen.

2. Lassets erschallen weit unter den Heiden, sagets den Bölzetern von serne und nah, seine Gewalt und Macht weit auszubreiten, rühmet mit frölichem Hallelujah, daß seine Rechte werd in uns erhoben, und alle Bölcker zusammen Ihn loben.

3. Ewig und ewig sen nimmer tein Schweigen, Kinder der Liebe, geht immer voran; gehet die Wege sein lieblich im Reigen, machet wohl riechend die heilige Bahn, so wird das Lob und Danct freudig erschallen, und eurem Rönig die Lieder gefallen.

4. Haltet die Tage der Feste mit Freuden, lassets erthönen mit lieblichem Pall; so wird viel Rühmens von allerlen Leuten lieblich erklingen mit frolichem Schall: Lob, Ehre bringet dem Höchsten dort oben, mit Freuden-Lieder ohn End Jhuzu lobe.

74. 50

74.

Solebet man in GOTI, wenn alles im Ersterben, und aller Lust-Gewinn muß in dem Tod verderben; wo alles untergeht, und kounct ins Gericht, da wird ein neuer Mensch im Herben aufgerichtt.

2. Der Glaub halt diese Prob, er läst sich nichts verderben, er gibt sein Vestes hin, und lästs mit Christo sterben: so ist sein Ziel gesteckt, er weiß kein ander Gut, als wo man alles gant

in GOtt verlieren thut.

3. Das ift der gröste Schatz, so mag gefunden werden, wer den besessen hat, da ist die Freud der Erden erstorben im Gericht, und ewig abgethan, und stehet aus dem Tod ein rechter Wunzder-Mann.

75.

Line Ausbreitung über den 126. pfalm.

Im Gott sein Zion lösen wird, und ihr Gesängniss wenden, und, als der grose Menschen-Hitt, wird seine Raht

vollenden: dann wird der Tag seyn wie die Nacht, wenn man von seinem Schlaf erwacht, durch Träum-Gesicht von GOtt erfreut. O komm, erwünschte Seliakeit!

2. Wie wird alsdann der Trauer-Mund erfüllet sein mit Lachen? wie wird der neue Lie-bes-Sund so hell u. klar auf wachen? und unste Junge mit viel Ruhm erfüllet werden um und um, um auszu breiten weit und breit die

übergrose Seligkeit.

3. Das grose ABunder wird alsdann die Heiden machen sazgen: der HErr hat grose Ding gethan, und seiner Kinder Plazen verkehret in vil Lust und Freud, und in so grose Seligkeit. Wie haben wir des Wegs verfehlt, daß wir nicht sind dazu gezehlt?

4. Ob wir sie schon mit Spott und Dohn belegt auf dieser Ersten: hat ihnen dech ihr Theil und Lohn von GOtt noch müssen werden. Der unser Thun zu nicht gemacht. Ob wir sie schon verhöhnt, verlacht: so ist doch

doch auf sie kommen hin, was wir veracht in unserm Sinn.

5. Was grose Ding hat GOtt gethan an une durch seine Star= cte, dest rühmen wir vor jeder= man: denn seiner Finger Wercke beweisen solches im Gericht, wie Er es alles ausgericht. Deft sind wir frolich, und sehr wohl, und aller Lust und Freuden voll.

6. Allein, es ist noch nicht er= wacht, was dann wird senn vorhanden; drum rufen wir von Dir kamen. Drum wird auch Tag und Nacht: lößuns im Wiederkommen senn ein Befängnif, DErr, ein End, die hier mit Beinen saten aus, und unser Leid von uns ab= was sie nun bringen mit nach wend; verschaff uns Heil, hilf Haus. unster Sach, wie Du aus: 10. Drum wird uns GOTT trocknest einen Bach.

können wir nicht gehn vorben, bringt nach Haus. zu tragen diese Libern.

8. Die Freuden=Ernd wird schon zuletzt an uns erfüllet werden: ob wir mit Thranen schon benett allhier auf dieser Erden. So wird doch dort ohn End und Zeit die übergrose Seligkeit vergessen machen al= kit Zwang, da wir gefangen

warn im Drang.

9. Wir gehen hin, und weis nen zwar, und tragen deinen Saamen: wovon die gante fromme Schaar gezeugt, und von unsern Banden: mach dem grose Zahl von der Gemein,

die Ibranen=Saat in reichem 7. Der gegen Mittag sich er= Maaß vergelten durch seine giefit in durr= und trocknen Gunft und grose Gnad, und Landen: so flehn wir auch zu ware tausend Welten: so mußte dieser Frist: lost uns von ihren doch nicht zu achten senn gegen Banden. Doch weil die dor= dem grosen Freuden=Schein, ten nur gekrönt, die hier ver= der sich alsdann wird breiten lacht, versvott, verhöhnt: so aus, wann man die Garben

11. 28as Freude wird man

born

hören und sehn, wann all zu Sauffen kommen: und jauch= zend da wird einher gehn die gante Schaar der Frommen, u. also rühmen GOttes Macht, Der nun dem Leid ein End ge= macht. Die grose Freud u. Ge= ligkeit wird währen in die E= wigkeit.

Man Zion wird entbunden fenn von ihrer Müh und Tages-Lasten: so wird sie freudig gehen ein zur Ruh, da ste sehr sanft wird rasten, und da geniesen ihrer edlen Frucht, die sie im Leiden hat allhier gesucht.

2. Daselbst wird steter Friede fenn, u. wird aufewig senn ver= gessen: wo sie in so viel Schmert und Pein im Leiden ist zuvor gesessen. Es wird nichts mehr von allem senn zu sehn, wo sie fonst must betrübt und traurig aehn.

3. Die viele Müh u. schwere Last, die sie den ganten Tagge= tragen: wird enden sich in lau= ter Rast und Lust, daß sie nicht anche wird zagen, noch scheuen

sich vor Gottes Zorn-Gericht; weil GOtt sie hat vom Staube aufgericht.

4. Und sie erquicket nach dem Stand, da sie mit so viel Leid umgeben: und fühlte seines Zor= nes Hand, daß sie oft mude war zu leben, gants ohne Trost und Rathlos mußt um gehn, wann sie kont keine Hülf noch Ret=

tung sehn.

5. Die lange Macht ist bald dahin, man singet schon vom lichten Tage im Beift, nach dem geheimen Sinn, daß Zion foll von aller Plage entbunden, und im Herren freudig senn über das grose Licht und Freuden= Schein.

6. So ihr aufgangen ist von GOtt im Elend, da sie fast ver= schmachtet: und mußte senn der Völcker Spott, und von den Beiden gring geachtet. wird es bald an allen Orten sehn, daß Zions Reich und Herrschaft wird angehn.

7. Der vollen Knospen offne Bluth geht schon auf von der Frühlings-Sonen: den Keigen-25 aum

£12.

Baum man wachsensieht, und hat viel Blätter schon gewon= nen, vom reinen Saft des Gei= stes aus der Höh, der ihr ver= schafft, daß sie mit Frenden steh.

-8. Und heb das Pauptsehr hoch empor, zu sehen das, was GOtt beschlossen in seinem Rahtsehon lang zuvor, der num mit Strösnen kommt gestossen: und zeisget an, daß Zion sich bereit zu gehen ein in seine Perelichkeit.

9. Die nun im Vorspiel gehet an ben denen, die sich GOtter= toren, und man mit Augen sehen kann, daß sie aus seinem Geist geboren: diß zeiget an, daß Philadelphia erbauet wer= den soll, und stehen da.

10. Die rechte treue Brüdersschaft ist nummehr schon zum Borschein kommen: die wahre Lieb wird siegehaft, u. machet, daß muß alles fromen. 2Bo die Gedult am Lebens-Wort ist sest, da thut sich zeigen auf das allerbest,

11. Daß Philadelphia erbaut, und man mit voller Kraft kann sehen die, so sich BOtt hat aus:

geschaut, daß sie im lette Kampf bestehen: wan die Versuchungs= Stund wird machen heiß, und gehn über den ganten Erden= Krans.

12. Die Macht der Liebe wird als dann des Zornes Fluthen wohl zerbrechen: da sonst beste= hen wird kein Mann, wann GOtt den Erden=Rrayß, wird rachen. O! was vor Freud und volle Sieges-Krafterwirdt als= dann die wahre Brüderschaft.

13. Die an dem Leibe JEsu Christ vereiniget als wahre Glieder: und daben sich zu jeder Frist im Truct und Leid gebeusget nieder, und so die reine Liebes-Harmonie geliebt, und hoch

gehalten je und je.

14. Wo ist den nundie Brüdersschaft? der so vielist von GOtt verheisen: und daben hat die kleisne Kraft, so daß kein Feind sie soll zerreissen. Sie wohnet in der Eng auf weitem Raum, vernünstlich Licht wird sie wohl sehen kaum.

15. Doch träget sie ein Zeichen an, das Andren nicht ist angeer=

bet.

bet: die Lieb den Hass bezwingenkann, der sonsten so viel hat verderbet. Wer eigner Lieb abstirbet im Gericht, der zeiget bald an seinem Angesicht:

of. Dasser gekommen an den Ort, wo Philadelphia man nennet: und die Gedult am Lesbens-Wort fest wird in GOtt, und niemals trennet von dem vereinten treuen Bruder-Sinn, der allen Eigenthum nimmt gants dahin.

17. Ich freue mich der Brüderschaft, weil GDIT mich auch darzu gefellet: die Lieb erwirbet Leidens-Araft, so wird das Recht im Thor bestellet. Daß alles Andre fallen muß dahin, was nicht ist nach dem reinen

Liebes=Sinn.

18. Ihr treuen Brüder allzusamm, die ihr von GOtt darzu erwählet, und wärthe Schwestern, die dem Lamm nachfolsgen, und mit Ihm vermählet: freut euch mit mir, und machet euch bereit, wir werden bald einsgehn zur vollen Freud.

19. Da wir den Segen unstrer

Saat, die wir alhir im Schmerh und Leiden gesäet aus nach Got= tes Raht, ein bringen mit viel Sieges-Freuden. Wir wollen nun das treue Bruder= Band noch sester machen durch des DErzen Hand.

20. So wird man an uns hörn und sehn, daß Philadelphie ben uns grünet: und werden allesamt bestehn durchs Lammes Blut, Das uns versühnet. Es bleibe sest und unverrückt daben, daß jedes unter uns sein eigen sen.

77.

Eil die Wolcken=Saul auf bricht, die GOtt Ifrael zum Licht vorgestellet, drauf zu sehn, wenn sie sollen weiter gehn.

2. Darum legt die Hütten ein, u. gebt acht auf ihren Schein, zu verfolgen unfre Reiß auf

des Höhesten Geheiß.

3. Es ist Zeit, wir wollen gehn, u. nicht länger stille stehn: weil die Säule geht vorau, u. uns leuchtet auf der Bahn.

er 4. Wernun würde stille sichn Ll3. weil

weil die Wolcke fort thut gehn: wurd sich scheiden von dem Band und von GOTT ver= heißnem Land.

5. Nun wir Mara sind vor= ben, in der großen Wüstenen: wird mit vieler Segens = Lust nun erfüllet Hert und Bruft.

6. Doch, wenn wir nicht hal= ten Wacht auf die Saule in der Nacht: die im Keuer leuch= tet für den QBeg, so verlieren wir.

7. Doch weil es nun ist an dem, daß wir wieder angenehm unserm GOtt, zu seinem Preiß, kommen wir auf sein Gebeiss.

8. Und erwarten seinen Raht, wie Er es beschlossen hat, und auf weitern Unterricht, wie u.

wozu wir vervflicht.

Look

5. Soll es währen noch viel Sahr, daß wir durch so viel Ge= fahr mussen wallen in dem Stand auf dem Weg zum Natterland.

10. So woll jedes bleiben treu in der langen Wüstenen, dencke, daß nicht Gottes Schuld, dancken, nach dem Bild, wo= sondern vielmehr seine Huld.

11. Die uns durch so lange Jahr selbst will machen offen= bar, was in unserm Derten ift, u. wie bald man sein vergist.

12. Wann es geht nach un= ferm Sinn, meinen wir, es sen Bewinn: und vergessen Gottes Eid, und die grose Seligkeit.

13. Darum schenckt GOTT anders ein, als wir es vernu= then senn: sveißt und erst mit Bitterkeit, eh er unser Hert erfreut.

14. Darum sammle dich aufs Meu, Ifrael, und sen getreu: folge seiner Zeugen Licht, das

Er in dir aufgericht.

15. Sieh jenes Israel an, die gereisit nach Canaan: wie sie GOtt so lang versucht unter

seiner scharffen Zucht.

5119

16. Vierzig Jahr sie musten gehn in so viel Versuchungs= Web'n: oft ohn Wasser, oft ohn Brod, bald geschlagen senn von (BOtt.

17. Bis sie alle fielen bin, u. verdurben in dem Sinn der Be= mit ihre Luft erfüllt.

18.Da

18. Da sie nach so vielerlen lüsternd wurden ohne Scheu, sich zu weiden ohne Noht wurden sie gestrafft von GOtt.

19. Daß der großen Sünden= MachtIhn zum Eiser hat ge= bracht: und Er sie umkommen ließ durch der seurigen Schlan= aen=Bis.

20. Alles dieses ist geschehn ein Erempel, dranzu sehn dem nachkominden Israel, so betre=

ten diese Stell.

21. Auf uns zielet dieser Raht, den man dort gesehen hat: da inzwischen Gottes Treu, in der

grosen Wüstenen,

22. Sich erwiesen in dem Bund, machte sein Erbar= mung kund: that sie heilen von dem Biß, da Er sie ansehen ließ

23. Ein erhöhtes Schlängeslein der so treue Diener seinhat empfangen den Befehl, und gebracht auf ihre Stell.

24. Sieh, O währtes Israel! der du bist an jenes Stell aufgekommen: denete dran, was dich dieses lehren kann.

25. Und wie du auf deiner

Reiß bißher auf so manche Weiß dich verschuldet im Gericht wider deine Bundes= Pflicht.

26. Und durch deine Ungedult dich vergriffen mit viel Schuld: da du dich sehr hart gestellt wider Den, so GOTT

erwählt.

27. Und mit Höhnen Ihn ver= spott gleich der bosen Sünder= Rott: die nicht achten Gottes Ehr, u. nicht folgen seiner Lehr-

28. Der vor dich getragen Leid in so vielem harten Streit: mußt von dir verachtet senn unter so viel Trug u. Schein.

29. Der doch träget deine Last, und daben hat wenig Rast: u. vertrit dich im Gericht, wenn des HErren Zorn anbricht.

130. Der dir so viel Guts gesthan auf dem Weg nach Casuaan: und mit Gottes Lehr u. Raht dich sehr oft erquicket hat.

31. Der dich aus der finstern Nacht hat zu Gottes Licht gebracht: von Egyptens Dienstbarkeit und Pharaous Macht befrent.

32. Daß

32. Daß dir drauf ist wor= den kund der so theure Gnaden= Bund, durch die Tauffe in dem Meer, da ersäufft Pharonis Deer.

33. QBurde dorten jederman heil, der nur that schauen an die erhöhte ehrne Schlang, was solt dir dan machen bang.

34. Weil des Menschen Sohn erhöht, und zu deinem Heil da steht: wer Ihn ansieht ohn Ver= dries, wird geheilt vom Schlan= gen=Bif.

35. Der sehr viele hat ver= wundt, daß sie so viel Jahr und Stund noch nicht bracht die wahre Frucht, die doch GOtt all Tage sucht.

36. Dieses hat dir zugedacht, der zum öftern sonst veracht: der dich liebet und vertritt, u. ben GOtt um Gnade bitt.

37. Sehet, sehet, sehet an! sehet, sehet an den Mann! der von GOtt erhöhet ist, der ist unser HErr und Christ.

38. Der sagts uns beständig

durch ihr könt werden heil.

39. Er ist die erhöhte Schlang ben dem rauhen Wegu. Gang, durch die wird gezeiget an, wo= durch man genesen kann.

40. Wann wir dann genesen senn, wird das Lager wieder rein: und des DErren Gegen= wart kann uns leiten auf der

Kahrt.

41. Und der Molcken-Säulen Gang machen einen rechten Rlang: daß es schalle und er= thon, und ausrufe, fort zu gehn.

42. Diese Bahn ist uns gezeigt von GOtt Der sich zu uns neigt, richtet auf sein Hütt und Stadt unter uns aus lauter Gnad.

43. Sind wir dem mit GOtt versehn, so wird unser Thun be= stehn, und wir werden mit der Zeit geben ein zur Seligkeit.

44. Darum freue dich aufs Meu, Israel, u. sen getreu: blei= best du auf dieser Bahu, so er= reichst du Canaan.

78.

für: konnet her, und folget mir, WEnn das sanste Gottes=
ich bin euer bestes Theil wo= Cause tief in meiner See= len

len webt, so verschwindet, was Gaben, und geniese Gottes Lust be ihrem Winct bereit. aus der susen Liebes=Bruft.

fliesen da zusammen ein, wann man von der Welt Beschäffte so geschieden ist u. rein: daß man tich ergeben, in dem ganken Le= ben, der vereinten Liebes-Rraft, die ein wahres Wesen schafft.

3. Wernicht alles will verges mit viel Müh und Lasten, da man nie kannrasten, seine Zeit verbringen zu in der irrdischen Unrub.

der vereinten Liebes-Macht, so daßer sein gantes Leben nur al= lein darauf bedacht, wie er mög vor allen seiner Lieb gefallen: der kann leben ohn Verdruß, durch den steten Liebs = Genufi.

sie durch die reine Triebe gant= von ausen nur in falschem lich mich genommen hin: daß Schein besteht: und ich kann ich mich ergeben ihr allein zu le= mich laben mit viel Himmels= ben, u. daben zu jeder Zeit blei=

6. O du Meer der lautern Liebe! 2. D! was vor geheime Krafte laß durchbrechen deine Dainm, daß der Flusse starcke Triebe nichts mehr ihren Ausfluß hem: daß sie in uns fliesen, alles Leid versusen, damit wir in dem Ge= nuß, durch der Liebe Ueberfluß,

7. Gant beschwemmer und be= gossen, daß wir tief ersincken fen um das edle eintige Ein: der ein in den Wassern, die geflossen tann nicht in Gott genesen, son= aus dem Meer der Liebe rein: u. dern muß in Echmert u. Pein, auch noch daneben werd in uns gegeben, daß von Innen fliesen aus Strome aus dem Der= tens = Daus.

8. Und wenn so in reiner Lie= 4. Aber wer sich hat ergeben bewir zusammen fliesen ein, so muß aller Heuchel-Triebe ewig mit vergraben senn: und wir werden heilig,züchtig und jung= fraulich unserm Liebsten darge= stellt, vor den Augen aller Welt.

9. Und das reine Jungfraun= 5. O! ich freu mich seiner Lie= Leben wird recht werden offen= be, damitich verbunde bin, weil bar an une, weil wir gant er=

Min

aeben

geben dem Lamm, Das erwür= get war: denn die, so nachgehen, fieht man dorten stehen, mit dem reinen Jungfraun-Heer spielen

an dem glasern Meer.

10. Dihr treu=verlobte See= len! die ihr mit verbunden send, euch dem Lamme zu vermäh= len, bleibet seinem Winck bereit: folget seinen Tritten,lernet heil'= ge Sitten. O! so wird der Tu= gend Schein eurer Seelen Mah=

rung seyn.

11. Ddu keusches Jungfraun= Leben! nimm mein gantes 28e= sen ein: damit ich so sen ergeben, daß mich weder Schmert noch Pein niemals von dir trenne, und ohn Scheu bekenne, daßich dir verlobet sen, obne alle Deu= chelen.

12. O ich freu mich schon un Beben! weil im Beist gesehen ein, daß hier schon dem Lamm nachgeben, die mit mir verbun= den senn: weil sie es gewaget, Allem abgesaget, u. den keusch= verliebten Sinn GOtt zu eigen geben hin.

13. O was vor ein Liebes-Les des DErm Gefalbten sind.

ben hat das Lamin geflöset ein denen! die sich Ihm ergeben, daßsie keusch geblieben senn: so daß sie gant heilig, züchtig und jungfräulich Ihm gefolgernach im Gang, mit viel schönem

Lobgesang.

14. Drum will ich das Lamm verehren, seinen Tritten folgen nach, täglich seinen Ruhm ver= mehren, achten weder Svott noch Schmach: weiles mich er= wählet, und zur Zahl gezehlet, die Ihm geben, mit viel Freud, Preis und Danck in Ewigkeit.

M Enn der reine Leben s 20 Geist seine Kraft in uns eingeußt: so wird alles wieder wohl, und die Herken Freuden= woll.

2. Wen die reine Bruderschaft wird erfüllt mit seiner Kraft: so must werden offenbar, wo die rechte Christen-Schaar.

3. Denes ift sein alter Brauch, daß sein reiner Liebes = Hauch blase, und da mache Wind, wo

4. Fr

4. Er kann ihnen rahten wohl, und sie machen Freuden = voll: dati sie seine Qumder = Macht muffen rühmen Tag u. Macht.

5. Wer von seiner Kraft em= pfäht, wird ein Priester und Prophet: redet Wunder = Sa= chen aus in des HErren Tem= vel-Haus.

6. Alles Schwere wird dann leicht, wann Er seine Wunder zeigt: so die Augen sehen ein, ben dem hellen Lichtes-Schein.

7. Abraham ersah den Tag, der doch noch sehr ferne lag: und war dessen hoch erfreut, weiler einsah nah und weit.

3. Wer nur ein Prophete heißt, wird erfüllt mit diesem Geist: und von dessen Wind = Gehör tommt herfür die reine Lehr.

9. Rommt, ihr Rinder einer feit. Schaar, lasset werden offenbar: froh. Amen! es gescheh also. daß ihr voll von diesem Wind, damit sich nicht Klage sind.

10. Und die recht gesunde Lehr ben euch finden kan Gehör: und thr also mit theilhaft dieses rei= nen Geistes Kraft.

1

dran, daß wir gehen diese Bahn: um zu folgen diesem Geist, der die rechte Wege weißt.

12. Dieser Geist kann machen rein, wo wir noch bemackelt seyn: kann verneuen unsern Sinn, und den Alten nehmen hin.

13. Er kan allen machen wohl, daßsie seiner Liebe voll: wo sie nur mit dem Begehr geben sei= nem Winck Gehör.

14. Er kann machen alle aleich einzugehn in Gottes Reich: Er kann machen alle klein, daß tie Gottes eigen senn.

15. So vollenden wir den Lauf, bis wir ganh genommen auf, werden zu der Zahl erhöht, die vorm Thron des Laines steht.

16. Und mit groser Sieges Freud rühmen GOtt in Ewig= Wir sind worden wieder

80.

M Enn himmlische Liebe die Dertsen gezogen, so wer= den wir alle mit Eifer bewo= gen, mit Freuden zu lauffen den 11. Kont, wir wollen wieder Gottlichen Weg: und werden nicht Min 2.

trag. Ob gleich schon viel Kein= de uns Mübe auxichten, durch falsches Ersinnen viel Luaen er= dichten: so wird doch Gottih= re Anschläge vernichten.

2. Drum wart ich im Hoffen mit schmerklichem Sehnen, daß ich bald erlöset von Babels Ber= hönen: und werde entbunden der Leiden und Schmertz, so öfters mich klemmen, und drucken das Hertz. Indessen so will ich doch nimmermehr schweigen der Huren zu Babel ihr Sund Göttliche Bahn. Dann wann chet mich nieder zu beugen.

Glauben und Soffen, bis daß wir unserem König gefallen. bels einst sehen.

humnlischen Lichte, wenn alle niesen.

nicht mide, noch matte, noch wird treffen des Herren Ge richte: die so sich vergriffen an seinem Geschlecht, und baben verkehret das Göttliche Recht. Drum mussen sie alle mit Schanden bestehen, wann sie nun wird treffen viel Schmers Benund Weben, und Zion wird herrlich zur Freude eingehen.

5. Ihr Kinder der Liebe, von oben geboren, daneben zum Göttliche Leben erkoren: werdt innigst enkundet, und tretet mit an, mit Freuden zu lauffen die auzuzeigen, und ob sie schon su= wir zusammen in Liebe so wal= len, und lassen wiel Dancken und 3. So werd ich doch stehen im Rühmen erschallen: so werden

Tie sehr plotlich die Schmerten 6. Das Leben im heiligen Gott= getroffen: die über sie kommen lichen Lichte wird machen das gant ohne vermuth, wenn Urtheil der Keinde zunichte; GOtt nun wird rache der From- drum lasset uns lieben in heili= men ihr Blut: O selige Seelen! ger Brunft, so bleiben wir stets die also bestehen, so daß sie nicht in des Königes Gunst. Der weichen in Leiden und Wehen, wird ums die Leiden durch Lie= bis daßsie den Untergang Ba= ben versusen, und machen die Derten in Eines einfliesen, da= 4. Ich werde mich freuen im mit wir viel innere Rraftege=

per 127 1 14

lichen Eifer von Innen gezo= rochen. lich prangen.

8. Drum gehet entgegen gant freudig behende, und sehet, wie alles schon eilet zum Ende. Die Ernde rückt näher, es kommet herben die Stund der Erlöfung, da alles wird frey vom Dienste der Sitelkeit, die uns gefangen, darin wir noch seufzen in ste= tem Verlangen, damit wir bald völlig zur Frenheit gelangen.

9. DIEm! ich seufz mit ver= wundetein Herken, laß eilen zum Ende die Leiden u. Schmer= ten: dieweil wir gebeuget, und tragen Dir nach dein Creuts mit Verachtung, Versvottung, und Schmach. Doch, was Du be= endet, wird nimmer gebrochen, der Huren ihr Urtheil ist läng-

7. O Bruder und Schwestern! stens gesprochen, drum wird sie ich werde bewogen, durch Bott- auch plotslich einst werden ge-

gen, euch allen zu rufen: ach! 10. Ja, amen! ich warte mit werdet nicht weich, daß jedes grosem Verlangen, bis daß Du im Siege die Krone erreich, die vertilgest den gottlosen Samen: alle erworben, so JEsu nach= der truncken ist worden von der gangen, und wurden erfreuet Beiligen Blut, gesuchet zurau= nach langem Verlangen, so ben ihr'n Göttlichen Muth. daßsie im Triumph dort ewig= Drum wollen wir alle mit Freuden fortwallen, bis dasswirge= höret, daß Babel gefallen: so können wir helfen ihr Urtheil bezahlen.

81.

M Em JEsus Brunnen üs berlaufft, und fließt in unfre Herken, und wir in Got= tes Meer getaufft, so schwin= den alle Schmerken: und wir empfinden Himmels-Luft, die aller Welt ist unbewust, ruh= men das theure Gottes=Pain. das ist erwürgt am Creupes= Stamm.

2. Und ruhen sanft in Got= tes Schoos, in tief-ersunctuer Stille, die und macht aller Sor= gen loß: dieweil nun Gottes Bille Mm 3.

ABille ist worden unser Speiff Ihm vertraut, als seine auser= und Tranck, zu bringen Ihm Preifi, Lob und Danck, weil Er uns, aus besondrer Gnad, zu eigen Ihm erwählet hat.

3. Daß wir hinfort nur gant allein zu Ehren Ihme leben, in Schmerken, Leiden, Moht und Pein Ihm bleibend senn ergeben, und also werden zube= reit, dass seine Macht u. Herr= 2Bunderthat. lichkeit sich wundervoll an uns 7. Die Er an uns macht offen= erweist, damit wir auf die bar, um ferner aus zu breiten schönste Weisi

Mund in voller Lieb zusämen, geöffnet seiner wehrten Braut: und machen seinen Namen die sich in keuscher Lieb vertraut, kund; dieweil wir aus Ihm und gant in Ihn geleibet ein, dachtem Raht, zu seinem Bolck Bein.

verheisen war.

den kund den Seinen in der letz= sie sehr kunstlich zugericht. ten Stund, die sich zu eigen 9. Drum ift des DErren Zorn

wählte Braut.

6. Drum mercket drauf, und nehmet wahr, die ihr send mit erwählet, gebracht zur fromen Gottes=Schaar, die wundervoll erzehlet von seinem Geist, in vol= lem Licht, das Er in mitten auf= gericht, wo Er sein Volck ver= sammlet hat, zu rühmen seine

dem Polck, das mit entschlafen 4. Erheben unser Herh und war, als Jesus seine Seiten stammen: und Eruns, aus be= weil sie aus seinem Fleisch und

erwählet hat, daß an und wer= 8. Dieweil nun IEsus unserde offenbar, was lang zuvor Mann, wird nichtes uns verle= ten, wen treffen wird der Kluch 5. Daß GOtt in dieser letz und Bann die, so mit blosem ten Zeit die Erde woll erfülle, Schwähen viel andre und sich mit Licht und Recht u. Herz= selbst verführt, mit falschem lichkeit, nach seinem Raht u. Schein die Schrift glosser, erlo-Willen, Er solches lasset wer= gen Wort und bos Gedicht, die

ent=

entbrandt über die Rott der Bo= sen, und Falschen, die in Sand und Tand sich seiner 2Borte tros ften: Er rustet seine Anochte aus mit Geist und Kraft, zu gehen aus, zu offenbaren seinen Raht, den Er in sich beschlossen hat.

10. Drum wird nunmehr kein Schweigen senn ben Gottes treuen Knechten, die Welt und Bosen anzuschren'n: dieweil sie seine Rechten verkehret und zu nicht gemacht, und immer sind darauf bedacht, daß sie, ben fal= schem losen Schein, sich rüh= men Gottes Volck zu seyn.

11. Auf! auf! ihr Bruder all= zumal, die ihr send Gottes Zeugen, ermannet euch, und seht den Kall der Huren, thut nicht schweigen, zu zeigen ihre Gunde an; ein jeder stehe als ein Man, wensie des Todes Urtheil fall't, fich scheußlich gegen euch ver= stellt.

12. Erzeiget euch als treue Rnocht, die GOtt zu seinen Ch= ren Ihm auserwählt, damit fein Recht man nah u. fern mög horen: und solches werde offen=

bar, gestellt zu einem Zeugen dar, der wider sie das Urtheil führt, wenn sie in falschem

Schein sich ziert.

13. Wohl mir! ich stime auch mit an, mit Geist, mit Kraft und Leben, der Welt ihr Sund zu zeigen an: weil GOIT in mich gegeben den Glants von seinem hellen Licht, das wider sie ein Zeuge ist, zu strafen ih= ren falschen Schein, wenn sie rühmt Gottes Volck zu senn:

14. Der Lügen Kraft und fals scher Schein ist nun aufs höchste kommen, drum muß der Trug entbloset senn, durch Gottes wahre Frommen: die gants von Herken abgesagt der Welt und ihrem Huren = Pracht, samt ih= rer falschen Trügeren, im Lich= tes=Glants durch Heuchelen.

15. Drum ist der Kall auch vor der Thur, der lang zuvor be= schlossen über die Hur: geht aus vonihr, die ihr send Bunds=Ge= nossen: und von dem HErzen ausgerust, der über sie das Ur theil spricht, ihr Leid und Weh zuschencken ein, und soltene Dir=

ten = Anaben senn.

16. Die ihren Stolk und Fre= vel-Muth vergelten und bezah= len, sie stürken, daß von ihrem Blut viel Länder sich bemahlen: und Hunde davon werden satt, mit welchen sie gehuret hat, und so wird aller Babels-Schein nun ewiglich vergessen senn.

82.

512 Enn mein Geist ist aufge= bewogen: fort zu eilen gant be= O! so dringt in GOII hinein, hend, daßich meinen Lauff vol= Der wird euer Labsal senn. lend.

daich werd in Ruhe senn: und vergnüget in viel Freud, nach vollbrachtem Rampf u. Streit.

3. Da man oft muß traurig gehn, seine Saat mit Schmer= hen saen: und in tief-gebeugtem Sin tragen seinen Saamen bin. 4. Weinend muß man faen aus, bis in Freud man kommt nach Saus: da man recht veranugt wird senn, und die Garben sam= fent ein.

F.O! ihr lieben Bunds-Genof-

sen, die ihr bisher unverdrossen euren Saamen ausgestreut un= ter vielem Kampf und Streit.

6. Thut in Hoffnung euch mit freuen, euer Saame wird geden= en: und im Segen wachen aus unter vielem harten Strauß.

7. Müst ihr schon mit Schmer= ten saen, oft betrübt und trau= rig gehen: so wird doch die Ern= de=Zeit euch versüsen alles Leid.

8. Ist vertrocknet euer Saft, Logen, so werd ich in Lieb und verzehrt die Lebens-Kraft:

9. U. euch schencken neue Rraf= z. Um bald dort zu gehen ein, te, um zu treiben sein Geschäffte: worzu ihr berufen send, und so werdet gants befrent

10. Bon den Lasten, die euch drücken, und den Geist oft nieder bucken: daßer nicht kan steigen auf, zu vollführen seinen Lauf.

11. Wan ihr dann so send gene= sen in dem wahren Gottes=2Be= fen: O! so fangt aufs neue an, fort zu gehn die Lebens-Bahn.

B2. So werd ich auch mit be= wogen, und mein Beist wird an= gezogen durch die starcke Liebes=

Macht

Macht, die uns hat zusammen

bracht.

13. Daß wir lauffen treulich fort, bis wir zu der Himmels= Pfort allzusammen gehen ein, wo die Frommen Gottes seyn.

14. Die das Lamm sich auserforen, und durch seinen Geist geboren: daß sie kommen zu den Hausen, die Ihm hier sind nachgelauffen.

15. Dann wer hier in Lances-Schritten folgt mit keusche Liebes-Tritten: findt Vergnügen im Genuß, fort zu gehen ohn

Verdruß

16. Auf den schmalen Creuhes= Wegen, bis man gant mit vol= lem Segen wird erquicket mit viel Freud, nach der Ueberwin= dungs=Zeit.

17. Ddu GOtt der reinen Geisfter! Der Du unser HErz und Meister: und wir dein erkaufftes Gut, durch des theuren Lames

Blut.

18. Thu viel Kraft in und eingiesen, daß wir gant zusammen fliesen in vereinter Liebes-Treu, ohne Trug und Heucheley.

19. Schmelt zusammen so die Herten, daß wir auch in bittern Schmerten, ohne allen Trug und Schein, all in eins vereinigt senn.

20. Lass der Weisheit Liebes= Ströme bald durchbrechen alle Däme: daß durch das Zusam= men=Fliesen wir viel Leidens=

Kraft geniesen.

Dir zu bleiben recht getreu: unsverrückt ohn alles Wancken in den keuschen Tugend-Schranschen.

22. Dso werden wir eingehen! und vor deinem Throne stehen: da wir dann erst recht erfreut, und Dich loben in Ewigkeit.

83.

Er kann verdencken mir, daßich ein Leben führ von Menschen abgekehrt, es hat mich so gelehrt

2. Die grose Noth und Klag, die öftere in mir lag, wen meine Lebens-Kraft war in mir weg-

gerafft

Nn 3. Von denen, die im Schein auch

auch wolten Christen senn, und nur ben leerem Wahn mit gien=

gen diese Bahn.

4. Allein es hieß verstellt, das Hert hieng an der Welt: die Worte solten nur gnug senn zu dieser Spur.

5. Das leere Maul-Geschwetz war das betrüglich Metz, das viele Herken hat geführt von

Gottes Raht.

6. Daß sie den rechten Pfad verfehlet in der That: nichts hat= ten als den Tohn von JEsti Gottes Sohn.

7. Die Zunge führt den Schein, ins Herte komt nichts ein, weil folches war umstellt mit eitlem

Trug der Welt.

8. Da war so viel zu thun, man hat nicht Zeit zu ruhu, noch dem zu: forschen nach, was zu. der Seel Gemach.

9. Alle Bedencklichkeit gieng nur auf diese Zeit: der Anfang und das End war nur dahin

gewendt;

10. Daß man kont leben wohl damit nichts manglen foll, fo ward dan alle Zeit verschwendt

mit viel Arbeit

11. Nur um das jredisch Brod, die Seele bleibet todt, da ist kein Zeit noch Raum daran zu den= cten kaum.

36 38 38

12. D! was ein Christenthum, D! was ein eitler Rubin, wenn noch das Joch der Welt so gar gefangen halt.

13. Was foll ich sagen doch? man dancket GOtt wohl noch, daß man so leben kann ben die=

fim Fluch und Bann.

14. 2Bo ist doch Gottes Raht geblieben in der That? wenn es im Worte heißt: thut trachten allermeist.

15: Nach dem, was nicht ver= geht, allein auf das nur seht, ge= brichtes schon an Brod, es hat darum nicht Noth.

16: Man wird nicht davon fatt, daß mam viel Güter hat: das Lebens-wort aus Gott kan

retten wohl aus Moth.

17: Diff ist so aus der Acht, darvird nicht an gedacht: man bleibt benmalten Brauch, und dienet nur dem Sauch.

18. Det.

18. Der wahre Christe=Stand ist nicht also bewandt: man lebt nach Christi Lehr, gibt seinem Geist Gehor.

19. Drum will ich wallen fort, und folgen diesem Wort, das mir gesprochen ein wider

den Trug und Schein.

20. Obschon der rechte 28ea und schmale Lebens-Steg ist fommen aus der Acht, und gants au nicht gemacht:

21. Soift Grooch mein Theil, und meiner Seelen Heil, mein Bestes auf der Welt, das ich

mir hab erwählt.

22. Bin ich daben schon klein; es wird wohl anders senn, wen fommen ich zum End, und mei= nen Lauff vollendt.

23. Dier trag ich Christi Joch, dort werd ich kommen hoch: hier bin ich nur ein Gast, dort

find ich meine Rast.

24. Sein Leben und sein Lebr sind meine beste Wehr wider ste Gottes sen. der Menschen Wahn, so nicht gehn diese Bahn.

25. Was frag ich nach dem mußmanfolgennach ben Nacht Dunst der Menschen, die um= und auch ben Tag.

sonst hie leben, weil die Welt sie vor ihr Theil erwählt.

26. Die Welt wird nicht be= stehn, und wer ihr nach thut gehn, wird fallen mit dahin,

D! eiteler Gewinn.

27. Und obsichon viel sich mühn, mich suchen anzu ziehn mit vielem schönen Schein, ich lasse mich nicht ein.

28. Bis daß ich sehen kan, daß sie von iederinan verworffen auf der Welt, und thun, was

GOtt gefällt.

29. Db schon die Worte schön, so kan man doch bald sehn: wer GOtt oder die Welt zu seinem Augmerck hält.

30. Dan, wer mit ihr nur hat zu schaffen früh u. wat, der hat schon da sein Theil erwählt zu

seinem Deil.

31. Souft kont sein Herts nicht ruhn, er mußte anders thun, u. suchen, daß er fren zum Dien=

32. Wohin das Herk gericht, wohin man sich verpflicht: dem

Mn 2.

33Diff

33. Diß zeiget an den Mann, daß manibn kennen kan, wem er die gantse Zeit zu Dienste steht bereit.

34. Asts Hert nach GOtt gericht, so ist das seine Pflicht: daß er auch früh und spat mit

GOtt zu schaffen hat.

35. Und stehet jeder Zeit zu sei= mem Dienst bereit: und thut nur hangen an, was vor GOIT recht gethan.

36. So bringt er seine Zeit mit Mühe und Arbeit in Bottes Se= gen zu, ben stiller Derkens-Rub.

37. Und dienet seinem GOtt, fragt nicht, was jene Rott im Dertsen von ihm ticht, wann sie das Urtheil spricht.

sie schon übet Rach, sein Herts

tes Will.

39. Halt sie ihn schon vor Thor, er fingt GOTL Lob davor: so wird ihm diese Zeit zur frohen Ewigkeit.

📆 Sela. 👺

.40. Das ist ein fromer Man, und Delfers-Mann. So gehet diese Bahn; mit diesem

wall ich fort bis zu der Dine

mels=Pfort.

41. So bleibt mein Hertz be= wahrt, wenn ich bin so gepaart mit denen, die GOtt recht die= nen als treue Knecht.

42. Und mar ich gant allein, so wurd doch einer senn, der mich vergnügen kann auf dieser Le=

bens=Bahn.

43. Fragstumich: werder ist? Er heisset TEsusChrist: Der ist der best Gefährt den Seinen hier auf Erd.

.84.

Guch hin, Dliebe Geel! ver= agifidie Freud der Erden, dein wahres Vaterland bluht dort in jener Welt; da wirst du mit 38. Er führet keine Rlag, wen viel Freud in Gott erhöhet wer= den in groser Herelichkeit vor sei= ist in der Still, er ruht in Got= nen Thron gestellt. Dein lang gehabte Muh und schwehrer Jammer=Stand eilt nun zu seinem End, es geht ein andre Bahn, und ob ich schon daben den Menschen unbekant, so blei= bet mir doch GOtt mein Schutz

2. Difisfe mein Lebens-Brod,

auf

auf denen rauhen Wegen, wenn mir viel reicher Trojt von oben eingeschenctt: so muß sich nach und nach der lange Schmerken legen, daß man desselben auch aulett nicht mehr gedenckt. Wie fanft und stille wird alsdann der mude Geist, wenn seine Glau= bens=Fahrt gekommen an sein Biel, wie wohl hat der gewählt, der aus sich hin gereißt, und end= lich komen heim, wo alles sanft und still.

3. Ich gehe dan so hin, erwarte mit Verlangen, was mir in je= ner Welt von GOtt ist benge= leat da nach so vielem Leid, mit grosem Sieges = Prangen; ein jedes seinen Schmuck und gold= ne Krone trägt. Doch mußder fuse Fried, der Gottes Lang= muht heist, die angenehme Ruh und Rost der Seelen senn: so lebe ich vergnügt, wenn ich aus mir gereißt, und schon in dieser Welt in GOtt gegangen ein.

I Jon geht schwart umber, gant einsam und verlassen von groser Traurigkeit, viel Mn 3.

Zähren sie benassen: weil sie im fremden Land, da sie gant un= bekant, und oft von Zeinden wird gejaget, da niemand ist,

der sie beklaget.

2. Und halt sie jederman, als ware sie beflecket: dieweil ihr Glants und Schein mit Schmach und Hohn verdecket: statt der erwünschte Freud trägt sie ein Trauer-Rleid, und muß im Eleud umber gehen, in vie= len Schmerken Leid und Wehē.

3. Sie singt in Doffnung zwar von denen frohen Zeiten: da alles Leid belohnt mit vielen tausend Freuden. Doch bringt ihr daskein Rast, weil sie noch als ein Gast und Fremdling ist auf dieser Erden: und muß noch tragen viel Beschwerden.

4. Sie bringt noch ihre Zeit mit Seufzen und mit Klagen zu, weil sie wird verhöhnt, das ben muß Sünden tragen, die sie doch nicht verschuldt: doch Me gril 4 85. may in fl Santrägt sie mit Gedult, und war= tet, bis die Zeit wird kommen, da GOTT wird retten seine Frommen. 5. Doch

wenn ihre Zeind mit Spott u. Hohn zu ihr thun sagen, sag: Lande. wo ist nun dein GOtt? Der dir hilftaus der Moth. O! das bringt ihr viel Leid u. Schmer= ten, und tiefe Wunden in dem Derhen.

6. Doch läsit sie GOtt nicht gant in Traurigkeit verfin= cken, erinnert sie, daß Er noch thut daran gedencken: was Er beendet hat, daß Zion, Gottes Stadt, nun bald foll auferbauet

auf der Erden.

7. Und Zions Herrlichkeit sich nah und fern ausbreiten, daß ibre gante Zahl, mit vielen tau= send Freuden, werden gehn ein und aus, in Gottes Stadt u. Haus. Dann wird auf ewig fem vergeste, wo sie in Schmerk und Leid gesessen.

8. Die Zeit rückt schon her= ben, die lang von GOTT besichlossen: daß Zion wird erlößt, wer will den Raht umstosen? Drum ziehe aus das Kleid der

5. Doch fällts ihr oft so schwer, Schand und Trauriakeit: das daß sie es kaum kann tragen, du getragen in dem Stande, da du ein Gast im fremden

> 9. Man höret ein Geschren sehr weit vom End der Erden: daß Zion num soll bald mit Macht erlöset werden. Daben hört man den Schall der Wäch= ter überall: die Tag und Nacht nicht stille schweigen, daß sie das

grose Deil anzeigen.

10. Ihr starcker Ruf und Stimm muß sich sehr weit aus= breiten, ben aller Volcker werden, zu seinem Lob bier Sprach, sehr fern unter den Seiden: damit die gante Schaar, wo sie zerstreuet war, all bier auf dieser ganten Erde, zu Haufen

bald gesammlet werde.

11. Die Knechte sind schon dran, daß sie die Stein bereiten zum neuen Tempel=Bau, ob= schon der Hauf der Heiden mit Sohn und stolkem Prachtibr Arbeit nur verlacht: so wird man es doch bald ansehen, dass ibre Mauren fertig steben.

12. Drum, auf! und saunit euch nicht, ihr liebzerwählte

From

Frommen, und schlaget Hand mit an, dieweil die Zeit ist kommen: dass Zion werd geschaut als eine Stadt erbaut mit lauter auscrwählten Steinen, die gant geschieden vom Gemeinen.

mehr eine Wittwe heissen, noch einsam, weil sie GOIT selbst. sein Gemahl wird heissen: und sich ihr nehmen an, weil Er ihr Herst und Mann. Drum wird sie sich nicht weiter kräncken, noch ihrer Wittwenschafft. gestencken.

14. So singet meine Seel hier in den Leidens-Tagen: wan ich geh schwark einher, und muß das Creuketragen: doch freu ich mich daben, daß bald wird werden fren die Tochter Zions, die gefangen, da sie noch wartet mit Verlangen.

15. Bis sie mit vollem Pracht in Gottes Stadt eingehet: und in des Rönigs Saal zu seiner Rechten stehet, mit Gold und schöner Seid sehr herrlich angestleid't. Dann wird man ben den Leuten sagen: wer meints,

daß sie vor wenig Tagen

16. So hesslich angethan, vom Volck geachtet worde als wie ein unvein Weib, wie sind sie nun Consorten der'r, die so gehn in Pracht? und wir, die sie verlacht, haben das Ziel im Lauff verfehlet, weil wir zu Sündern sie gezehlet.

17. Wie sind sie nun von GOtt zu Kindern aufgenom= men: ihr Theilund Erbe ist im Loof der wahren Frommen. Drum haben wir versehlt des Wegs, den sie erwählt, weil uns das Licht nicht hat geschie= nen, so aufgegangen über ih= nen.

86.

Jon hat im Geist vernom= men, dass GOtt bald rusen wird die Fromen allhier auf die= ser ganken Welt: damit sie ge= samlet werden zu Hausen schon wie eine Heerden, und so vor sei= nen Thron gestellt. Drum sucht sie ihr Geschineid, u. machet sich bereit, ein zu gehen ins Rouigs= Gaal, dasich die Jahl der Braut wird sammlen allzumal.

z. Grose

2. Groß Dinge wird man sehen, wann alle Fromen werden gehen mit Haufen ein in Gottes Stadt, aller Orten wird man sagen: die sinds, so ehmals hart geschlagen um ihre Sünd und Missethat: da sie gefangen sehr, mit Mühe und Beschwer einher giengen. Wer hats gemeint, daß sie so sehnd die auserwählte Gottes Freund?

3. Dancs ist im Raht beschlofsen, der wird auch nimmer umgestosen, daß GOtt in dieser letten Zeit seinem Saamen wird verleihen, daß er wird wachsen und gedenen, damit Ihm werde zubereit ein Volck zum Eigenthum, das seinen großen Ruhm stets ausbreite. Oheisge Wahl! D Jungfram-Zahl! schmück

Mabl.

4. Die, so lang im Druck gesessen, und meinten, GOtt hatt ihr vergessen, die wird Er bringen auch herben: ihr Gesängnist wird Er wenden, aus Zion ihnen Hülfe senden, und machen sie von Banden frey. Drum

dich im Geist zum Dochzeit=

auf und sen gerüst, die du gefansgen bist: weil wird kommen in schneller Eil, gant ohn Verweil, was dir wird werden noch zu Ebeil.

5. Dann wir haben es gehöret, wan aller Heiden Macht zerstözret, dass Zion wird senn hoch erzbaut: u. den Tempel wird man schen nach seiner Weise prächtig stehen, das haben wir im Geist geschaut. Drum mercke eben drauf, du auserwählter Hauf, mach dich fertig, die Zeitist da, wir sehen ja den Glant aufgehen fern und nah.

6. Auch wird man mit Augen sehen, daß da mit Hausen werzden gehen, aus allen Stämmen Israel: damit sie gesamlet werzden von allem Ort und End der Erden, daß jeder Gottes Lob erzehl. Der sie zusammen bracht durch seine grose Macht, die wird werden schnell offenbar, wann kommt das Jahr, so ihnen lang verheissen war.

7. Mirjam wird den Reihen führen, u. Benjamin das Volck regieren, mit samt den Fürsten

allzu=

allzugleich: die aus Juda Saam herstammen, und Naphthaly Geschlecht u. Saamen, die herzschen alle in dem Reich. Owas vor Lob-Gethon wird man da hörn und sehn! was wird gehen ben Paar und Paar die gante Schaar, wann solchs wird wer-

den offenbahr.

8. Auch die Mägde werden gehen von hinten nach, daß man wird sehen, wie sich ihr Saame ausgebreit't: die dem grosen GOttzu Ehren auch helsen mit sein Lob vermehren, daß man wird hören weit und breit den Klang vom Paucken-Hail mit frohem Jubel-Schall, das wird thönen. O was vor Freud hat GOII bereit den Seinen in der letzten Zeit!

19. Auf, ihr heiliger Saamen alle, erhebet GOtt mit frohem Schalle, u. rühmet seine Wunzder-Macht: jedes sen mit Ernst bestissen, weil Er uns solches lassen wissen, das Ihm werd Danck u. Ruhm gebracht sehon hier auf dieser Welt, bis wir auch dargestellt zu den Haufe, die sich

bereit in dieser Zeit, daß sie GOtt loben in Ewigkeit.

87.

Jon werde hoch erfreut, weil die Tage komen, wo wird aues senn verneut, und GOtt seinen Fromen geben wird den Gnaden-Lohn, da sie oft getragen Druck, Verachtung, Spott und Hohn, und sehr hart geschlagen

2. Don den Feinden, die mit Macht oft auf sie getrungen, sie verschoben, und verlacht, auch wohl gar bezwungen: daß sie musten traurig gehn mit vers wundtem Herken, ihre Saat in Thränen säen und mit vielen

Schmerken.

3. O was vor Gefährlichkeit! O was rauhe Wege! O was harten Kampf und Streit! O wie viele Schläge muffen tragen, die allhier Fremd u. Pilger worden; doch die volleLiebs. Begier nach den Salems-Pforten 4. Kan verfüsen allesLeid in den Trauer Tage, weil sie nach vollbrachtem Streit werden Kränsch

he tragen in der schönen neuen Welt, die GOtt wird bereiten vor die, so Er auserwählt durch viel Creuh und Leiden.

5. Drum muß werden alles gut, und mit Freud sich enden, weil GOtt Hülfe unvermuth wird aus Zion senden: und den Leid-u. Trauer = 2Bein mit viel Freud versusen, so daß wird verzessen sessen senden mussen

6. Dienen in dem fremde Land, da sie war'n gefangen hart in Fesseln und in Band, wart'ten mit Versangen auf den schönen Freuden-Tag, der bald wird anbrechen, da man jauchzend sinsgen mag, und von Wundern werchen.

7. So die volle Gottes-Treu ihnen hat erwiesen, in der Noth gestanden ben, daß sich wundern mussen alle, die zusamen bracht, unsern GOtt zu loben, Der dem Leid ein End gemacht, nach viel

Glaubens-Proben.

8. Drum ist meine Seel bereit freudig fort zu lauffen nach der frohen Ewigkeit, weil ich zu den Haufen werd gesammlet und eingehn, nach vollendten Proben, und vorm Thron des Lammes stehn, ewiglich GOtt loben.

9. O! ich freu mich schon im Gang hier auf meiner Reise, und rühm, mit viel Lobgesang, auf die schönste Weise, Gottes Gut und Wunderthat, die Er mir erwiesen, daß sein Treu und große Gnad werd von mir

gepriesen.

10. D! was Freud und Lobs-Gesang wird mansehn u. hören, wann sie alle in dem Gang Gottes Lob vermehren: u. einzgehe in die Stadt, die sich GOtterbauet vor die, wo in Thränensaat hier im Geist geschauet

11. Solche grose Herrlichkeit, die Er hat bereitet nach der Uesberwindungs = Zeit, da man wird gekleidet schön mit weisser reiner Seid, prächtig einher geshet in Licht und Gerechtigkeit, und vorm Stule stehet.

12. Da sie alle rund umher tief sich werden beugen, und, dem theuren Lam zu Ehr,ewig ohne Schweigen mit viel Danck und

Ruhm=

Ruhm=Geschren werden Lieder nen Jungfraun-Sinn, der sich singen, auf die schönste Meloden daß es hell wird klingen.

13. D! ihr Himmels-Braut, thut sehn, seht den vollen Lohne wie sie alle einher gehn mit viel Freud u. Wonne: darum zie= het prachtig aus, geht dem Lain entgegen, daß ihr freudig koint nach Haus, thut den Schmuck anlegen.

14. Und stimmt an das neue Lied mit viel schönen Weisen thut im Herten und Gemüth unsern König preisen mit sehr hoch erhabnem Thon und mit hellemSchalle,damitJhm,dem Jungfraun = Sohn, euer Lob

acfalle.

15. Haltet den verlobten Siñ jungfräulich im Geben: gebt der Welt das ihre hin, daß ihr könnet stehen, wann sie euch ver= fuhren will durch ihr Lock-Geberden. Habt vor Augen euer Rick, weil ihr von der Erden

16. Durch des reinen Lames Blut theuer auserkauffet: das mußkommen euch zu gut, wan ihr Ihm nachtauffet in dem rei=

Ihm vermählet. Gebet All's um Alles hin, weil ihr send ac=

zehlet

17. Zuder keuschen Jungfraun= Rahl, die Er neu geboren, und aus gantz geheimer Wahl vor sich auserkoren. Drum so stim= met allzusam mit viel schönen Weisen: damit wir das werthe Lamm können ewig preisen.

88.

Ulett, nach wohl vollbrach= Ttem Lauff, geht an das rech= te Leben; Zuleit hebt man die Hande auf, nunt hin was GOtt gegeben: Zulett erlanget man die Kron, die in Gedult erloffen; Rulett kommt ein der Gnaden= Lohn, erwart't durch langes Doffen.

2. Zulett wird allem Leid ein End, wenn lang genug gelitten; Zulekt wird alles umgewendt, wenn alle Feind bestritten: Bu= lett sieht es gant anders aus, als in betrübten Zeiten; Zulett theilt GOTT den Segen aus, und lobut mit tausend Freuden.

3. Zuleht kont man zuseinem Theil, ererbt, was lang verhetsen; Zuleht wird uns GOtt in der Eil aus allem Elend reissen, Zuleht sieht man ein andre Welt als hier auf dieser Erden. Zulehte, wann es GOtt gefällt, wird alles anders werden.

4. Orum muß die Hoffnung bleiben fest in allem Leid und Jammer, hier sind wir fremde Wander-Gast, dort ist die Rushe-Rammer: der Jammer, der uns zeitlich plagt, muß doch Zuletzt verschwinden, und wo ein Creuß das andre jagt, bleibt bendes mit dahinden.

5. Was grose Freud und Se=

ligkeit wird dann Zuleht noch werden? was Ruhe nach so vielem Leid und Jannner hier auf Erden: und weil uns GOtt so wohl versehn mit Glaube, Dulden, Hoffen, so werden wir Zuleht noch sehn, daß unser Ziel getroffen.

6. Diß ist des Geistes Bitter=
feit, wenn auch dahin das Posfen: doch, was uns Gottes Gnad
anbeut, wird in Gedult erloffen.
Drum will ich preisen Gottes
Huld, mein Glück ruht in Bes
schwerden, und will erwarten in
Gedult, was mir Zuleht wird
werden.



## Herzens-Bewegungen

Der unter die Fittigen der verlassenen Turtel-Taube gesammleten

## Linsamen.

Welche das Wunder der hümmlischen Weisheit in eine geiste liche Schule zusammen gebracht: in welcher sie in manscherlen geistlichen Uebungen den Wittwen-und Wansen-Stand erlanget.

Und folden in geistlichen Andachten und Liebern an Lag gegeen.
Welche nun, zur gemeinschaffelichen Erbauung, als ein Nacheklang dem Gefäng der verlassenn Zurtele Laube: angehänger sind.



3511 1.1.

CD GOttlich flehum deine Huld, du wolst mir deine Gnad benle= genfund nicht zwechnen inei= ne Schuld, weil gants dahin ift. mein Berindgen: Der barte. Zwang und Drangmacht mir die Zeit so lang, daß iches fast nicht mehr kan tragen, drum thu ich dir, O GOtt! es klagen.

2. Und wann wir nicht in dei= ner Sand, ist unfre Soffnung gar verloren; doch ist diff unser Gegens Pfand, daß du ims von der Welt erkoren, und bracht oft die Hoffnung will verschwin au dem Geschlecht, allwo dein Liebes=Recht wird ohnveran= derlich gehalten, drum werden wir auch nicht erkalten

3. Und solt auch unste Thräs nen Saat bie an das End des Lebens währen, so trostet uns doch Gottes Rath, und hoffen, fie wird dort aufhören: und in dem gegentheil erfreuen und viel Deil, daß unfre Saat wird dis cke steben, mit Frucht und Ach=

ren wohl verseben.

dem Heil, das wir alldorten einst zu hoffen, und weil uns worden difi zu Theil, so haben wir das Ziel getroffen: nun wird die Ewigkeit uns lohnen fur das Leid, das wir in dieser Welt getragen, da niemand

nach une thate fragen.

5. Doch muß die Treu senn fest und groß, wo man will leben GOTT zu Ehren, dieweil so mancher harte Stoff thut uns ser Hert und Seel verzehren. und machet unfern Bang so hart und schwer und lang, daß den, weil fast kein Dilf mehr ist zu finden m met bei mit

6. Indeffen bleibet Gottes Treu doch über alles hoch erhos ben, welt sie uns steht so treu= lich ben, and hilfft une aus so vielen Proben: wann statt der Freud das Dert beschweret Leid und Schmert, weißsie am bes sten uns zu rathen, und aller Sorg uns zu entladen.

en wohl versehen. 4. Drum trösten wir uns mit Ubarmen der kleinen Zions= Deerd

so innig liebt.

au leben in der betrübten Zeit. fer gangen Welt.

4. Drumthu dich wieder wen= gekront. den zu uns, in unserm Leid, u. thu uns Trost zusenden in uns USHErr! wann wird er-rer Traurigkeit. Wir sind ja Uscheinen, daß Zions gantze bekant.

muß hier die fromme Schaar unbekannt.

Deerd, und sieh doch auf une fiete wandeln ihre Strasen in Urmen, eh wir gar aufgezehrt. mancherlen Gefahr? Wie vie= Soll es dann ewig währen, le Bertens-Pressen, wie mans daß die muß senn betrübt, die derlen Gedräng, wird ihr nun unter so viel Zahren dich doch eingemessen, statt schöner Lobs gesang.

2. Wann wird doch einst ge= 6. Solls dann nicht bald ge= schehen, daß Zion ihre Saat schehen? daß sie einmal erlößt fieht in den Achren steben, die vonihren vielen Wehen u. werd iett oft ohne Rath im Elend von dir getröst. Es hat dir ja muß umschweben und vielem gefallen, daß du sie dir erwehlt Berhen-Leid, daß sie oft mud vor vielen andern allen aufdie-

3. Ach! last doch balderschei= 7. Doch wirds schon anders nen, wornach sich Zion sehnt, werden in jener Ewigkeit, wan, die unter so viel Weinen oft bis nach so viel Beschwerden, in aum Tod verhöhnt. Es sind großer Herrlichkeit, dein Zion dirja die Wehen am besten selbst wird genesen, statt wo sie lang bekant, die über sie ergeben in verhöhnt, und in dem Staub ihrem Trauer-Stand. gesessen, wird senn von GOII

doch die Deinen, weil wir dir Schaar erlößt von allem Beiaugewandt, ob wir schon oft nen und mancherlen Gefahr: von Beinen den Freunden un= wo sie noch muß umschweben, in ihrem Trauer: Stand, da fie 5. Ach! wie so gar verlassen oft mud zu leben, und senn muß

2. Ach! hor doch Zione Flehen! die gant verlassen steht; betrübt muß fast im Leid vergeben, weil umber muß geben, daß alle Luft vergeht: weil oft muß unten liegen der sonst verliebte Sinn: und keine Rrafft zu siegen, daß aller Muth fallt bin.

3.Ad! seht doch Zions Schmer Ben! wie bitterlich sie klagt; trubt einber:

Berwandten u. zugezehlet senn den-Zeit.

hen, daß auch das lieb Geschlecht viel ihr Bürger-Recht so gar in Wind geschlagen ben dieser trüben Nacht, und durch flein= glaubigs Zagen ihr Look ge= ring geacht.

7. Und thåten sich hinwenden zur eitlen Luft und Ehr, und weil sie von gantem Bertenes liesen gant aus Sanden die so aufden DEren gewagt: Und heilsame Lehr: die aus so hoher nun an statt der Freude u. Berz- Gnade von GOtt uns juges lichkeit und Ehr, muß senn ein dacht. D! Welch ein großer Spott der Leute und gehn be= Schade, wo die ist aus der Acht.

2. Wiekanman sich doch labe 4. Wie thate sich vor Zeiten, am diesem wilden Baum, da auder reine Rischen-Zweig so wun dere nichte zu haben ale Wind der schon ausbreiten in GOtt und leerer Schaum. O wol! und Christi Reich! das viel in wer um thut wenden, weil es fernen Lande ben diesem Glants noch heiset heut: wie bald ift und Schein, gern wolten fenn aus den Sanden die edle Gna-

5. Nun aber ist er worden ver= 9. Wie plotlich wirds aesche acht und schnod gemacht, daß ben, daß sich das Blatt ge= er fast aller Orten verschoben wendt, wann treffen viele De= and veracht, weil seine beste ben, wer sich von Zion trennt. Freunde auch von Ihm wegge= Und wem zu schwer zu tragen, wandt u. werden wie die Fein= das Joch von JEsu Lehr, wird de gant fremd und unbekannt. dorten gar verzagen, für feis

6. Drum ift es nun gesche= ner Macht und Ehr.

ro. Wann

die muffen nun verschmachten Reich.

von großem Hertenkeid.

Kronen zubereit: darinn sie vergeben. nun wird prangen in großem 2. Wir sind als wie zerstreut.

14. Viel schone Lobgefange Tod verschrieben.

10. Wan alle die Verächter der les in die Lange und ohne Ende kleinen Zions-Heerd mit ihren währt. Drum wird nach den Erbgeschlechter vertilget von Beschwerde im schmalen him= der Erd: und die ein Liedlein mels-Steig, dir schon dein Theil machten von Zione Traurigkeit nochwerden aldort, in Gottes

11. Dagegen wird viel Freude A IH DErr! wie lang wilt und suser Liebes-Wein (vor ihr Udu nicht hören Zions Klas gehabtes Leide) Zion gefchen= gen, und ftellen dich fo hart daß eketein. D! wie so schonwirds sie fast muß verzagen. Wie klingen, wann man wird Zion lange foll sie stehen und senn so sehn gar schon am Reigen sin= gar verlassen, daß sie von Ber= gen, ben Paar u. Paaren gehn. gen=Leid muß wie im Tod er= 12. Und weil sie nicht that weis blassen? Ach! könte man doch then in der betrübten Zeit, sind eine Zion getröstet sehen, eh sie thr jum Sieges = Zeichen viel von vielem Leid muß endlich gar

Sieges-Pracht, vor die gehab- von Freund und Feind geschlateDrangen, da sie gering geacht gen, danebe hart gedrangt, daß 13. Vielsuse Freud und Won- es kaum zu ertragen: daben der ne wird über Ihr aufgehn, und stolke Feind thut solche Losung wird vors Lammes Throne in geben, als ob das Beste war ver= hohen Ehren stehn, hoch rüh= schertztin unserm Leben. Doch men seine Guade, so sie erhalten ist im Hoffnungs=Grund, ein hat hier, auf dem Lebens-Pfa= kleines Füncklein blieben, das De durch Gute und Genad. heiset Lieb und Treu, die bis zum

werden aledann gehört, da al= 3. Drum wirde nicht gar aus

senn

sehr im Elendschweben. Doch litten. find wir sebr gering und halten beståndig in dem Derhen um= IEsum dort macht schwiken,

4. The dann nicht bald genug,

ber tragen.

daß wir so sehr geschlagen, da alle Krafft fast hin von Seuf- and Creutz gewunden, hat und gen und von Rlagen? Wir sind wie aufgezehrt, daß alle Rrafft febr dunn u. flein, und wie zum Liedlein worden, weil aller Schmusk dabin in unserm reinen Orden. Ach DErr! gorn nicht zu sehr, und geh nicht ins Gerichte: wir liegen ja im Staub vor deinem Angesichte. 5. Du but uns als ein Brand, der um und um verzehret, da scheint noch Rath noch Hilf, der unserm Schmerken wehret. Drum hat die Trübsals-Dit, fast alles aufgerieben, als ob wir gant dabin, u. nicht mehr Deine Lieben. Ach DErr! du treuer GOtt, lafidich doch eins 7.

senn, du wirst schon Rettung ge= erbitten; seh an den vielen ben, wo wir annoch jur Zeit so Schmert, den wir um dich er=

6. Der Schmerten ist sehr an mit Fleben: O theure Got= groß, womit wir seynd umge= tes-Lieb! lass deine Hilfe sehen: ben, was vorhin unste Lust, und wende dich zu uns in un= verzehrt uns jest das Leben. serm Leid und Zagen, daß wir Die schwere Todes= Pein, die als er im Garten rang: voll Wunden und voll Riten. Des Todes Grimmigkeit die Ihn verschwunden.

7. Wir sind wie ausgekehrt. ein Spott der Leute worden; man spricht: da, da siebt man den schönen Jungfraun-Orden, sind die so sehr verstellt und heß= lich anzusehen, so ists ja besser hier an Babels Reihen gehen, da thut man nimmermehr der= gleichen Sachen boren, was sollen wir uns dann an jener Thorheit kehren.

8. Die schöne Lieder sind ben une zur Rlage worden, weil wir mit Schmach umstellt von allen End und Orten. Es dringet

DV3

auf

auf uns ein die gante Macht der Frinde. HErr! schutz dein

Grunde geben.

dein Zion bald einst wieder Hilf stes Angesicht zu seben. erlangen, daß sie einmal er= gen. Laß Freud und Wonauf gebn, nach viel und langem Za= gen, so können wir von Huld und Gottes Gute sagen.

10. Und geben Ruhm und Ehr dem grosen Wunder = Mamen, der uns durch Miedrigkeit ge= bracht sonah zusammen. Nun ist der Jamer aus, zu End das lange Weinen, weil die Gena= den-Sonn nunmehr thut wieder scheinen. Wir geben dann nun ein tu unfre Ruhe-Rainer, veraessen alles Leid und viel gehabten Jammer.

5. MES fomme bald! mein Eigenthum, und rette deine 21 Freund, in deinen Barten, Kreunde von allen denen die gar dann sonsten zeitigen die Krüchgerne mochten seben das Jung- te nicht: mir ist oft bang ben trauen Geschiecht nun gant zu viel- und langem Warten. weil mein Gemuth allein auf dich 9 Dunnsere Lebens Troft, thu gericht. Hat mich die schwar= uns doch bald erscheinen, und he Traver-Nachtschon bestlich nimm dich unfrer an, nach lang ungestalt gemacht: so halte ich gehabtem Weinen. Laß doch doch an mit Bleben, dein schönz

2. Mein Freund ist treu, dann quickt nach so viel bittem Drans in den Trubsale-Tagen hat Er zur festen Mauer sich gemacht, und pflegte Muth und Blut im Rampf zu wagen, damit das Hert mur werd zurecht ges bracht. Ich zweisle nicht an seis ner Treu, daß sie Ihm bengeles get fev von Gott, da Er sein theures Leben vor Andre hat dabin gegeben.

> 3. Mein Freund hat seinem freusten Freund versprocke, daß Er im Streit nicht wolle laffen nad, bis dan Et alle unfre Reind gerocken, und ganklich aufaes

> hoben unfri Schmach. Drim fagt Er oft und viel davon, wit

BDII wird die Seinen ein= Weisheit Lust-Spiel wird er= stens lohnen, wann sie erlan= lernt. Obschon sein Wandel

gen ibre Kronen.

feinem Gehen. Wo Andre reden, ist Er stunum und blind: two Andre blind find, kan Gr trefflich seben, weil seine Augen licht und lauter sind. Ich hatt mich längst von Ihm gewandt, wann nicht mein Derte diff er= kannt: weil oft in schweren chet dieses gar zu bald, daß, wo Trubfale-Källen die Liebe mir die Schmach am schwersten fice fremd that stellen.

Bunft dem Derten sich ent= ausgeboren. aber wird das Dert erft recht der einft im Beift erblictt: fo arbeugt: Es beifit bier: gebe mare nun ben jo viel Drang nur allein, und laß dir das das und Zagen das Dert zum Lies Befre fenn Weil falfden Troft ben ganblich ungeschieft. 2Ber du eingelogen, bat Er dir feine hofft auf diefen froben Zag, ver Bruft entzogen

dem Bergengrunen, es fendas Behen, so wird er einft diff; But auch noch so weitentfernt: Wunder seben.

was vorreichem Gnaden-Lohn Muster dienen, woraus der gants verdeckt, so sind doch Un= 4. Die Unschuld zieret Ihnin dre angesteckt, dem unbefleckten Unschulds-Leben mit Bert und

Beist sich zu ergeben.

7. Die Schmach, die Er von Aussen an sich träget, die machet Ihn awar schwark und ungestallt; doch wer nur reine Liebe zu Ihm heget, versteht und merligt, Sophia Ihm hab zuge. 5: Ach aber ach! wie iste so richt ein reines Braut=Bett Schwer zu tragen, wann seine außerkoren, da Rinder werden

Man kan im Wohl= 8. Und hatt man nicht zuvor Rand viel vom Guten sagen; hier in jenen Lagen diff bobe 2Bun= folg nicht fremder Bublichafft 6. Dech bleibt der Troft noch in nach, und bleibe einfam in dem

to mußgein Borgang murzum 2. Solobt Ihn dann mit mir,

kommt von Ihm, daß wir als vielen hohen Proben. nach, wird endlich doch der fro= Ehre geben. be Morgen vergessen machen alle Gorgen.

ACH verzeuch doch länger 21 nicht, meine Seel, erheb dich

2. Lege bin dein Erauer=Rleid, Gottes Gute lafit lich feben: u. dein viel gehabtes Leid muß nun auf einmal vergeben.

weicht, wird mein vieler schmerk vergessen, und mein frohes 3 el erreicht, wo ich war im Staub gescssen.

4. Und weil mir die Sonne scheint, kan mein Herte GOtt erheben, wann man lang ge= nug geweint, gehet auf ein neu= es Leben.

all ihr Gespielen, die ihr mit Lieb werd ohn Zeit und End erhoben, von Oben serd entzündt. Es die uns so getröstet hat nach so

lein vor Viclen ale Konige Rin= 6. Nun muß Nort und Geist der ausgezieret sind. Von Aus- und Mund seinen großen Rubin sen zwarsieht man die Schmach erheben, und Ihm alle Zeit und doch wann man Ihm sogehet Stund Preiß und Ruhm und

Mele follen unsern Königlo= ben mit ganter Macht von Der= Bens-Grund, Tag und Nacht wieder: siehe wie das Dunckle ihm Ehr erweisen, mit Lobes= bricht, oarum singe deine Lieder Lieder ihn stets preisen, und jon= derlich zu solcher Stund, wan sie versamlet senn in seiner heis liaen G'mein, ihm zu dienen; drum tret beran nun jederman. 3. Weil das Danckle wieder und bet den Gott der Gotter an

2. Alles thu sich vor ihm nei= gen, in Demuth vor sein'm Thron sich beugen, was da aus seinem Geist geboben, und zur Heiligen Zahl gezehlet, eh der Welt Grund gelegt erwehlet, auch selbst frenwillig hat ges schworn, zu diene unserm Gott, dem grosen Zebaoth, und zu les s. Gottes Gut und hohe Gnad ben in Deiligkeit, Gerechtigkeit,

Innern richten zu Pfalmen, von Zion. Lieder, Lobgedichte, za preisen von dem, was unrein u. gemein le Zeit und Stunden.

dienen GOtt mit Luft: dann 3.2Bird dann jemand drunter

die ganke übrige Lebens-Zeit. denen wird zu Theil das aller-3. Und nun vor ibm ifterichie= grofte Deil, das erworben durch nen,im Geist und Warheit ihm seine Gnad und weisen Rath, Bu dienen, zu üben sich in seinem weil sie ihm dienen fruh u. wat.

Bund, darinn wir senndeinge= 6. Darum schwingt emper die nommen, zu dienen mit den Geister, und jauchzet unserm Beiligen Frommen, indem er hErrn und Meister mit aller uns gemadet kund den Weg Macht im Beiligthum: finget ine Deiligebam; drum wir, laut und in der Stille, denn bas fein Eigenthum, worlen steigen ift unfere Gottes Wille, das Bi= zu ihm empor, im seboniten flor on ihm so gebe Rahm, obn vieju loben mit dem obern Chor. les Wort-viethon, im Innern, 4. D! wie herrlich wirds er= das klingt schon, doch darne= schallen, wann Gottes Beist ben auch stimmen an, mit ho= wird in uns wallen, und in dem hem Thon zu loben den GOtt

Gottes Wander G'schichte, u. Uf! und machet euch bereit, ruhmen ihn auf jeden Ru: drum Uall ihr Hochzeit Gaste: flie= bringt ihm willig dar, zum reis beralle Schläffigkeit, wachet, nen Liebs-Altar, eure Baben, stebet feste: Munterkeit Zapf-Die beilig, rem, geschieden senn ferkeit werd in euch gefunden al=

2. Dann die nur der Butten 2. Denn der Konig rufft euch pflegen, empfangen zwar den zu, und die Machter ichreven, aussern Segen; doch bleibet ib= damit ihr auf jeden Ru euch nen unbewußt, was diejenigen mit den Betreuen fertig balt, bekommen, die mit den beil gen weil gar bald er berein wirdwahren Frommen im Innern tommen, zu besehn die Fromen,

fenn

fenn, der sich hat verstellet, und aus lauter Heuchel-Schein zu der Zahl gesellet, die da senn heilig, rem, und sich ganh ergeben,

Jeste nur zu leben.

4. Solchem wird es schrecklich gehn, wer ein Neuchler funden, er wird mussen drausen stehn, Händ und Füs gebunden, wo viel Leid ist bereit, in die Fünsternüssen werden hin verwiesen

5. Welcher aber ist geziert mit dem Hochzeit-Aleide, wird mit JEsu eingeführt zu der grosen Freude in den Saal, wo die Jahl der Erwählten sitzet, die mit

Golde blițet.

6. So sich nun noch find't an euch was vom alten Leben, und ihr noch nicht JEsugleich, müßt ihr euch bestreben mit Gewalt, daß ihr bald mögt gereinigt werden, weil ihr noch aus Erde.

7. Dann wer hier nicht völlig rein und geläntert worden, der kan dort nicht gehen ein mit den heilg'en Orden, die mit Macht, Tag und Nacht, ja ohn Ende loben ihren König droben.

8. O! drum wacht, und send

bereit, daß ihr werdet funden munter und schön angekleidt zu derselben Stunden, wenn erscheint unser Freund, und zur Hochzeit führer alle die gezieret.

9. Mit dem jungfräulichen Kleid, weil sie hier verlachet alle Lust der Eitelkeit, über sich gewachet; diese sennur allein zu der Zahl gezehlet, die sich Gott erwehlet.

9.

B Inich arm und kleine, daß verdeckt mein Scheine: balt mich doch die Glaubends Pflicht, daßich siebe aufgericht 2. Nichte wird mich mehr scheizden, wärs auch Schmert und Leidenich bleib denen zugezellt, die sich Jesus auserwehlt.

3. Meines Geistes Sehnen machet mich gewöhnen, dasi die veine Lieves-Lust stets erfüllet

meine Bruft.

4 Wann mich in der Blüte labet seine Gute: ruh ich sanst in susce seiner Füll.

5. Was ist wohl zu nennen, das unst möge trennen? wenn mein Freund mir thut so wohl,

daß ich alles Guten voll.

6. Wer sich hat ergeben deme nach zu leben, was die reine Lie= be lehrt, bleibt GOtt ewig zu gekehrt.

ich Ihn kan loben: bring ich End das lange Weinen, da der meine Opfer dar auf dem rei- viele Schmertz gestillt, und des

nen Danck-Altar.

8. So muß Krafft und We= gants sein eigen bin.

mein Dert bewogen: alles ihr aus so vielen Webendass ich kan au achen hin, wasich hab und im Rampf bestehen; fällts auch

mas ich bin.

10. Ich halt an mit Flehen, Es selber doch vorher. daß bald mög geschehen: daß ich aller Fulle satt, wo mich nach verlanget hat.

11. Auserwehlte Braute! seht die suie Beute: die uns JEsus theilet aus, wann wir kommen

heim nach Haus.

10.

12. Die Gedult muß fronen, wann wir uns gewöhnen: in dem Leiden stille senn, gehen wir zum Dimmel ein.

32 In ich schon der Welt vers Dorgen, und den Menschen unbekannt, wird doch dort an jenem Morgen in des neuen Menschen Stand, meine Ehr 7. Ist mein Geisterhoben, daß und Kron erscheinen, wann zu Leidens Maan erfüllt.

2. Drum will ich hier gerne fen machen mich genesen: und dulten, folgen nach dem währ= mich nehmen so dahin, daß ich ten Lamm, das verschnet mei= ne Schulden an dem bittern 9. Sie hat mich gezogen, daß Creupes = Stamm: hilft mir schon oft saur und schwer, geht

3. Und hat mich auch zuge= zehlet der Gemeinschafft in dem Bund, die sich selbst mit GOtt vermählet, und mit Geist und Hert und Mund, hier in die= sem gangen Leben, Ihm zu ei= gen sind ergeben, nur zustehn ben seinem Recht, als ein jung= fraulich Geschlecht.

4. Das da obne End wird gru= nen hier und dort in jener Welt, und im innern Tempel dienen, wie es selbsten GOtt gefällt: Zeit und Enderfreut in der fro= da die Priester=Schaar mit hen Ewigkeit.

trubt gesessen, und der Zions= Welt. Freud vergessen, hat Er uns sehr reich getroft, und aus Noth und Tod erlößt.

das Herts besiegt. D! wie wohl wirds uns noch werden, wann wir von der Last der Erden sind entbunden gant und gar, und fliesen. der mancherlen Befahr.

7. Drum wohl denen, die durch Leiden, Creut, Berachtung Spott und Schmach geben ein au Zione Freuden, wo vergef sen aile Klag. Wer auf die= fen rauben Wegen eingefamm= let Gottes Segen, wird ohn

6.2017

Bleben allezeit vor GOtt thut 8. Dann wird unser Schmuck steben: opfern rein, ohn allen erscheinen in viel Ehr und Berr= Jehl, als ein geistlich Israel. lichkeit, der hier unter so viel 5. Darum wallen wir mit Weinen, und viel Leiden zube= Freuden bin, zur stillen Ewig= reit: und weil uns der reinste keit, achten weder Schmert Orden in dem Blut des Lam= noch Leiden, weil und Gottes mes worden, bleiben wir Ihm But erfreut. Wo wir oft be= zugesellt hier und dort in jener

Bilein, und trage viel Be= 6. Dort wird sich erst völlig schwerden, da oft der bittre zeigen, was jest noch verbor= Myrrhen=Wein mir einge= gen ligt, wann der Jammer schenckt thut werden mit rei= gant wird schweigen, wo so oft chem Maaf und Ueberfluff: woben sich auch der Ibranens Guß sehr häuffig thut ergiesen, und macht das Dert zers

2. So wird doch nimmermehr vergebn, was einmal angefan= gen, die Lieb wird beilen meine Wehn, und stillen mein Ber= langen, u. nebmen allen Rum= mer bin, der ebmals plagte meinen Sinn. Drum will ich auch ohn Zagen sehr willig 21=

les

les tragen.

Pein und brunstigem Verlan= nicht aufhören. gen mich hab gesehnet Tag und Macht, daß den, der mich ver= liebt gemacht, ich wieder möch= te finden, und mich mit Ihm verbinden.

4. Ich wurde aber nicht ge= troft, blieb Einfam und Berlafsen, mein Heiland, der vom Toderlößt, wolt mich nicht da umfassen: dieweil ich noch im fremden Land, allwo sein Ma= me unbekant, drum ließ Er fich nicht seben, ich must alleine gehe

5. Da that ich mit gebengtem Sin fortwallen meine Straa= fen: und gab mich gant mit Als lem bin, daß Er mich solte fas-Ten; weil seine heise Liebes Dein mein Derte so genommen ein, dast ich mich auch ergeben ohn Ibn nicht mehr zu leben.

6. Doch blieb in actem noch betrübt, weil ich nicht kont erweichen sein Dert, das mich doch erst geliebt, und nun wolt von

mir weichen: doch gabich mich 3. Und ob schon manche Stun= zu frieden bin, hielt mich an den den sena ben mir vorüber gan= verliebten Sinn, solts auch noch gen, daß mit sehr heisser Libes= langer währen, die Lieb wird

> 7. Ja diesem Sinn ging tch dann fort in vielem Leid und Weben, lett kam ich zu der en= gen Pfort, must aber drausen steben: weil da durft Niemand geben ein, als wer von allen Dingen rein, und ich war nicht geschieden von selbst erwehlten

Krieden.

8. Dis war mir über Alles samer u. kontemich kaum fas sen, well schon in so viel Noth vorher, und nunsolt Ailes lassen: der Glaube war noch jung und flein, ich solte gant gerafie= den senn von Allem, was mein Leben; doch muft ich es bin= geben.

9. Gedachte aber auch daben: was wills zulekt noch werden, wann ich nicht werd des Kum= mers frey und von so viel Be= schwerden. Doch da ich meint: nun istes aus, ward ich in mei= ner Mutter Haus von meinem

Freund

ich trug Verlangen.

mir mein Freund gewogen: al= Leben. lein ich hat Ihn kaum gesehn, 3. Drum ist das Ein so viel, Blick Er mir fein Dertzurücke Gut fich laben.

Toderiofit, von Freund u. Feind bunden. acschieden. Und ob ich schon in 5. Diff arm-senn machet reich doch ohn Erbleichen meinrech= aller Welt geschieden.

tes Ziel erreichen. betrübet, so soll doch diß mein habtem Jammer. alle Wehn, bis Er mir wird er= Welt erseten. scheinen, und nehmen weg mein 8. Diff ist das Hinels-Brod, Weinen.

11. As fleinste Ich und Mein, Seyn sich laben. 42 Mangales das sich an mir erweiset: 9. Diß

Freund empfangen, wornach bringt solche Bielheit ein, die und von GOII abreiset.

10 Da wurd ich von so vieler 2. O ewiger Berluft! wer da= Freud in mir gant aufgezogen, mit ift umgeben: dem bleibet so dass vergessen alles Leid, weil unbewußt der Friede und bas

wolt er schon wieder von mir das beisset nichtes haben: da gehn, doch ließ durch Liebes kan man ohne Ziel an Gottes

11. Drum bin ich nun febr 4 D seliger Gewin! wer diese webl getroft, und leb in ftetem Armuth funden: der bleibet im-Frieden; ich bin von Höll und merhin mit Gottes Lieb ver=

meinem Gang noch oft muß es bringet Ruh und Frieden: trauren für Gefang; werd ich und machet auch so aleich von

6. Es jubret auch binein in 12. Und währts auch bis ins die geheime Ramer: und heist Grab hinein, daß ich mußsenn und rubig senn, nach viel ge=

Liebstes senn, daß ich in Ihn 7. Daselbst genieset man von verliebet. Und weil ich Ihn den gebeimen Schätzen: die uns einmalerschn, so leid ich willig kein Reichthum kan noch alle

> die diffierlanget baben, die kons nen in der Noth am Nichtes=

geniesen.

ich sie eraründen.

kan leben ohne Sorgen: dieweil me auserwehlt. sein reiner Sinn in Gottes 5. Es ist doch ja kein ander

Lieb verborgen.

die einmal gefunden: dem geh verworfen seyn: O das macht es, wie es will, er bleibt mit klein! doch geht man so zum GOIT verbunden.

fremden Land in diesem Stand so fich jelbsten hier gebaßt. auf unferm Weg jum Bater= Pand.

Loofi gegeben werden in den das weisse Kleid bier zubereit im Schoof: vor die gehalte Muh Trubfale-Keu'r zur Seligkeit. und Leid in diefer Zeit erlanget 8. Die dort wird werden offen= man die Schiakeit.

9. Diff machet alles Leid und noch Burger=Recht: GDIX Bitterkeit versusen: und lägt hat genädig angesehn dein viedie Ewigkeit uns in der Zeit les Flehn, wann du verlassen

mußtest gebn.

10. Doch ist nur diese Soh im 4. Die Hoffnung ist der Wan-Demuts-Thal zu finden: dann der = Stab, O sufer Troft! O wann ich abwärts geh, so kan reiche Haab! weil wir sind selbst mit GOtt vermählt, zur 11. Wer da gekommen hin, Schaar gezehlt, die Er sich Ih-

Recht allhier für Gottes Erb= 12. Dangenehme Still! wer Geschlecht, als vor der Welt Dimmel ein.

6. Allwo zu End der schwehre 195 Leiden währet kurhe Streit, und gant vergessen als Beit in dieses Lebens Mich : les Leid : die viele Mub und La= tiakeit: weil wir nur Bait im ges-Last bringt füse Rast dem,

7. Wer dort im reine Schmuck will gebn, muß bier verlacht, 2. Dort aber wird ein ander verlassen stehn: dann also wird

bar, nach jo viel Leid und viel 3. D wohl dann nun! du liebe Gefahr, die fie getragen bier um Geschlecht, das hier noch Stadt GOtt, O sel'ge Noth! die uns

Privatanto er is sees a it wie

erlöset von dem Tod.

nun ihr Elend weg gewandt. auch des DErrn Berath; drum

Gedult, bis seine Gnaden rei= fleidt, und zubereit zum Loos was er euch hat verheissen:

der wahren Geligkeit.

ihm Preif. Lob und Ruhm, u. seinem grosen Namen, die ibr aus Gottes Samen gezeuget und gebohren send, in Warbeit und Gerechtigkeit für ihm ein= ber zu geben, auf eurer Huth au steben, und ihm zu singen Zag und Nacht: drum send auch jett darauf bedacht, weil ihr vor ihm erschienen send; drum machet euch im Beift be-

2. Last eure Geister munter senn, und dringt ins Innere hinein, woselbst man GOTT thut horen, so wird sein Geist vollig blub, und Früchte traa

reit, mit Dancken ihn zu loben.

euch lehren, und selbst der Psal= 9. Da wird der gute treue hirt, men-Dichter senn: alsbann der sie so hat hindurch geführt wird klingen hell und rein die in dieser Welt im Trauer= Harffin Gottes Ohren, weil ihr Stand, erst senn bekannt, der zum Lob ertohren, und traget 10. Wir warten dann in viel trettet vor ihn mit Gebet, und opffert ihm die Herten dar, so che Suld une alle völlig ange= wird er an euch machen wahr.

3. In Christo seinem liebsten Sohn; drum tretet freudig vor Dem hErren jauchtet im den Thron mit beiligen Gebarvon Gottes Liebe angeflammt. mit seinem reinen Beift befaamt um sein Lob aus zu breis ten jest und zu allen Zeiten, zu Ehren seinem grosen Nam; drum send beflissen alizuiam, dafibribm red te Opfer bringt im & eist und Warbeit frolich fingt von Gottes Gnadu. Liebe

4. Die reichlich wiedersahren euch; drum fingt und lobet all= zugleich, und laßt nicht nach zu preisen den DErrn mit Liebes= Beisen, in rechter Beistes Dar= monie, daß die Gemeinschafft aber beil thut scheinen.

5. Und wird mit voiler Krafft nun bald fich offenbabren, daß müben, dieweil wir die Erstlin- so berrlich führt. ter scheinen.

15. Dem Herren singet allzu= sie im Elend oft erfreut.

Aleich ein neues Lied in sei= 5. Darum die Peiligen allzeit senn.

zu Ehren dem DErren aller 2. Ifrael frene fich des DErrn, Berren, nach Art der ersten und preise ihn von Bertengern: Christenheit. weil Gott in die= denn er ifts, der dich hat ge= fer letten Zeit das Licht wie- macht, und aus der Künsternis drum bat aufgefreckt, das lang gebracht zum Licht, daß du mit verdanckelt und verdeckt, nun dem Volck von Zion dem Rdnig jauchzen kauft im hoben 3bon.

3. Dann Zion seinem Mamen es schallt nah und fern untern soll lobsingen Fried-und Freu-Deiden, so sehr wird sich auß= den-voil im Reigen, ja mit breiten die volle Warheit, weil Paucken-Schallund Barffen= sehrnah des DErren Tag: wir Spielen überall; dann ihm die seben ja den Zeigenbaum ichon Ehr, der Ruhm und Preifi gebluben, drum foll'n wir und be- bubet, weiler sein armes Bolck

ge senn, berufen daß wir keusch 4. Auch Wohlgefallen an sie und rein vor unserm GOtt stete bat, und offenbahrt ihn'n sei= wandeln fort, damit an allen nen Rath: den Glenden er Silf End und Ort wir als die Lich= erzeigt berrlich, und sich zu ih= nen neigt mit Gnade, Liebe u. Barmbertigkeit und Trost er

nem Reich, von Berkens Grun- foll'n frolich fenn in Derrlichde mit dem Mund, und machet feit, frolockend rubmen Gottes feinen Namen kund, ihr Beili= Macht, aufibren Lagern, auch gen, die in seiner Gemein von ben Nacht, so wohl als wie ben ihm zu Kindern augenommen Tag, und schweigen nicht, zu bringen Gottes Wunder an

DUG

Das Licht.

.6 for Mund foll stets erhö= ben BOtt den großen starcken Bebaoth, auch follen Schwerd= ter haben sie in ihren Sånden je undge, die dageschärffet sind u. aubereit, wenn sie nun ziehen in des DErren Streit.

7. Zu üben aus vor ihm die Rach unter den Beiden allge= mach: die Bolcker ftrafen auch mit Richt und Macht, weil sie des DErren Knecht, den er ge= geben hat solche Gewalt, zu uben unter Bolckern dergestalt.

8. So gar, daß ihre Könige mit Retten follen binden fie, u. ihre Edlen auch daben mit far= múthig gemacht.

geschrieben, so haben sollen, die derman. BOttlieben, zu üben aus das 2. Der Berg Zionist ein Befelbige an Bolckern und an Ro- gend, die fehr schon und liebiich nige, au thun an ihnen gleich fieht, das gant Erdreich wird Bericht und Recht, wie sie ge= beweget, wan fein heller Glant Abt hier aus an Christi Rnecht. ausbricht: weil des großer Ro=

lichkeit ist demnach denen zube= reit, die hier gelebt heilig und rein, und sich mit nichts ge= macht gemein? die werden dan mit Christo herrschen dort, und mit ihm ewig leben fort u. fort.

11. Halleluja! singt unserm GOtt, ihr Deil'gen, die ihr sein Gebot lieb habet, und dieselben halt, dem Himmelreich auch thut Gewalt: lobfinget GOtt, lobsinger ihm mit Macht, weil er und hat zu seinem Reich ge= bracht.

16.

Ter Herr, groß und hoch berühmet, wird in unsers Gottes Stadt von fein'in Bols cten Bessell ohne Scheu: damit cke, wie siche ziemet, siete erba= von ihrem Stolt und großen ben früh und spath, und auf sei= Pracht sie werden klein und de= nem heilgen Berg da erzihlt man seine Berct, die er an uns 9. Das ist das Recht, davon hat gethan, daß sich wundre je=

10. Was grofe Ehr u. herr= nigs Stadt Gott darauf ge=

Rr2

bauer

bauet bat berrlich, schon und men, Angst, wie ein Gebahre= voller Pracht, ander Seit zur rin, so bald, ale fienur vernom= Mitternacht.

liebt, Segen, Gnave, Wonn Schlacht. und Kreud: daben auch zu jeder 7. Drum Jehovah, solt du Beitzeiget, daßer sen ihr Schut werden von une deinem Bolck

siehet Ron'ge, die vorüber ziehn, und gehört: ja auch auf dem gernicht't Gott ihren Rath, den Macht gernicht. daß sie's mussen lassen stehn, u. 8. Golches haben wir gehos mit Schand vorüber gehn, weil ret, sebens auch an deiner Stadt, der Höchste, der drinn ist, sie mit wie du hast die Zeind zerstöret

sich gestürket, wie bekannt.

men, daß die Deil'gen wohnen 3. Gott selbst wohnt in den drinn: die als Gottes Eigen= Pallatien, da er zu geniesen thum ftete erzehlen feinen gibt seinen auserwehlten Ga: Rubut, und hoch preisen deffen ften, und der Seelen, die ihn Macht, der da sieget in der

wider aller Zeinde Trut. geehrt; denn dein Macht all-4. Ob man gleich versammlet bier auf Erden wird gesehen auch viel Bolcks mit ihnen zie= Meer fieht man, was bein ftar= bet, die sich allesamt bemub'n, che Sand thunkan, die da aro= au zerstören diese Stadt; doch se Schiff zerbricht, und der Dei-

Rriegs-Volck ausgeruft. durch dein Macht DErr Zeba= 5. Drum fie fich verwundert oth: dann diefelbe bleibet fiehn, haben, ale sie solches angesehn, daß mit Augen man kan sehn, so dafi sie die Flucht gleich gabe wie du selbst sie thust erhalten: weil ihr Rath nicht fort wolt über sie mit Gnaden walten.

achn; ob he sich im Grimment= 9. GOTT, wir warten mit fett, find fie felbst dadurch ver= Verlangen deiner Gute alle= lest, u. zu ihrer eignen Schand zeit; weil du in uns angefan= gen, und dir felbsten zuberett: 6. Zittern ift fie auch ankom= einen Tempel dir zum Daus,

welchen

welchen du stete zierest aus, 13. Darum laßt uns Fleiß an= berrschen, schalten, walten, weil der SErr mit Krafft und thronen.

dein Eigenthum stets erzehlet nut Freuden deine Recht von Geschlechte zu ner Hand.

11. Der Berg Zion muß sich freuen, Juda Töchter frölich senn! wann sie jauchzend gehn am Reigen, weiß gekleidet find und rein, DErr, in deiner G'rechtigkeit, darum sie auch weit und breit stets von deinen Rechten singen, und dir Freu-

den=Opffer bringen.

1 57

12. D! ihr allerliebste Geelen, machet euch um Zion her, daß ihr könnt die Thurne gablen, die Gott selbst zu seiner Ehr sich um seine Stadt gebaut, daß ein jeder, der sie schaut, sich ver= wundreihrer Schone, und ihn preif mit Lob-Gethone.

dafidu drinnen konnest wohnen, legen, jedes zeige seine Treu, Segen und bisher gestanden 10. Wie dein Nam groß und ben. O! daß man doch bald erschrecklich, also ist auch, Herr, mocht sehn Zions Mauren fer= dein Ruhm, herrlich, prachtig, tig stehn, und die Pallaste be= und vortrefflich; darum auch reiten, daß davon man könn

14. Auch ben denen, die nach= Geschlecht: ja bis an der Welt kommen, sagen von der grosen ihr End rühmt die Wercke del- Gnad, die GOtt hat erzeigt den Frommen, so ihm dienen früh und spath, und daß er sen unser GOtt, der uns hat aus aller Noth so gewaltiglich ges

> rissen: und daben mich lassen wissen,

> 15. Daß ere ist, der une mit Tugend zieret und mit Krafft ausruft, und une führet wie die Jugend, so daß uns zukei= ner Frist unfrer Teinde grose Macht, ob wir gleich gering ges acht, könne schaden noch um= bringen: drum laft une zuCh= ren fingen.

> 16. Deil, Preifi, Ehre, Macht und Stärcke sen dem, der da ewig lebt; lobet, rühmet seine Merche

Nr3

Wercke, seines Mamens Ruhm erhebt; schweiger nun und nim= mer nicht, weil er in uns auf= gericht eine Wohnung, die besteht ewiglich und nie vergeht.

17. Der reine Geist aus Gott hat mich berühret, gezo= gen aus der Welt, u. hingefüh= ret zur reinen Glieder-Zahl die GOtt erkohren, und sie durch seinen Beift hat neugebohren.

2. Das ift die hochste Lust, die ims kan ruhren, wann uns der reine Geist thut selbsten führen ins innre Deiligthum, woohn Grmuden die Andacht steiget

auf in stetem Frieden.

3. Ich bleib verbunden stehn in allen Weben, weil mich die treue Lieb dazu ersehen: daß ich vereiniget mit denen Scele, Die allhier Tag und Macht sein

Lob erzehlen.

4. Das ift des Beiftes Luft u. Hertz-Vergnügen; muß schon der blode Sinn oft unten liege: Gedult erwirbet Troft in allem Zagen, wann Hoffnung thut Gnaden ansehen. den Kampfzum Tod hinwage.

5. Dann mein verliebter Gin läßt mich nicht wancken, des reinen Geistes Zucht hält mich in Schrancken, zu eilen treulich fort nach jenem Leben, das une die Freuden=Erndt zulett

wird geben. Jof galle gapfopfle,

3E feurige Liebe die ma= chet verschwinden die fein= de, und thut mich mit JEsu verbinden: und ob sie schon of= termal wuten und toben, so bleib ich im Lieben doch stetig erhoben.

2. 3ch habe erblietet, den meis ne Seel liebet, und sich mir auch selbsten zu eigen ergiebet: drum willich mich wieder aufs neue verschreiben, ihm, mei= nem Herhliebsten, getreu zu

verbleiben.

3. Damit ich bestebe Glauben und Doffen, wann Schmerken und Wehen mein Derte betroffen: dann wann ich in Nothen zu ihme thu fles hen, so thut er mich wieder in

4. 3ch hab mich versprochen

dem

bem Schatz meiner Scelen, denn groß an und find feme Lies und wid mir auf Erden nichts anders erwählen, und ob mich die Keinde schonsuchen zu fan= gen, jobin ich doch ihren Ge= zelten entgangen.

5. Und weil er mich leitet in beiligen Schrancken, drum werd ich bestehen ohn einiges Mancken, wann schon auf mich dringen viel Leiden und Pro= ben, will ich ihn doch rühmen mit Dancken und Loben.

6. Ach Refu! du wollest mich stetig erbalten, im Wachen Seit. und Beten nicht lassen erkalnur alleine gefällig zu werden.

7. 3ch kan auch nicht anderst, fürter wancken bin und ber. weil du mich gezogen, und bast 5. Drum kommt, ihr Rinder, mir mein Berte in Liebe be- kommt und sammlet Krafte wogen: drum will ich so leben, in unserm Weinstock 3Esu wie sichs thut gebühren den Christ, damit ihr treiben kont Brauten, die du wirst jur des DEren Geschäffte, Dochzeit einführen.

19. wit freuen und in seinem Deil: seht wie fast niemand nach dem

bes-QBercke, indem er wordenunser Theil.

2. Wir glauben, darum fin= gen wir von Wahrheit, von Gnade und Gerechtigkeit, und wandeln fort im Licht göttlis cher Klarbeit, besitzen Kries den ailezeit.

3. Die Feinde muffen alle vor uns fliehen, dieweil der DErt mit uns im Streit, und uns die Waffenrustung thut anzies hen, ja stehet selbst an unsver

4. Der Josua, der alle Keind ten: dieweil ich nichts anders geschlagen, der gehet selbsten mehr juche auf Erden, ale dir vor une her, wer solte es auf ihn nicht durffen wagen? und

von ihm werdet ausgerüst.

6. Ihr sends, die ihr des 36 Freud am DErrnift DErrn Gerathe traget, balt unfre Rraft und Stärcke, eure Seele rein und keusch:

lebt jett nach dem Fleisch.

nem grosen Abendmahl, die men une der Gottes-Rraft, werden trag, ohnmachtig und entschlaffen, wie wenig ist doch deren Zahl:

8. Die ihre Lampen mit den Rlugen schmucken; drum wen- DErr und Meister, und macht det desto mehr Fleiß an, weil zu nicht der Feinde Heer, zer= unser Beil thut täglich näher bricht die Kraft der Rott= und rucken, und gieht mit neuen falschen Beister, drum werde Rraften an.

nen, die da schlafen, noch trun= wigkeit gegeben von und und cten find von Belt-Lieb mehr: feiner gangen Schaar: die heidrum lafit und brauchen unfre lig keusch und reine vor ihm Beistes Baffen, weil wir ge- leben, die jauchzen in ihm im= aahlt zu Gottes Deer.

10. Drum jauchzet frollch und erhebt den DErren, ihr De Liebe, die sich leget zu Beiligen im Beiligthum, und DEsu Füsen hin, und reissinget ihm zu Lob und hohen nen Hunger träget nach seis Ebren, die ihr nun send sein nem Liebes-Sinn: die ift ben Eigenthum.

allen viel zu wenig, was nicht beladen, hab keiner Jahre Bahl. gehort in Otres Reich: nichts 2. Wer einmal fich gekehret nichte, ale loben euren Bott mit gantem Berkene-Grund

DErrn mehr fraget, fast alles und Rönig werd hinfort mehr gehört von euch.

7. Gelbst viel, die von dem 12. So gehn wir allejauch: DErren find geruffen ju fei= gend in dem Reiben, und ruh= der unsern Weg in Christo läfit gedenen, und une in ihm macht siegehafft.

> 13. Er ist und bleibet Ronia ihm Lob, Preiff und Ehr

9. Wir sind ja nicht von de= 14. Ichund und auch in E= merdar.

20.

Gottin Gnaden, und scheints 11. Von nun an sen euch auch oftermal, die Noth, so sie

bem was sie une sagen von Bis Leben nicht bis in Tod geliebt, one Herrlichkeit, die nach den viel mehr im Uebergeben sich Trauer-Tagen ben GOtt ift Tag und Nacht geubt.

zubereit.

bescheret vor seine Traurigkeit. nicht sagen kan.

gar manche Tag und Nacht, dern in durrer Buftenen aus auf seiner Pilger: Straasen von einer Moth zur andern von allez jederman veracht, weil er in hoffnung fren, daß er das Biel fich gefaffet das Wort von Got= erreichet, so ihm ist vorgesteckt, tes Reich, drum wird er bier weil nun die Sonne weichet, gehaffet von Freund und Zeind und es die Nacht bedeckt. zugleich.

Ju feinem Derheleid, weil er fagt ihm von Berscherten, und felbst alles Dinges auch gerne daß in seinem Stand die Zeit war befrent, so seinen Beist oft nun sen gekommen, da Gottes francket in diesem Leibes Saus Gnad und Suld, ein ewig End wann er andas gedencket, wie genommen von wegen seiner Cott wird theilen ans,

zu dem, was er geboret aus als eine fuse Beute der langen treuer Bachter Mund, und Ewigkeit, den Seelen, so ihr

7. 2Bas aber ibn betlemmet. 3. Dem muß sein Gluck noch und oft empfindlich qualt, ift, werden, und gieng es noch so wann der Genit geben met, und lang, fo muß die Freud der Er= Bottes Gunft ibm feblt: man den doch weichen dem Gesang, sich der Bruder Bergen auch den Er im Geift oft hörer von ei= fremde stellen an, das macht ner Seligkeit, die ihm von GOtt ihm solche Schmerken, die er

4. 3war geht er hin verlaffen 8. 2Banner mufi einfam wan=

g. Da steht er den voll Schmere 5. Doch thut das ein geringes then in seines Reindes Land, der Echuld.

6. So grosen Trost und Freu- 10. Daber ach der Gute! die benach turkem Leid u. Strett, unermestich ift, die wird so bald Gf and might an micht

micht mude, daß sie ein Hert so täglich die Wunder des Herwergist, so bier aus frever Lube ren erzehlen, die wächst und der eitlen Welt entgebt, und vermehrt lich von Zeiten zu bloss durch Liebes-Trebe in sol- Zeiten, und thut fier voctreffs

. 11. Sie weiß schon Zeit und 2. So daß man die Blu-Stunden, wann sie uns troffen men und Reuchte kan schauen will, und waren auch die Mun: in Thalern, wo lagern des den gant ohne Zahl und Ziel: Lammes Jungfrauen, die da To kan sie doch wehl machen, sind entzündet vom Liebsten durch ihre milde Hand, daß zu lieben, und völlig sich in unfre Leidens Sachen auf ein= der Gemeinschafft zu üben. mal unacwanot.

fen das Bert und Geift um= zu kommen dem Brautgam gibt, daran man kan genefen, noch naber, damit die Gemeinund noch wird mehr verliebt, schafft besteh auch im Leiden, das Creuplein gern zu tragen, worüber mein Berbe oft jauchfo sie beschieden hat und ferner zet für Freuden.

Schmerken bis in das Grab gen, um fich zu ergeben einanberfuset salle Pein: das Ende lieren die Beiden u. Schmerken. wird schon ergnen den langen 5. To wird auch mein Berbe fameren Streit, abwischen unf entzündet von Liebe, daß ich re Thranen in jener Ewigkeit.

der Gottlichen Seclen.

che Noth gerath. Ich im Geifte ausbreiten.

3. Sie steigen von Zeiten 1.12. Und daß ein sanfftes We= ju Zeiten auf hober, um also

mehr zu wagen auf Gottes 4. Denn wenn ich erwäge, Huld und Gnad. wie Josus gezogen die See 13. Und währte auch der sen zusammen in Lube bewohinein, die Liebe in dem Berken der von Berken, damit sich ver-

mich in solcher Gemeinschafft so übe, um mit zu geniesen die 3 Je Liebes Bemeinschafft Freude der Seelen, Die sich nur ailet= daß ich viel suses empfind auch und Ehre.

chen Lieb=Krommen.

be zur Tugend, ja haben ver= werden als Erstegebohrnen.

ben sie alles um Alles verlassen, Jesu könn scheiden. und achten geringe Schimpf 13. So wachsen sie täglich in

täglich auf boberen Stuffen: storben.

alleine mit JEsu vermählen. so spielen auf Harffen am gla-6. Denn Rembeit und Einheit fernen Meere, und geben dem durchdringer mein Berte, fo Lammie Danck, Preif, Rubin

im Schmerke, und acht nicht 11. Dieselbe Gesellschafft muß was Leiden mir folte zutemen, sie wohl bewegen, zun Kusen dieweil ich vereinigt mit sol= des Lammes sich nieder zu le= hen Lieb-Frommen. gen, weil es sie gewürdigt zur 7. Die alles verlassen aus Lie- Zahl der Erkohrnen gezehlet zu-

dammet die Luste der Jugend, 12. Drum jauchzet mein Ber= und ganglich sich JEm unt als the, wenn es thur empfindens lem ergeben, zu folgen im rei- wie sie sich zusammen in Liebe nen und beiligen Leben. verbinden, mehr ernstlich au 8. Daß er fie mit seiner Lieb. werden im Lieben und Leiden, stets mog umfassen; drum has danut sie tem Schmerken von

Spott Schmach und Schande, Liebe und Wahrheit, und wer= ja wen es auch waren Gefäng= den erfüllet mit Tugend voll nift und Bande. Rlarbeit, als Braute des Lams, 9. Danit sie treu bleiben dem das sie theuer erworben, da ce der sie geruffen, und führet sie an dem Creute vor sie ist ge=

wer solt nicht boch schätzen un 14. Und hat sie gar liebreich Reiben zu steben mit denen, die geruffen zusammen, entzündt Win dem Lamme nachachen, sie auch oftere mit himmlischen 10. Und suchen bier völlig ge- Flammen. D! wer kan and= reinigt zu werden, damit sie er= sprechen, was sie denn empfins scheinen dort unter den Deerden, den, wenn sie sich aufe neue mit

5/2

BEsu verbinden.

nende Derten gar sanffte begie- die Derten. sen, so daß sie besänfftigt in= 20. Damit wir einander im wendig sich kehre, daß sich nicht Grund recht umfassen, und

sen denn zerschlagen, kein Sin= ben find wir ja erkohren, weil thut sagen, was Seelen empfin= hat gebohren. den, die sich nur bestreben ge= waltig zu dringen ins innere zunehmen im Lieben, weil wir Peben.

17. Wenn sie so ersuncken in beiliger Stille, und haben ge= nossen von gottlicher Kulle, bort man sie bald wieder aufsteigen zum Loben, da wird denn der Rönig recht herrlich erhoben.

18. Mein Berte wird inniast aur Demuth bewogen, dieweil ich in solche Gesellschafft gezo= gen von IEsu, drum mußich mit ihnen austimmen, von Lieau fingen.

übet in seiner Creut-Schule 15. Die Paradies=Strome, durch Leiden und Schmerken, die in sie dann fliesen, ihr bren- geschmolhen zusamen im Keuer

die innere Kräffte verzehren. nimmermehr eines das andere 16. Rein Derte verstehets, es haffen: zum Lieben, zum Lie= nen begreiffens, wenn man es GOtt, der die Liebe, uns neu

21. Drum lasset une taglich une schon ofte zum Lieben ver= schrieben, auch haben den Ro= nig der Liebe zum Führer, der unsere Dilffe, Schirm, Schutz und Regierer.

22. Ich will mich aufs neue gant feste verschreiben, euch als len von Herten getreu zu vers bleiben, so lange ihr bleibet an ICsu fest kleben, und täglich euch übet im beiligen Leben.

23. Als Jungfrau'n die ein= be, von Gnade, von Warheit tig dem Lanune nachlauffen, verlassen die Heuchler und gotts 19. So kommt denn, ihr Sees losen Hauffen, weil JEsus von len, ich bin mit verliebet in JE= folchen auch theuer erkauffet fum, der une hat bishero ge= euch krafftig mit Zeuer und

Geifte

Beiste getauffet.

verbleiben, und siehen als Dau= ser auf Felsen gebauet, dieweil 3e Straasen Zions lies trauet.

ge, dem Lamme geb Ehre, zu'n Lob und Ehren. Kusen sich lege, sein Lob siets permebre.

26. Dieweil es uns leitet als Schäftein der Weide, erfüllet uns inniaft mit gortlicher Freude, so wachst die Gemeinschafft im Lieben und Leiden, und blei= ben einander treu bis wir ab= scheiden.

27. O jauchzet! O lobet! O rubmet den Rönig! der uns sich vermäblet, ja all's sen zu we= nig, was unsere Zunge mit Stimmen tan singen, wir wol= len zum Loben ins inere dringen

28. Wo Cott wird verebret

unsere Geelen erleuchtet mit 24. Drum laft und zusamen Klarheit, damit wir inwendig aufe neu une verschreiben, um im Geift ihn erheben, und alda IGht bis in den Tod treu zu ihm Ehreu. Berrlichkeit geben.

wir mit JEsu une haben ver= egen wust, weil Niemand mehr thut fragen, was sie zus 25. Erwird uns zur Hochzeit vor gewesen ist, da man von nun baldeeinführen, drum thut ihr kont sagen: Jerusalem, du er uns täglich mehr schmücken werthe Stadt! die GOtt so und zieren: ein jedes sich beu- boch begnadigt hat zu seinem

2. Die sieht man nun verwus stet stehn, beraubet ihrer Freuden, wo wir sie vormals in geschn in denen guldnen Zeiten: da sie gegrünet weit und breits nun aber so viel Herten = Leid auf sie und une gekommen.

3. Ach GOtt! wenn kommt doch einst die Zeit, daß wir er= bauet sehen die Hutten der Ges rechtigkeit in ihrem Glank aufgehen: wir werde oft im War= ten bang, und muffen unfern Harfen = Klang mit Weinen lassen hören.

4. Doch bleiben wir im Sof= im Beiste und Warheit, der fen stehn, und warten sein in 513 Gnaden Gnaden, bie wir zum Munder ein, die mit so viel Beschwerwerden sehn sie aller Sorg ent= den indieser Welt beladen senn, laden, und Zion wieder aufer= und dort verherrlicht werden. baut, daß jeder wer sie nur an- Jeht bleibt die Hoffnung der schaut, konn Gettes Wunder Gesang, dort wird der Sarfen preisen.

5 Dass ihre Mauren fertig Ende loben. senn, das Deiligthum erbauct, da allzusammen geheu ein, die 3e Suse, die mich transich mit GOtt vertrauet, das 20 ctet aus JESU Liebes: n it von allem Ort und End Brust, und mir daben einschen= fich sammle und zu Saufe find chet viel reine Simmele : Lust:

Thon viel neue Liebes Lieder durch Lieb bewogen Ihr ewig zum Spott der stolten Babis treu zu senn: lon, die Zion ist zuwider. Und 2. O Heilig=reines Wesen! weilen man nunniehro sieht, wie bast du mich beglückt: so dass ihre Schönheit wieder bald ich dich erlesen, wurd ich blubt, wird jener Hoffnung von dir erquiett; drum foll

fallen.

7. Des freue sich die kleine sichren meinen Sinn, den ich Mamen, die vor so sehr zerstreu= eigen bin. et war, und wieder bracht zu= 3. Du wirst unich wohl hins freudig gehn nach jenen Zione= ren ohn Ende, Zeit und Jahr, Pforten.

Wunder=Rlang GOtt ohne

ins DErren Theil und Eibe. Die bat mein Bert gezogen, und 6. Und stimmen an im boben gant genommen ein, daß ich

mich nichts mehr trennen, noch Schaar, und lobe GOTI mit im Liebe = Brennen dir gab zu

samen: daß unstre Wege schon führen zu deiner reinen ausichn, worauf wir konnen Schaar, die dorten triumphi= die selbst das Lamm wird leiz 8. Da allzusammen geben ten am Strom des Lebens schon den, die nimmermehr vergebn. Gaud und Hald.

in Ewigeer. Dubiff mein Ehr Zeit und vone Ende, dann Hand, mein Luftspiel ohne ohne Bit und Biel. Lohne, und mein Berfich: 4. Dan wo din ut gelungen,ift runge = Pfand.

leuchten, wie die Sonn. Wohl wird nicht träg noch weich.

licht werd.

EIn Geist, den GOtt geseg= sanfte Wind. beregnet, ist wie ein muntres man hort das sauffte Saufen Rb: Er kan sich nicht mehr kräncken im Sinnen und im Dencken, weiß nichts von Ach and 2Bch.24

2. Dat er sonst mas zu sagen, thut er sich selbst anklagen, und träget seine Schuld: bis er in sich verstühret, daß sein Derb Sch kan nicht mehr verderben,

fchon, mit viel erwunschte Kreu- wird berühret von Gottes

4. O Liebe! die mich nabret 3! Wenn dieje Sonnen-Stra= schon hier in dieser Zeit und len das Herne nun benighten, dort ein Gut bescheret, is bleibt da währt ein Lieves. Spielohn und Rrone, mein Siegel mder Gottes Wunder Dande find

Zeit und Weh verschlungen: 5. Mit eir kan ich eingeben, da herrscht das hunnielreich wo man vor Gottes Thron in mit seiner Kron und Würde groser Freud wird steben, bell mutseiner Tugend-Rierde, man

dann! ich will ohn Zagen dir 5. Was will doch den verdame folgen nach auf Erd, bis ich ohn men? wo diese Liebes Klainen alles Rlagen alldort verherr- das Derte gant enraundt. 280 Liebe Rinder machet, wird alle Welt verlachet, da webt der

> im steten Lobgetbon. Da fingt man seine Lieder, steigt auf, und sincket nieder, din ist ja 2Bunder = schöne 1346

7 Nun bin ich hoch erfreuet, weil Gott mich benedenet durch dieses Wunder=Sviel. mag leben oder sterben, so trifft wo er auch geht und sicht.

der Beift fein Biel.

ist wiederum verneuet, dann sie Bufugt viel Leiden in dem Densist das Panir. Ihr thun wir cken, in ihm lebt er vergnügt. uns veryfanden in unsern Che= 6 Und ob er oft darneben ver= stånden, als unfrer Reon und lassen scheint zu seyn: so bleibt Bier.

9. Hab ich sonst nichte zu hoff und Pein. Beift begehret, in Beit und diesem fremden Land.

Ewigkeit.

wird in die Lange leben, dann 9. Er hat sein Bohl verniche Bott ift fein Bewinn.

wie hart und schwer es geht in jener Zions-Stadt. feinem vielen Jamer, sein Thun 10. Gein Leben ift versaget,

in GOtt besteht.

vor GOtt auf den Altar, der= JEsu in den Tod. selbe trost ihn wieder nach 11. Der hilft das Creup ihm Creut und viel Gefahr.

Erden, und wie es ihm ergebt, gen gibt er ihm Unterricht. musi mit zum Ovifer werden, 12. Auch kan ihn nichts ermű=

5. Michts kan und mag ihn 8. Die Lieb, die vor gezwenet, krancten, ob ihm schon EDtt

erGOtt ergeben in allem Creut

fen, so istes doch getroffen, leb 7. Er weiß, daß das Beschlech= in Belaffenheit. Es wird mir te, mit dem er ift verwandt, hat ja bescheret das, was mein bier kein Theil noch Rechte in

8. Drum wallt er seine Straaz fie, scheidt sich von Ort und Zeit: EIn Priester, der gegeben nummtaufsein Leid ohn Maas sich selbst zum Opsferhin, sie mit vieler Herhens Freud.

tet, das ihn nicht machet latt z 2. Er rubt in seiner Rammer, weil er sein Aug gerichtet nach

sein Theil ist Creut und Moth: 3. Er legt die Sorgen nieder weil er sich hat gewager mit

tragen, wanns ihm an Hilf ges 4. Sein Wohl und Weh auf bricht: in seinen Trubsile Ta=

Den

den aufseiner Glaubens-fahrt; Bottes Bnad. weil er besitt den Frieden, der feinen Gang bewahrt.

13. Sein Ziel hater gesetzetin Soffnung dorthinan, drum ihn auch nichts verletzet auf seiner Creubes=Bahn:

14. Dann dort im Frieden ra= ften, die hier in manchem Drang getragen ihre Lasten in ihrem

Creunes-Gang.

15. Und wan er dorthin schaus et mit einem sel'gen Blick: wo er dem Lamm vertrauet, so weicht sein Schmerk zurück.

16. Sein Jammer wird ver= Zeit: die viele Noth und Press Himmels-Zelt. kn find sein jungfräulich Rleid

bor Lammes Stul und Thron: weil er an jenem Morgen ere nach seinem langen Weinen langt sein Ehren-Rleid. wird ibm bereit't die Kron.

taugen, bestreiten seine Ruh: so geopffert auf im Weinen und schließt er Derhund Augen und mancherlen Gefahr. alle Sinnen zu.

20. Doch thut ihn nichts bes wegen, Troft, Freud und Traus rigkeit: Er geht den Weg im Segen fort nach der Ewigkeit.

21. Es in ben ihm beschlossen fein gantes Lebenlang mit als len Bunds=genossen zu gehn

den Creußes-Gang.

22. Drum acht er nicht das Schmähen, was Drangs man ihm anthut: weil er sich des versehen, schwächt nichtes ihm den Muth.

23. Er dultet alle Plagen, womit er oft umstellt: und fuhe gessen, sein Geist geht aus der retkeine Rlagen, dringtein ins

24. Wo alle Muh und Sors 17. Worin er wird erscheinen gen sich enden in viel Freud:

25. Da wird im Lichterscheis 18. Wann Dinge, so nichts nen, was hier im Creuk-Altar

26. Dann ist der schwere Dr= 19. Zwar deters mußer gehen den vergeffen und dahm: weil verlassen ohne Rath: wann vie= GOtt nun selber worden sein ke Creuped= Weben verdecken Theil mit viel Gewinn.

Rmuntert euch, ihr Kin= der univer Liebe, die ihr von GOtt gezogen send: auf!fol= get doch des Geistes wahrem Triebe, halt euch in Demuth stets bereit, damit euch GOtt ie mehr und mehr ausrüsten kan zu seiner Ehr, so ihr euch thm gelaffen gebet, und nur nach dem, was himmlisch, Arebet.

2. Gin Geift der da von allem abaekehret, was irrdisch ift und Creatur, der wird vom hoch= ften Wefen selbsternabret, weil net ench doch alle ihr Betreuen. Bottes eigentlich Matur, daß er sich dem gern theile mit, der herben der Bräutigam, drum umdas Fredisch nicht bemüht, send bereit, und schmückt euch und nichte im Grunde thut ver- mit dem Hochzeit-Kleid, thut langen, ale seinem Schopfer Bleiffund Mube doch anwende

anzubangen:

3. Erweget recht, o allerliebste

und schwingt sich in die Ewigs feiten.

4. Ach ja! die Herrlichkeit ist unermessich, die da besitzt ein Gottes=Rind; ach aber! wie find wir so gar vergeflich, und wenden uns vielmal geschwind mit unsern Sinnen nach Na= tur, achten nicht gnug der Liebe Spur, bis wir es mit viel Leid und Schmerten erfahren müß fen in dem Derten.

5. Drum ift es Zeit einander zu zu schreven, auf, auf! er= muntert euch aufe neu, erman= sebt ibe nicht, wie schon rückt die Heiligung bier zu vollenden.

6. Suchteuch je mehr u. mehr Seelen! worzu euch GOtt be= allhier zu rein'gen von Creatur ruffen hat, und wie er euch aus und Eigenlieb, damit fich GOth Gnaden thut ermablen zu recht kan mit euch vereingen, u. Burgern seiner groffen Stadt, murchen durch fein's Beiftes. da ja niemand kan geben ein, Trieb in euer Bert, Seel und als der hier abacschieden rein Gemuth, so werd't ihr schme= fich halt von allen Eitelkeiten, chen Bottes But, und immer

mebr

mehr verlangend werden, zu ter gehen.

n. er mit seinem Beist getaufft, woll benstehn, damit zu feinem Diensteihm erkobre, kampfend überwinden,

8 Wenn aber wir nicht Ernst den.

9. Acht sagich, last une dist mit viel Frenheit une verheissen.

flichn u. hassen was auf Erden. 10. Doch ist in uns hiezu gar 7 D selig! wenn wir also lauf= kein Vermögen, die Kraft komt fen werden und uns nach nichts nur von oben ber, drum last mehr seben um, so find wir fren une vor dem DErrn une nievieler Last u. Beschwerde, und derlegen, und zu ihm ruffen beisse recht Gott's Eigenthum, ernstlicher, als wie bisbero ift die vonder Erdenihm erkaufft, geschehn, daßer mit Rraft und daer une hat wiedergebohren. End die Kron des Lebens fin=

und Kleiff anwenden, und wie= 11. Denn weil wir hier in die= der werden schläfferig, so nimt sem Leibe wallen, so hort ge= uns GOtt das wieder aus den wis der Streit nicht auf, und Sande, was er uns gab so gna = ob gleich viele Feind vor uns ge= diglich, und gehte uns alsdann fallen, so machen sie sich wie= wie Lothe Beib, die jum Ge= der auf: und konnen fie nichts dachtnus steben bleib erstarrt, mit Bewalt, so kommen sie mit erstorben und erfrohren, ja blei- Schmeicheln bald, und suchen ben ewig gar verlohren. uns ins Netzu reissen, da sie

Gruft betrachte, u. unfer Dert 12. Drum beift une unfer lieb= durchsuchen recht, ob wir die ster JEsus wachen, daß une der Welt und Eitelkeit verachten, Zeind erschleiche nicht; ach! wie es gebühret Christi Ruecht, laßt uns geben acht auf unfre u. taglich nehmen zu in Kraft, Sachen, ein jeder denct, wie er Die in unsein neu Wesen schafft verpflicht, zu streiten einen gu= Denn stille stehn kan nicht bes ten Streit, daß er ergreiff die steben, wir mussen täglich wei= Seligkeit, drum laßt in allem,

Tt2

was wir machen, ach liebste Seelen, une doch wachen!

Schmach oft in der Still druckt Lammes Huld. deinen Sinn, doch iste Gewinn, 5. Da grünet mir in reichem Lauff.

GOtt selbst dem Elendrathen, ich vergesse, wo ich bin. und machet mich gewiß im 6. Nun wird ohn alles Wischang. Die kurke Zeit, die derstreben mein Herk zu seiner man hier leidt, erwirdet Gots Pflicht gewöhnt, wo man Gott

dich hingegeben, zu losen mich mer gant dahin. von allem Schmerts: da ich 7. Drum bleibe ich in Ließ

18 25

verborgen, auch oft der Wan= del unbekannt; doch thut GOtt felbsten für mich sorgen, bringt Rencke dich, mein Herthe, mich zum wahren Baterland: nieder in einem tief-gebeug= allwo fürwahr die reine tem Will, dann Gottes Liebe Schaar, so bier mit Flehen stäreft dich wieder, auch wo die und Gedult erworben hat des

wann man fich nicht läst hal= Segen das Leben in der Die= ten auf, bie daß erfüllet ift der drigkeit, das Bottes Beift mir ben thut legen, wann Er mit 2. Borinn man oft febr bart Manna micherfreut. Der Ue= beladen mit viel Gefahr und berfluß in dem Genuß zieht schwerem Drang; doch hilft öfters meinen Beist dahin, daß

tes Gut und Suld, zuwarten dient im innern Leben, und al= sein in viel Gedult. les gant ist ausgesohnt: was 3. D lang-verlangtes Liebes man verschuldt, weil IEsus Leben! wie sehnet sich nach dir huld erquicket meinen Beift mein Bert, weil du aus Lieb und Sinn, und nint den Jame

verirrt hat er, mein Hirt, ge- verbunden mit der vereinten führer mich zu seiner Berd, daß Glieder-Zahl, die ihier durchs ico de Schäflein Christi werd. Creute überwunden, und hals 4. Mein Leben ist zwar hier ten mit das Abendmahlin rei= uns erworben JEsus Christ, nem Land des Lebens unser

Blieder, die hier im Geist ver= Treu und Wunder = Gut. re Lob und Preif auf eine ertragen Nacht und Tag.

gants geheime Weiß

sie erwählet zu seinem Lob all= bergen nicht. Der Troft, der Zahl hat gezehlet, dieweil sie sternuß hinaus. rein sind und bewährt hier in dem grosen GOtt die Ehr. 28

Sist des Leidens zwar sehr viel; doch tröst uns GOtt oftin der Still: und führt uns durch das Jamerthal, da Dor= nen wachsen ohne Zahl.

2. Die Jusag, die er hat geredt in unser Hert, sehr feste steht: da flieben wir in Möthen hin, wann Funsternuß bedeckt den

Sinn.

ner Seid, D edles Rleid! das 3. Die Hoffnung, die nach jes da Er am Creuk gestorben ist Hertz gewandt: die speiset die 8. Für seine teusch - verliebte tere das Gemuth mit Bottes

bunden senn, und stimmen an 4. Oft seufzen wir: O treuer die neue Lieder, wann sie ins HErr! wie wird das Reisen Innre geben ein: allwo sie seind nicht so schwer. Gedencke uns in Lieb vereint, und geben Eh= rer grosen Schmach, die wir

5. Dann ift fein Bertzu uns 9. Dem keuschen Lamm, das gericht, und kan sich länger hier auf Erd, u. mit zur Braut flieset da heraus, treibt alle Fin=

6. Steh auf! du sehr gedruck= der Zeit, O Seligkeit! so rufet ter Sinn, die Hoffnung ist nicht aus das keusche Deer, und gibt gar dahin: es lebet noch der Helfers-Mann, der uns vom Tod errettenkan.

> 7. Ach GOTI! wie iste so wohl gethan, daß du uns hast gehefftet an ans Creut, und daben unfre Schuld haft zuges deckt mit deiner Suld.

& Sist fürwahr sehrtheur u. wehrt zu achten, wen man in Gottes Duld und Liebe fieht: da findet man sonst keine andre

It 3

Tracks

drinnen wohnen.

hin gezogen, dieweil die allzu und nimmt himveg die viele starcke Liebes-Macht die viele Thrånen. Trubfald - higen überwogen, 5.50 ziehe dann mit Freuden da ich gab allem andern gute deine Straasen, dieweil du nun Nacht. Drum kan ich freudig so reichlich bist getröst: dann zichen bin in meinem Gott-ver= wo du-oft geschienen gant ver= liebten Sinn, bis ich erhaben lassen, hat dich dein Gott aus an den Choren, die ewig Got= aller Notherlöft. Drum trau kis Lob vermehren.

der keuschen Jungfraun= Willen, so wird Er deinen Schaar, die unverrückt vorm Schmerken stillen. bereit! die hier aus soviel Trub= sal kommen, die nun sind ewig weggenommen.

Trachten, als daß man nur in der Schmerk auch bis ins Grab Liebe GOtt nachgeht. Denn hinein: und wird dir schon oft allda ist die rechte Bahn nach Zeit und Weile lange, wann dem verheißnen Canaan, all- du muft scheinen gant verlassen wo thut goldner Frieden thro- fenn: Dann feine Sulf fehr nen, weil GOtt thut selber schnell aufwacht, nach der so langen trüben Nacht, und stillt 2. Ich bin mit allem schon da= das lang verlangte Sehnen,

ibm tühnlich, teck und wohl, 3. Allwoid werd mit großer Erweißwohl, wie Er dirthun Freud eingehen, gepaaret mit foll: laß nur hinsincken deinen

Tiron des Lammes stehen und 6. Wohl dann! ich will auch Gott erhöhen ohne Zeit und nun und nimmer laffen von der Jahr. O was vor grofe Herr= fo theuren Gottes-Huld, und lichkeit ift dort dem reinen Deer Gnad. Brennt mich die Trub= sals = Dite ohne Maassen, so gehts doch, wie Er es beschloss sen hat. Danmir die bittrelei= 4 Drum dulte, liebe Seel, den dens-Noth- mein Manna und Creupes-Drange, und währt mein Himmel-Brod. Wer so

aefeat

gefegt allhier auf Erden, wird 4. Drum ist mein hertz auch dort in GOIT verherrlicht gants erneut durch diese füse werden.

30

Riasenn in unserm Sin. Dann und Rubm vermebren. es sind die Freuden dieser eitlen 5. Dann es muß billig aller uns so gebunden.

wir schon eft noch sind betrübt, ben. und mit Leid umgeben hier in

wir den Ort ererben,

191 17773

3. Allwo auf herrlich = schöner Weid das Lamm der Lämmer Deerde leit't, die ihme folgen willig nach, bis sie erlangt den froben Tag: da die reine Schaa= ren sich in Liebe paaren, und mit Freuden in dem Geben auf der Mutter Vorgang seben.

Dimmels=Freud, weil ich ver= merct in meinem Sinn, daßich C Ziehe uns der Liebs = auch mit gesammlet bin in uns = Magnet, des Kraft durch rer Mutter Haus, da gehen ein alle Berten geht: daß wir ver= und aus die reine Lammer die tiefen uns in Ihm, und brun- in Choren des Lammes Lob

Zeiten gant und gar in uns Mund sein Lob vermehren alle verschwunden, weil die Lieb Stund: weil es den Himmel hat versagt, und sich vor und in 2. Drum ift une auch der Tod gewagt. Drum ihr gam= Weg bereit zur wahren Geis mer reine! dencket auf diff Eine, ftes : Fruchtbarkeit, weil wir daß in allen Liebes = Proben find gant in ihn verliebt; ob nur sein Lob werd hoch erho=

Diesem Leben. Dann nach viel= Reuet euch nicht, meine und langem Sterben werden () Keinde; ob ich schon danies der lieg, daß auch traurig gehn die Freunde, der HErr wird verschaffen Sieg: meine Soff= nung stehet fest, dasider DErr mich nicht verläßt, ob ich aleich im Kinstern site, und im Elend angstlich schwike.

> 2. Ich muß tragen meine Schulden, den Hohn meiner

Jugend.

Jugend hor'n; doch will ich es ben recht, damit sie sich nicht gerne dulten, bis der DErr ju erheben; fondern ihm die Ehre mir wird tehr'n sein Genaden= geben. reich Gesicht, und mir läst aufmir Niemand raubet, ob der Zeind schon befftig schnaubet.

3. Denn ich sehe schon auszie= Beut: ihr send zu früh worden langen Jahren

erstickt: aber wisset Gottes im Leiden nicht erkalten. kommen.

Ehr: ob er gleich schlägt seine Augen seben, Rnecht, und sie nicht läßt has 9. Wie die Feinde gant zer=

6. Mussen dennoch seine Kein= gehn sein Licht, diesen Trost de saufen seinen Grimm und Born, obe gleich scheinet, daß die Freunde waren gant und gar verlohen,scheinet ihnen doch hen TEstun, meinen Beld im das Licht, wenn vorben ist das Streit, darum muffet ihr bald Bericht, und sie in dem Grund fliehen, ohne Sieg und ohne erfahren, wie daß GDTE von

froh, habt gerufen da, da, da, 7. Hat geführet seine Rnechte, und gejauchzet nah und ferne, die getragen seinen Born, und ach! das hatte wir langst gerne. so ausgeführt ihr Rechte, daß 4. Weil die Wahrheit euch kein empige Wort verlohrn: gebiffen, und das Zeugnuß hart und sie ihre Lust gesehn an der gedrückt, war't ihr stets darauf Gnad, die fest bleibt stehn de= beflissen, daß sie wurde bald nen, die in Proben halten, und

Rabt; der es so regieret hat, 8. Meine Feinde werdens se= daß zu meinem Rut u. From ben, und mit Schaam bedecken men über mir zwar Leiden fich, die fich jehund hoch aufbleben, zu mir sagen freventlich: 5. Doch bleibt Gottes Wahr= wo ift nun dein DERR und heit stehen, und vergebet nim= GOII, daßer dir helfaus der mermehr, daß ce jederman kan Noth? doch bleibt dieser Troft seben, wie GOtt rettet seine mir steben, daß ich werd mit

tretten.

tretten, als Roht aufder Gaf den, ihm allzeit ergeben senn. sen senn, wenn der hErr mich 3. Die des hErren Bund fest wird erretten, und zu Zion neh- fassen, und denselben nie verlasmen ein: dann man wird sie sen, daß sie bleiben ihm getreu, nun bald febn, zubereitet fertig. D! die wird Gott selbst regie= stehn, weil man schon die Mau- ren, und mit Krafft u. Tugend ren bauet, folches wird im Beift zieren, daß sie ganglich werden

geschauet.

sehn,daß sich viele Bolcker zu verwundt. dir kehren, daß sie Gottes Lob 5 O mein GOtt lich bitt von vermehren.

ner Braut: die gant von der als eine Beut. Welt geschiede, u. besitzen gre= 6 Ja ich such von Grund der GOtt vertraut.

lein dur die Buften diefer Er: ftete in mir fen.

frem

10. Andem Tagwird sich auß- 4. Bon dem Creut, das sie offt breiten Gottes Wort febr weit drucket, daß fie geben febr gebus und fern: man wird pred'gen cket auch noch bis auf diese allen Leuten, wie man lieben Stund, sadie eigne Haus Ge= soll den Derrn. Darum Zion nossen muben sich gant unver= freue dich, denn bald wirst du drossen, machen oft das Ders

Herten, steh mir ben in allen Schmerken, bilffinir übermin= Roh bin ich, weil ich gezäh- den weit, daß ich in den Trüb= Vier zu der Zihl, die GOtt sals Tagen meine Seel davon vermahlet seinem Sohn zu ei= mog tragen durch den Siea

fen Frieden, weil sie nun mit Seelen, (und kans langer nicht verheelen) daß ich moge werden 2. Daffie ihm zu Chrenleben, fren von den eignen Murckfich von Bertene Grund be- samkeiten, hilff durch deinen freben, ihm zu folgen gant al Beift bestreiten, seine Rrafft

den in viel Leiden u. Beschwer= 7. Lag mein eigne Krafft ver= fchmin= schwinden in mir, daß nichts mebr zu finden sen von ihrer Eigenschafft, die mich lange hat betrogen, und mein Hert von GOtt gezogen, daß ver= trocknet aller Safft.

8. Mach die Eigenlieb zu nich= tein une, DErr, durch dein Berichte, also daß sie eine Last in une allen moge werden, daß wir loft von den Beschwerden, und so mögen finden Raft.

9. Diese schnode Eigenliebe hindert oft des Beistes Triebe, weil fie febet in dem Beg, bem= met das zusammen = Kließen, daß wir nichtder Krafft genie= sen können, wo ce uns an lag.

10. Daß wir in des HErrn Beschäften unverhindezt von den Rraften, die uns oft gehal= ten auf; drum will ich mich selber haffen, diesen Greuel lichen Natur. fahren lassen, weil es hindert meinen Pauff.

spheren, daß ich ruh in Geb

tes Ectools.

12. Jah willenur auf JEsum wagen, ibm sein Creut nach helfen tragen, geben mit vors Lager aus: and erft nichts mehr bier zu juchen, alle Nichtiakett verflucken; achten nicht der Keinde Grauß.

13. Weil mein JEsus vorges gangen mit der dornen Kro= ne=Prangen, will ich folgen treulich nach: er hat mich zu ibm gezogen, und durch seine Lieb bewogen nach zu tragen seine Schmach.

14. Sch hab mich ihm fest verschworen, weil gesucht er was verlobren, mich fein' arme Creatur: drum kan ich nicht von ihm weichen, bis ich werd bas Enderreichen, au der gott=

15. Die mir JEsus hat ers worben, da er ist am Creut 11. Nun aufeneue ich anfan= gestorben, wenn ich ihm sower= ge fort ju geben, und verlan- de gleich: achte weder Schmach ge gant von mir zu werden noch Schande, kein Gefäng= loff, daß sich alles mög verliche nif Schläg, noch Bande, teis ren, und ich's könn im Dergen ne Trubfal mich macht weich.

16. 3ch hab mir fest vorge= nomen mit den rechten glaub'= gen Frommen fort zu geben ohne Scheu, wider aller Zein= de nToben : GOIT hilfft mir aus allen Proben, daßich blei= ben kan getreu.

17. Weil ich öfters mich ver= toffen, und das rechte Ziel nicht troffen, ob ich schon mit allem Fleif meiner Meinung nach= gegangen, war es doch betrug= liche Prangen, weil das Dert

nicht war erweicht.

18. Abernunist ce zerbrochen, BOtt bat diesen Keind gero= meinen Augen, laft die Bah= und eine Beerd. ren die aussaugen, bis die Son=

Bruder, die wir an dem Leibe dieser Zeit, und mich aus dei= Blieder, dessen Saupterhöhet nem Geist gebohren, daß ich zu ift: laft une doch mit Ernft deinem Dienft bereit allhier im bestreben, daß wir gant zu Gang mit Lob-Gesang, bis ich IEm Christ.

sammen, die mit une von Genotsen die hier gelebt keusch,

GOttherstammen, und in Lieb verbunden senn, fort zu gehen ohne Wancken in den keuschen Tugend = Schrancken, bis wir gant verneuet senn.

21. Latit une freuen derowe= gen, weil und GOtt schon thut beplegen, seinen Segen hier auf Erd, daß wir könen auf ihn trauen, weil wir seine Wun= der schauen, und er sich zu uns

gekehrt.

22. Daß wir freudig seinen Mamen können mit dem heil'= gen Saamen rubmen noch all= hier auf Erd, bis wir alle wer= chen, weil ers treulich mit mir den kommen zu der Bahl der meint, macht mich klein in wahren Frommen, da ein Sirt

33

ne wieder scheint.

19. Nun ihr meine Herhens= Orkohren zu deinem Lob in Ghren leben unserm Deiland dort mit viel Sieges Freud dich rühmen werd in Swiakeit

20.0! ihr Schwestern allzu= 2. Mit allen meinen Bundes

U II 2

heilig

heilig rein, und auch gefolgt gant unverdroffen dem Lame nach ohn allen Schein, durch Creut und Moth, Schmach, Schand und Spott, bis daß der Streit gebracht zum End, u. alles Leid in Freud gewendt.

3. Die werden dort am Rei= gen geben, und stimmen schön Die Harffen an, und ben dem Lamm zur rechten steben, mit weisser Seiden angethan, in G'rechtigkeit, Oschones Rleid! das uns erworben hat das Lamm, da es geschlacht am Creunes-Stannu.

4. Drum will ich folgen seinen Tritten, damit ich komme auch darzu, und treu verbleiben, bis bestritten die Feind, so kan ich

5. Ich will mich nun aufenen dich doch sehn; weil ich muß Heuchelen, ja gar ohn einige bis an den Morgen. trügliche Gleissen verbleiben 2. Ach bleib so lange nicht vor bis in Tod getreu: so kan ich mir in Nothen geschieden! thu dort zur Friedens : Pfort ein= mir doch schencken in Schmer=

gehen in die neue Stadt, Die lauter guldne Gaffen hat.

6. Und will auch nummer stille steben allhier auf meiner Pil= ger=Reifi, bis das ich kan die Thurne seben, sokan ich aeben GOtt den Preisi: der sie erbaut vorseine Braut, die sich allein mit ihm vermählt, weil sie er= kaufft aus dieser Welt.

7. 2Bohl denen, die sich darin finden, und nicht befleckt mit fremdem Weib; da will ich mich aufs neu verbinden, als Christi jungfraulicher Leib: da= mit die Zahl zum Hochzeit= Mahl erfüllet werd zu rechter Beit: drum auf! der Braut= gam ist nicht weit.

gehn zur Ruh, wo Abraham Suft du, DIEsu! dan deine den ganten Saam wied zu sich Sunst vor mir verborgen, sammlen in den Schooff, und daß ich muß leben in Schmer= machen aller Gorgen loß. hen und stetigen Gorgen: laß befleissen, zu dienen ihm ohn traurig umgehn, vom Abend

Ben

ten den inneren Frieden: ich bin achtung und Spott in den so ja dein, wie kont verlassen ich dunckelen Zeiten. senn, und bleiben von dir ge=

schieden.

3. Tödliche Wunden von Lei= den u. vielem Beschwerenthä= ten mein Leben ben nabe im E= lend aufzehren: weil JEsus Herts mir sich verbarg in dem Schmert, scheinets ohn Ende zu währen.

4. Machte und Tage ging off= ters vom Abend bis Morgen, daß ich möcht finden den Lieb= sten, der sich mir verborgen. O harter Drang! in so viel Schmer Ben, wie lang muß ich mich

aramen und sorgen.

5. Plotslich erschienen die lan= ge gewünschete Stunden, daß ich den Liebsten erblickt u. am Creute gefunden. Ich stund thu dich zu mir her neigen. erblafit: Es war vergessen der Braft, und aller Schmerken verschwunden.

6. Mun soll in Ewigkeit nichts mehr mich von ihm abscheiden, weil ich verbunden ihm in so viel Schmerken und Leiden: da nichte ale Noth, Trubsal, Ber=

7. Da oft geschienen, er hatte mich ganglich verstoßen, und seine Gnad und Huld ware auf ewig verschlossen. O was vor Moth war da mein tägliches Brod! doch kont mich nichtes umstosen.

8. Ich war zu frieden, nahm aufmich die vielerlen Schmer= Ben, damit ich nicht mein Deil möchte auf ewig verscherken. Ich weiß, die Zeit wird noch binnehmen mein Leid, und viel

Gedränge im Derten.

9. So bald ich also zufrieden, im tiefesten Beugen, that er sich felber in Liebe und Freundlich= keit zeigen, sprach:meine Braut die mir in Liebe vertraut, drum

10. Wohl nun, so bin dandem Berzog des Lebens vermählets es sen mir alles sonst andre auf ewig entseelet. Mun iste ge= schehn: ich werd mit Freuden eingehn, woman sein Lob stets erzehlet.

35

Terwählet, O grofer GOtt! ven Ewigkeit, aus Gnaden u: Barmbertigkeit zu deiner Rin= der Bahl gezählet, der wirfft fich hier zu deinen Zusen in tiefster beugen meinen harten Sinn.

hier gedrückt, gedrängt.

anders mats verlangen als beilfame Plagen in einem tief. nur allein, was dir gefällt. gebeugten Sinn,

4. Leg mir nur aufdas Creut zu tragen, damit es mich recht niederbeugt, denn du ja selber mir gezeigt, daß ich muß wer= den hier geschlagen, auch selbst von meinen liebsten Freunden, bekleidet mit viel Schmach u. Derkend-Denuth bin; last auf Spott: was Wunder, dast ich mich deine Gnade fliesen, zu von den Keinden werd gar ge= treten in den Roth.

2. Ich weiß, mein WOtt, ich 5. Ich wust ja nichte von wah= inuß zu nichtes von deiner ren Freuden, wann nicht das Sand werden gemacht, auch Leiden vorher gieng; drum ach= von mit felbsten so geacht, soll te ich viel zu gering, was mit anders aus mir werden ichtes; wird angethan für Leiden. 3ch drum will ich alles gerne lei- rube fanft in deinem Willen, den, was dein Rath über mich und lege mich in deine Schoof, verhangt, denn wer geniesen du kanst ja bald den Jammer foll der Freuden, muß werden ftillen, und machen von Be-

schwerden loß.

3. Doch wie so sanst thun deis 6. Ich leugne nicht, ich habs ne Schläge dem Beift, ob's verdienet durch meine Schuld gleich dem Fleisch thut weh, der und Missethat, daß du ent= Beift wird wie ein muntere zeuchst mir deine Gnad, doch, Reb, zu lauffen fort die Creu- weil dein Sohn hat ausgefühhes Bege, die du bist selber net den Born, den Gunder fol= voraegangen, mein JEsu, bier len tragen, so leg ich mich in auf dieser Belt; drum lafimich Demuth bin; will dulten die

7. Gin Schaferstumt ja vor den Liebes-Bund. RESU Spur.

8. Denn so ich soll zu TEsu Heerden gezählet werden, und Ch bin ein Täubgen ohn allie mit gar sanfftem Muth. in Lieb ihm zu verbinden.

Lobe flammen, und dringen in nen Braut = Schat mir bes

dem Scherer, ein Laummeht 10 Nan Lubster JEsu, sep aufthut seinen Mund, wenn geprigen vor demer Liebe Dir= man es hinwirft auf den grund, ten-Treu, daß du mich als dein und schlachten will; soll dann Schäftein fren, den Wegzum Befchwerden und Leiden mich Leben haft gewiesen, ja, leitest unruhia machen, wo bliebe mich mit deinen Augen, und dann die Lamme = Natur; laft troftest mich mit deinem Stab: werren auf den Wolff den Ra- ach! laft mich deine Gnade fauchen, er treibt mich fort auf gen, weil ich von dir das Le= ben hab.

36

gestellt, muß ich schon hier auf D Eh-Gatt, gant einsam und Dieser Welt ein sanfftes Lam verlassen, find offtmals weder und Schäftein werden, das Zweig noch Schatt, wo sich sich läßt schlagen und verwun= kont niederlassen mein matter den; giebt hin die Woll, ja Beist und muder Sinn, der sich Fleisch und Blut, den Wölffen, allein gericht dabin, das lieb Baren, und den Sunden, leid't verliebte Bertzu finden, um fich

9. Ja, so weit mußes mit mit 2: So denck ich bin und dene tommen in der Verleugnung che ber, in vieler Mub und Sors und Absag, daß ich auch führe gen, vergiese fast ein Thränens keine Rlag, und solten auch die Meer, weil sich so halt verbors wabre Frommen mich scharff gen mein liebster Freund, die urtheilen und verdammen, so reine Taub, an den ich nur al= muff, im innern Geelen=leine glaub; doch hoff ich, er Brund, mein hert in lichter wird fich noch paaren, u. meis wahren.

3. Er ists doch selbst, der mir mein Dert mit seiner Lieb ent= führet, und durch das Ziehen überwärts den reinen Sinn ae= rühret: drum werd ich wohl nicht lassen nach, ich zehle Stun den Nacht und Lag, bis er mich mir stehen ben. wird in Liebumarmen, und in der offnen Seit erwarmen.

4. In dieser Hol da find ich Schatt, worin tan sicher rasten mein Beist, der sich so abgematt war umsonst. in Dit und Tages Lasten, wen in der keuschen Liebes-Pein er meinte fast verschmacht zu senn: drum will ich mich in Hoffnung fassen, zur Ruh auf nichts mich

niederlassen. Bes Stamm, woran die Lieb Stand, waren meine Bunds: gehängen, und hat alda gehäff: Genoffen, wie ce meinem GOtt tet an mein sebuliches Verlans bekannt. gen: dist ist der Ort, alwo ich 6 Dechwill ferner seiner war mun will gant gelassentlich auf ten, wie mir seine Suld que kubn und laffe nicht mehr ab theilt, feiner treuen Lieb nach= au girren, bis er mich wird in arten, die mir meinen Schmers fico einführen.

37 CESS bin froh in meinem wallen nach der stillen Ewig= Derten, weil mich JEsus

Liebe tranckt: und mir beilet meinen Schmerten, den er selbst mir eingeschenckt.

2. Ich war schier im Leid zer= gangen, weil mich seine Suld und Treu that nicht mehr in Lieb umfangen, und in Noth

3. Dann ich kont ihn nicht mehr spuhren,seine treue Lie= bes-Gunst that sich gants in mir verlieren: alles Rlagen

4. Meine Liebe machte Leis den, meine Leiden machten Pein: weil in den betrübten Zeiten mußt von ihm verlas sen senn.

5. Meine Thranen, die vergof 5. Alls auf den blut'gen Creu- sen hier in meinem Trauer=

Ben beilt.

7. So kan ich mit Kreud him

Ecit

Peid.

38.

Ch bin getrost, und hoch J'erfreut, und kan in Soff= nung wallen, weil mir aus Bitterkeit mich trancket, so acht ich mich doch hoch be= glückt, weil so viel Beil ae= schencket.

2. Mein Rummer, den ich tra= ge hier, thut mich zu GOIT binleiten, und macht mich selig dort und hier, mit viel er wünschten Freuden. Und weil mein Dert in Gott erfreut: so ist mir aller Rummer ein fuser Traum, und Himmels= Beut, und nur ein sanfter Schlummer.

3. Dann Gottes Huld und Freundlichkeit hat mich so wohl berathen, und in so manchem

1/Ea

keit, wo, nach Gottes Bobl= von ihme trennen, und will in gefallen, wird vergessen alles allem Zwang und Drangihn meinen Liebsten nennen.

4. Und hatt ich nicht zu jeder Zeit sein Liebes-Hert verspus ret in meinem viel gehabten Leid, ich wäre abgeirret von Bottes Butigkeit mein Theil meiner rauben Dimmelse ist zugefallen. Ob mich schon Bahn, wo ich bin eingetreten: oft noch Rummer drückt und drum bleibt er mir mein Del= fere = Mann in allen meinen Mothen.

> 5. Und will sein grose Wun= der=Macht unendlich boch erhe= ben, weil er mich hat so wohl bedacht in meinem ganten Leben: und scheinets auch schon oftermal, er habe mich verlas sen, will bleiben ich in gleicher Wahl, und in Gedult mich fassen.

6. Und nehmen an von seiner Hand, was die mir zu will fü= gen, allhier in meinem Leidens Standt: und lassen mich be= gnugen, wie seine Huld mir schencket ein durch seine Gut bitterm Leid mich aller Sorg und Gnade, und trinck behertit entladen: drum foll mich auch den Morrhen= Wein auf mei= mein Lebenlang nichts mehr nem Creubes-Pfade.

Er

erfreut, doch daben tief gebeuget, wenn ich gedenck der Gütigkeit, die mir mein GOtterzeiget: er führet mich gar väterlich auf den geheimen Wegen, drum will ich auch hinwieder unich ihm zu den Füsen legen.

8. Und halte an ben seiner Treu, daßer mich ninnner lass se in aller Noth mir stehe ben, bis ich im Tod erblasse: und schliese meine Augen zu im Jammer-Tahl hienieden, daß ich entschlaf in süser Ruh und Gottes sansten Frieden.

Th gehe nun in Soffnung hin, u. trage meine Schulsten, im Leiden blubet mein Geswin: drum will ich alles dulten.

2. Find ich mich schon oft gank allein auf meinen Pilger: Begen: schenckt mir doch BOII danchen ein so manchen Trost und Segen.

3. Drum freu ich mich auf jene Welt, da alles neu wird werden, dabin hab ich mein Ziel gestellt, drum acht ich kein Be-

1.

schwerden.

4. Der reine Sinn nach BOtt hinan macht alles Dunckle weischen: drum werde ich auf meisener Bahn mein rechtes Zielersreichen.

5. Dif ist nun hier mein Bans derstab, drauf ich mich thu vers lassen: hab auch sonst keine ans dre Haab, noch einig Ding zu

fassen.

6. So ist mein Glück in Gotztes Hand, dem bab ich mich erzgeben: und weil Er mich ihm zu erkannt schon hier in diesem Leben,

7. So bin ich auch sehr wohlt versehn mit Gottes Huld und Gnaden: weil sie geheilet mei=ne Wehn und aller Sorg ent=laden.

8. Der Trost, der mir oft bengelegt, wann ich betrübt gesesen: der iste, der mich zu Ott
hinträgt, und machet mich genesen.

9. Drum werd ich nach volls brachtem Streit und ausges führten Proben alldort in alle. Ewigkeit ihn ohne Ende loben.

39

40.

Ch gehe zwar so hin, und trübt gesessen bin. Beil aufmeine Nothu. Dertieleid das ich getragen bier in die= ser Sterblichkeit.

2. Ach war ich einmal nur zu meinem Ziel gekommen, wor= nach sich lang gesehnt mein sehr verliebter Sinn; so war ich von mir ab, und meiner gant entnommen, dann mußte aller Schmert und Rummer fallen bin. Nun aber, da ich noch beschwert mit mir, so wird das Herb durch manchen Schmert verzehrt.

3. Wie wird mein muder mit vielen Thranen aus. Beift allda so faufte raften, mos hin die Hoffnung jest sich sehnt und eilet fort: nach viel gehab= ter Müh und schweren Tages= Lasten, wann ich merd gehen ein zur froben Himels Pfort. Dann wirds auf ewig senn da=

4 . 1. 6 . 8 . 8

hin, woich in vielem Druck bes

I trage meinen Jamer, weil 4. Bin ich schon sehr gering mir mein rechtes loof und tlein auf diefer Erden, und wird werden dort zu Theil: mit so mancher Noth und bitt= wannich werd gehenein in meis rem Schmert umftellt: fo ne Rube-Ramer, so folget end= wird mir endlich doch, was ich lich dann das lang gehoffte gehoffet, werden, wann Glaub und Lieb im Streit zulett den Siegerhält. Doch schenckt mir oft die Hoffnung ein zum Troft, in meinem Leid, viel fusen Freuden : Wein.

5. Doch wird es anders senn an jenem froben Morgen, wann wird schencken er mir, was ich so lang gesucht: dann geht zu End mein Leideit, North und Gorgen, da bring ich dann die füß Leidens Krucht mit vollen Garben beim nach Kaus, die ich allhier gesächt

6. Und weil das keusche Lein mich bat darzu ertesen zu belffen tragen nach sein Creut in dieser Zeit: so freuet sich mein Bert, und ift in Gott genesen. Dann dort werd ich gekrönt mit Preiff u. Derrlichkeit, wen # X 2 aller

aller Todes-schmert zu End, Gunst geschieden. und meine Glaubens-Jahrt im

Daven angelåndt.

7. Drum ruh ich auch so sanft inseines Willens Schrancken: wie es sein weiser Rath be= schieft und machen will, daß sen mein Loof und Theil, ich werde nimmer wancken, und in Gelassenbeit ibm innig balten still. dann ich bin gant sein Eigenthum, diß iste, was mich erfreut, und meines Betftes Ruhm.

41.

Ch geh oft traurig hin und gem Schmert endlich das Ziel ber, mit vielem Leid umge= getroffen. ben; so dasi es mir fallt saur u. wird bester werden, nach dem Tag und Nacht in meiner file bier auf Erden.

vieles Leid auf ewia sevn ver= in Gnaden angesehen. geffen, und wo, inder betrub= 6. Und mir mein Dert genom=

3. Kührwahr ist dist der aröste Schmerts auf dieser Welt zu nennen, wann auch das treue Liebes = Hert une gant nicht mehr will kennen. Ach was vor bittre Pein? wo man so gants verlaffin, in lauter Elend muß gebn die betrübte Stragsen.

4. Doch findet der verliebte Sinn, wenn lang genug gelit= ten, daß aller Schmerten fället hin, und alle Zeind bestritten, daben erlangt die Kron, die in Gedult erloffen, so daß nach lan=

5. Und weil ich dann bin beim schwer, und mude bin zu leben. gebracht, nach viel gehabtem 3ch sehne mich dorthin, wo es Jammer, kanich Gott dienen so muden Gang und Leiden len Kammer. Dann seine treue Gunst, die mich vor ihm macht 2. Da wird mein lang = und fleben, hat meine Niedrigkeit

ten Zeit, oft einsam bin gesessen: men bin, daßich mich that vers aant Rath-und Dulfe-loß, im schreiben im allerzeinsten Juna= Jammerthal hienieden, und fraun-Sinn, ihm ewig treu au mußte seben mich von Gottes bleiben. Dig hab ich mir er=

wählt

wählt zu meinem Theil auf Er nach seinem Sinn, Erden, ob ich schon mandern 5. Und sehr geheimen Gottes= muß durch vielerlen Beschwer- Rath erkauffet aus der Welt: den.

7. Alldort, in jener Berrlich: Stadt, und vor fich auserwehlt ihm getreu allhier, in Miedrig= ben Recht.

42. Ch hab das höchste Gut in jener neuen Welt. I erblickt, nach Gottes wei= dienter Gnad.

sein Eigenthum kan senn.

3. Die Vorsprach, die mich gehen. JEsus lehrt, erfreuet Hert und 2. Dann ihre Freundlichkeit und Stund.

feiner gangen Liebes-Rett, die Sinn mit Liebe zu erfüllen.

gebracht zur neuen Ziones

keit, da blühet meine Krone, 6. O freue dich! du keusches wo selbst des Lammes Freund= Scer, und jungfrauliche Be= lichkeit wird seyn der Reusch= schlecht: und geb dem keuschen beit Lohne. Drum sennd wir Lamm die Ehrvor sein erwore

keiten, weil es alldorten lohnt 7. Und lasse deine Weisen mit vielen tausend Freuden. bor'n, so wie es ihm gefällt: bis du dort wirst sein Lob vermehen

fem Rath, das mir Bert Seel Co b habe mir erwählt zu und Geist erquickt aus unver- I meinem Theil auf Erden, was mir alldorten einst in jes . Diff But hat mich gezogen ner Welt wird werden: muß bin, und tief genomen ein, daß ich schon oftermal mich gant ich nach dem verliebten Sinn verlassen sehen; will ich doch in Gedult der treuen Lieb nach=

Mund: drum wird in mir sein hat mich an sich gezogen, und Lob vermehrt all Zeit und Tag durch der Liebe Macht mein Derte überwogen, daß ich ge= 4. In deffen Vorbitt und Ge= geben bin ihr meinen ganten bet ich tiefverbunden bin, samt 28 illen, um den verliebten

Ær 2

4. Dann seine treue Lieb so koren. sehr um mich geworben, daß 8. Und mich vereinet hier mit er auch endlich gar am Creut den verliebten Schaaren, die für mich gestorben: drum will ihren Jungfraun = Schmuck ich auch allhier in Lieb ihn auf dieser Welt bewahren: ftete umfaffen, weiler aus Lieb und einzig nur allein dem reifür mich den Himmel hat ver= nen Lamm nachgeben, bis es laffen.

5. Und sich gegeben bin für erhöhen. einen Sunden = Bürgen, da 9. Und machen gehen ein in Lob und Eigenthum erkoren, so haben wir ein But, das

6. Drum will ich auch nichts nimmermehr verachet. mehr auf dieser Welt verlan= an seiner Liebe hangen: dann bemube mich mit allem die hat mich besucht schon in Fleiß, daß ich nicht weich vom se Bute.

3. Darum ich auch allhier 7. Und muß ich schon noch der eitien Luft entjaget, und oft im Elend umber geben, hab mit 3ESU mich ans und in der Leidens Noth ver= Creute hingewaget: erist doch liebte Thranen saen: will ich gang allein mein Liebstes hier doch bleiben treu in dem, mas im Leben, drum ich auf ewig ich geschworen, weil sie durch mich zu eigen ihm ergeben. ihre Huld mich ihr hat außer=

sie wird mit sich in sein Gezelt

er am Treute sich ließ schlach= die geheime Kamer, allwo ver= ten und erwürgen, und hat so gessen gant der viele Schmerts wiederbracht, was sonsten war und Janumer: wir bleiben ihm verloren, und uns zu seinem getreu, bis es une so abobet,

gen, als daß ich bleibe stets & Eh hassealle falsche Wege, der garten Bluthe, und mich schmalen Stege, damit ich mei= zu sich gebracht durch seine gro= ne Pilger = Reist mit Freuden noch erfüll auf Erden, weil mei= 9 - 3:

ne Zeit nun bald zum End, und Bott mein Leiden und Be= schwerden alsdann in lauter

Freuden wend't.

2. Drum eil ich, daß ich werd entbunden von dem, das mich so oft geblend't, jagar verführt u überwunden, man ich schon allen Rieiff anwandt: ich will hinführe mich befleissen, daß ich mir seibsten sage ab, und al= ler eignen Lieb entreiffen, ja gar verfluchen bis ins Grab.

3. Und will mich hin zu JEsu wenden, weil er es ift, der belffen kan, mit Freud daffelbe zu vol= lenden, was er in mir gefangen an: dannes ift auch fein Rath und Willen, daß ich durche Creut ibm abulich werd, drum thut er selbsten mich anfallen. danich ihm folgen kan auf Erd.

4. Mein Rleid ift schwart, das ich hier trage, mein Glant und Schein oft gants verdeckt, wan auf mich fället Schmach und Plage, daß ce den Geift darnie= der drückt; doch wird man nur Perlenicht verschwendt, wann ich in Lieb verbunden, so werd

unser Deffarte - Feuer auffleiget, das nur in eigner Liebe breunt.

5. Dann wer mit Krenen der ett zu prangen dort nach der Uebermert ungs Reit, der muft allbier am Creute bangen mit Refuin viel Schmerku. Leid: nichts wollen, wissen, noch be= aebren, als ihm in allem wer= den gleich, so wie er selber uns thut lebren: habt lieb einander,

saaid cud.

6. Wer seinen Bruder noch be= schwehret, und sein Mitglied im Geiste drückt, der ist noch nicht zu GOtt bekebret, und noch in Falschbeit gant ver= strickt: sein Thun ist nur be= trugliche Gleissen, sein Derts nicht auf der rechten Babn: drumwill ich mich mit Ernst befleissen, zu flichen diesen fals schen Wahn.

7. 3ch will mich lieber selber richten, und meinen Bruder lassen fren, die eigne Lieb im Grund gernichten, beweisen, dadurch gebeuget, daß man die daß ich recht getreu mit denen

何

ich aller Glieder Freund, und bab den besten Schatz gefun= den, den mir nicht rauben kan

Der Keind.

8. Und ob auch meine liebste Bruder fich gegen mir verstel= ten bart, so fenct ich mich in Demuth nieder, dieweil ich kenn der Liebe Art: in Scharffe meinet sie's am besten, weil sie ent= deckt den Heuchel: Schein: ihr Salt beilt Wunden und Gepresten, ihr Feuer macht das nach Haus. Derte rein.

masen mich auch der liebste gen Sauch. Bruder richt.

BEfü Lehr: verlaffet alles, was bringen zu: weil von allem bin nicht fromet, so werd't ihr fren geschieden, was tan storen mei= von dem Beschwer, wo man ne Rub.

...

den daben laden auf, auch nims mer kan in Rube raften, und bindert nur im Lebens-Lauf.

11. Lafit eure Beifter tiefein= fliesen in Gottes Meer der Liebe rein, das wird die Bitterkeit versusen, so oft gekränckt die Liebs=Bemein, und wird die Bruder-Liebe grimen, die Bla= ter schon sich breiten aus, und zum Genuß der Deiden dienen: die Erndte bringt die Krucht

12. Ich freue mich schon in 9. Wer sich ist selber abgestor= dem Derten auf den vereinten ben, den qualt die eigne Lieb Liebes-Sinn, der alle Bitter= nicht mehr: das Deil wird nur feit und Schmerken versusen im Tod erworben, drum will wird und nehmen bin, und mas 1ch geben Gott die Ehr, und chen une in einseinfliesen so wie meine eigne fahren lassen, so es ist der Liebe Brauch: wer achte ich das Schmähen nicht, diesen Schatz mit thut geniesen, und kan vertragen, wann der= dentrifft nicht mehr der Schlan=

to. Ihr Kinder unfrer Liebe JEH kan nun in stillem kommet, und folget mit mir J Frieden meine Zeit hier

einander oft thut Lasten u. Bur 2. Dann der DErr bat mich aeführet

erfreut.

3. Darum will ich freudig hilft aus allen Weben.

fer Zeit.

4. Dann ich seh die Ernde letz mit Freuden. auserwählt.

5. Und will mich von Allem meinem Gott gefunden. scheiden, achten weder Spott 4. Drum will ich auch mit ne Beut davou.

6. Allhier bleibe ich ergeben Himmels Choren. der so treuen Gottes Suld, 5 So wird der Geist in GOtt Die in meinem ganten Leben erneut, und muffen weichen

ren, die in reiner Liebe stohn, auf Erden. und den Jungfraum-Schmuck 6 Und weil mein Lauff zu

geführet in die stille Einsam- 3 Ch weiche nicht in mei-keit, wo nichts nicht den Einn 3 nei Noth, solt ich auch schon berühret, was in dieser Welt darin vergeben: das Leiden bringt une bin zu Gott, der

wallen nach dem Ziel der E= 2. Mein Loop auchier auf die= wigkeit: und nach Gottes fer Welt ist, alle um Gottes Wohlgefallen leben bier in die= willen Leiden: weil es uns ma= thet auserwählt, und lohnt zu=

weissen dort in jener neuen 3. So bald mein Geist in Welt: drum willich zu Gott Gott erhöht, ift alle Luft der hin reisen, weil er mich Ihm Welt verschwunden: und hab ein Gut, das nicht vergebt, in

noch Hohn, bis ich werd all- aliem Fleiß sein Lob allzeit in dort mit Freuden tragen mei= mir vermebren : und singen auf die schönste Weiß mit denen

mich getragen in Gedult; die Beschwerden: wonit des 7. Und geleitet zu den Schaa= Lebene Dichtigkeit beladen hier

bewahren, nur dem Lamme GOtt bingeht, bin ich vor als nach zu gehn. ler Welt geschieden: und bab 46. ein Bur, das nicht vergebt, nud daben fteten Frieden.

7. Das Lamm, so dort erhos sanfte Cammethat leiten, mach het, ift, und und erkauffet von viel gehabtem Leid und Wehn, der Erden: muß ewig und zu 6. So sie getrage hier auf Er= jeder Frist von une verherr= den, in dem gehabten Trauer= licht werden.

47.

Ch weiß gewiß, es wird find unbekannt. noch werden, was ich mit 7. Ich freue mich in meinem so viel Mith gesucht: nach so Herten, und preise den so gu= viel Trübsalund Beschwerden ten GOtt: weil er in so viel wirdzeugen sich die edle Frucht. Leid und Schmerten mir hat

2. Drum fen getroft in allen geholfen aus der Noth. Meinen, O liebe Geel! und

4. Drum reiß ich fort mit wird senn alldorten: fannt.

Stand: und in so mancherken Beschwerden, die aller Welt

48.

dulte dich: du wirst noch deine & Th weiß gewiß mein Theil Wunder sehen, wie GOTT I wird mir in jener Welt noch theilt aus so mildiglich werden; ob gleich in meinem 3. An allen, derer Gluck ver= Leben bier in mancherlen Be= schwunden, so hier in dieser schwerden muß wandern mei= Welterscheint: drum wird für ne Pilger Straaß: weil ich wahr was bessers funden, wen ein Fremdling worden, und se= man bat lang genug geweint. he nur allein aufdas, was mir

meinen Laften auf meinem 2. Da alles Leid und Trau= Meg zum Vaterland: so wie rigkeit wird ewig senn vergeses geht den fremden Gaften, sen, und wo in so viel schwes Die hier der Welt sind unbe= rem Streit und Thranen oft gesessen: da ich oft dacht, ach! 5. Dort sebe ich mit vielen moat mein hert im Leiden Freuden die reine Schaar am gar zergeben, fo wurd der bitt= Reihen gehn: die jelbst das re Liebes-Schmert mir heilen

meine

meine Weben.

gen: wird nehmen bin mein straucheln.

benlegen die Gnade in dem tief- jett Pein und Schmerken. sten Grund: woich war in ver= 3. Ach ist auch wohl ein größ= lassen, macht er mir sein Er= rer Schmert im Jamer-Thal Lieb umfassen.

Leid, wo ich gesessen innen. betrübte Stragfen. Des keuschen Rampfes edle 4. Doch findet oft ein solches Lauf auf Erden.

Juthun, als meine Knie beu- Hummels-Freuden,

455°

gen vor GOtt, und so in ftillem 3. Dan der mich so verliebt Rubnihm meine Noht anzeigemacht, und felbst hat über- gen: damit er bleib mein Lebenwogen: daß ich die eitle Welt lang mein Stab und Stecken veracht't, und ihme nachgezo= in dem Bang, wen meine Zuge

vieles Leid, und machen mich 2. Die grose Noht u. Liebes= genesen, daßich in suier Geistes- Pein hat mein Hert so durch-Freud kan alles Leid vergeffen. drungen, daß es fast schien ver= 4. Er führet mich gar wun- loren senn, wo ich vor um gederbar auf den geheimen 2Be= rungen: weil aller Soffnungs= gen, dann wo oft gants kein Trost dahin, und was mir sonft Delfer war, that er mir selbst wohl war Gewinn, macht mir

barmen kund, that mich mit hienieden! als wer von Gottes Liebes Dert fich finden muß 5. Und weil die stille Ewig= geschieden. Odas macht schwe= keit zieht meinen Geist von hin- re Gorgund Pein! wen man nen: so muß aufhören alles muß wandelngantallein seine

Kron muß mir doch endlich hert Troft mitten in den Sor= werden, weil sie wird kon mein gen, weil auch der allergrößte Gnaden=Lohn nach meinem Schmerknur währt bis an den Morgen: und bricht dan an ein neuer Tag, so schencket GOtt Chweiß nichts anders mehr vor jene Plag den Trost von

5. Bin ich schon hier oft sehr unir das Beil erworben. gedrängt, und trage meine La= sten, dort wird mir andere ein= der Geift, so ofter dran geden= geschenckt, da ich in Ruh werd cket, weil Gottes But sich so rasten: wensich verändert diese Zeit ine ftille Mun der Ewig= teit, wird alles senn vergeffen.

6. Milein ist diff in meinem Stand mein gröfter Schmert au nennen, wen Gott fich ftellt so unbekant, als wolt er mich SCH werde aufe Neue von nicht keinen: da mir oft Zeit und Innen berühret, dieweilich Liebes=Zähren.

nacharten: so werde ich durch nen und Ausen erneuen. Miedriakeit zu seinem Lob und 2. D seliges Leiden! D Gott= fer Erden.

9. Des freuet sich mein blo= anpreifit, und uns sich selbsten schencket: so dass wir schon in dieser Zeit vergessen können al= les Leid, und dort in Freuden leben.

50.

Stunden lang, wenn ich muß die wurckende Gnade versvuret, trauren für Befang in heissen die täglich ertodtet den irrdi= schen Sinn, woalles sonstAn= 7. Drum weißich auch nichts dremit fället dabin. Die leiden= mehr zu thun, ale ftille fenn u. De Liebe gibt ftetige Bedenen in warten, will bloß in seinem sterbenden Gliedern den Lieben Willen ruhn, und der Gedult Getreuen, und thut fie von In-

Dienst bereitschon hier auf die- liches Sterben! D selige Seelen! die also verderben, denn da 8. So wall ich dann in Hoff: wird Welt, Teufel und Hölle nung hin auf meiner Pilger= besiegt, die Starcken gebun= Straasen, u will in dem ver= den, die Sohen erlegt. Dhet= lobten Sin noch mehr in Lieb lige Ertodten! ertodte mein Leumfassen das theur u. werthe ben, was noch nicht ist gantlich BOttes-Lamm, das für mich zum Opfer gegeben: fo kan starbam Creutes-Stamm, u. dann der Höchste den Staube erheben.

erheben.

3. Und also sein Bilde aufe Innen und Ausen kan spühren die Schmeltung der Liebe, die alles verschafft, und täglich ein= floset erneuete Rrafft. D selig! das lange Berlangen.

4. D felige Bertiefen im lieben= 2. Das Creut und vieles Une bunden, und werden im lieben= bleiben gant dabinden.

den Leben erfunden.

der nun wallen, die muffen der chen, auf ihnist stete mein Bezt oberen Mutter gefallen, die al= gericht, er wirde doch endlich Leben erkohrn: auch täglich hier umgeben, sich enden wird wan Alles sonst andre zu Grun= wird erheben

Rinder der Liebe bestehen.

neue formieren, so daß man von & D will in Doffnung ges I ben bin auf den betrübten Straaßen, bis sich, nach dem verliebten Sin, mein Beift kan nieder lassen zur Ruhe, die Gott wer also im Leben kan prangen, hat bereit den liebverliebten durch stetiges Sterben dem To- Seelen, die sich in dieser Leide entgangen, und also gestillet dens-Zeit zu ihrem Theil er= weblen

den Leben, da eines dem andern gemach, und mancherlen Bedas Herte kan geben in himms schwerden, so daß sie oft den lischer Eintracht und göttlicher ganten Tag sehr hart geklem= Kull, da jedes thut lieben ohn met werden: drum ift mein Ende und Ziel. Dheilige Gin- Ziel dorthin gesteckt, wo sich tracht! O selige Stunden! wo wird alles wenden, wo aller Seelen sind also zusammen ver= Jammer wird verdeckt, und

3. Dann Gott istincine Zu-5. Die also vereinet, als Rin= versicht in allen meinen Sa= le mit todlichen Schmerken er= machen, daß all mein Schmerk born, und also zum liebenden und vieles Leid, mit dem ich versuset die leidende Weben, zu seiner Zeit, wann er mich

de wird gehen, so werden die 4. Aus meinem Leid und Jam= 2) 1) 3 mer= tragen, der ihm am besten ist mels-Thau sich so kräftiglich Bitterkeit mein hertz oft wird geträncket, und wie so manches Weh und Leid den armen Geist noch francket.

Tefu, meines Berkens Freu-de, Jefu meine Luft allein, bu bist meiner Seelen Beide, Ruhm erweisen. und mein Troft in Creutes= Pein: drum willich mein ganties Leben ewig dir zu eigen ge= ben.

ergeten, noch mir kan erfreu- und in ew geQuaalzu bringen. lich seyn, als wann du mich las 7. Ja, wann ich diß thu be= fest siten, 3Esu, ju den Zusen trachten, und erwäg in meiner Dein: wo durch deine suie Leb- Seel, ift es theuer mir zu achren sich mein Bertz kan zu dir ten, daß mein Freund, der oh= tehren.

D du füse Seelen-Luft! gehe Sunden buffen.

mer-Stand, den ich allhier ge= Fluffen, und dein frischer him= bekannt, weiliche kan niemand ergiesen auf die durre Scelenfagen, mit was vor Noth und Au: daß in deinem Gottes-ABesen ich kan wiederum genesen.

5. Und fo beines Beiftes= Krüchten, durch den neuen Le= bens-Saft, können sich in uns aufrichten, und erweisen ihre Kraft: daß wir mit viel Wuns der= Weissen dir Lob Ehr und

6 Odureines Geelen-Leben! Odu wahres Himmel-Brod! du thust selbsten dich uns geben, um zu retten von dem Tod: der 2. Dann nichts ist, das mich sonst måchtig zu verschlingen,

ne Kehl, must sein theures 3. Odu angenehme Wonne! Plut vergiesen, und vor meine

auf, du Gnaden-Sonne! und 8. Wer hat folche Liebes-Zeis erfülle unfre Brust: wann wir den wohl von einem Freund mit Gebat und Flehen, HErr, gesehn?der sein Bertz so tief kont vor deinem Throne stehen. beugen, und die Liebste lassen 4. Dann thun deine Gnaden- gehn in die offne Wunden-Sohle, zu vergnügen ihre Seele.

9. Diese Rron hat mir erwor= ben das erhöhte Gottes: Lam: es allein ift mir gestorben, und bing an des Creupes Stain. Ja fein fauft-und niedrigs 2Be= sen ist vor allen außerlesen.

ben durch den reinen Geistes= wire thun. Mund in dem innern Scelens Grund:

wir nicht vollkommen rein, u. wolt steigen auf.

von uns geschieden senn.

Schweigen, und in Leideus: Miedrigkeit, mein Dert in den Staube beugen hier, in dieser Lebens=Zeit: damit auf gehet= me Weiße seine Liebe leidend preifie.

53. CEUS ift mein liebstes Deben, drum hab ich mich

auch ergeben, ihn zu lieben gant allein: er kan stillen mein Be == langen, daß in allen meinen Drangen ich dennoch kan selig senn.

2. Dann ich weiß sonst nichts zu machen, als, in allen meinen 10. Und wannich solt weiter Sachen, nur in seinem Willen sagen von der grosen Liches= ruhn: weil er selber angefan= Treu, die mein Freund in die= gen, was wird fillen mein Ber= sen Tagen mir daneben leget langen, und mir ewig wohl

3. Dier, in meinen Leidens= Tagen, will ich ihm mein Creuk II. Kind ich mich all zu gerin- nachtragen: ob schon oft, in meige, foldbes nach der Burdigkeit nem Lauf, ich mich dreben niufe bier in Worten vor zu bringen, und schmiegen, daß ich fast muß weil wir noch in einer Zeit, da unten liegen, wann ich gern

4. In das allerreinste Wesen, 12. Drum will lieber hier mit wo mein hert in Gott gene= sen, in der bittern Liebes- Dein: doch ich ruh in seinem Willen. er wird meinen Schmerken stil= len, u. mir anders schencken ein.

> 5. Daß ich freudig könne sa= gen: nun find alle Keind geschlas gen, die mir so viel Mub ge= macht: daich GOttwerd ewig loben, weil er mich, nach so viege Proben.

aebracht.

bricht an die Frühlings-Zeit, im fti Beift bekannt. Beist man sieht, wie alles bluht, 5. In deffen Mitten ift erbaus nicht mehr weit.

wird hell und offenbar, was 6. Das Beiligthum steht in

maa.

schönsten Klor, auch Früchte von ihm dazu bereit. traut dem Lamm allhier auf beil'gen Statte in schönstein

Proben, hat zu seinem Reich 4. Die Blatter dieser Kruchtz barkeiten die dienen auch zur Arhenen, und zum Genuff der Dunnt all ihr lieben treu- wilden Deiden, damit fich alle I en Seclen, die ihr mit mir Welt erfreu, und sehe klar und verbunden send, wir wollen offenbar die fruchtbarkeiten in Bottes Lob erzehlen, dann es dem Land, die une macht Chris

und breit't fich aus zur Frucht= et das heiltg neu Jerusalem vor barkeit; drum ift die Erndte Die, fo GOtt fich hat vertrauet, Jacobs Geschlecht und ihre 2. Der kalte Winter geht zu Stämm: die werden all mit Ende, estruckt berben das fro= frobem Schall, bell jauchzend be Sahr, drumbebet auf Dert, rübmen in dem Gang, und fins Sauvt und Sande, weil nun gen schon des Lamms Gefang.

lana verdeckt, u. war versteckt, der mitten in dieser neuen ande es bricht nun an der schone Lag, nen Stadt, allwo die Priefter darinn man jauchzend singen u. Leviten GOtt zu dem Dienst bestellet hat: daß sie der Dut 3. Gelobtes Land, ich seh dich warten vor Gott, und dienen grunen, und bluben weiß im ihm mit großer Freud; weil fie:

tragen, die da dienen zur Speiß: 7. Sie tragen all des BErrn der reinen Engel = Chor, ich Gerathe in reinem jungfraus. mein die Braut, die fich ver- lichem Beift, und itchen an der dieser 28-lt, und nur gethan, Schinuck, der helle gleisit (doch mas ihm gefällt. nicht im Schein, wie sonst gez

mein)

mein) klar wie ein Crystall dein Geist mich unterweise, lehr weis und hell, sie stehen da auf und führe. Ich armer Wurm

ihrer Stell.

8. Und thun ihm stetig Opfer bringen auf seinem guldenen Altar, und Lieb=und Lobes: Lie= der singen, GOtt u. dem Lams me imerdar: daben sieht man schön angethan die Braut, die sich vorm König neigt, wenn er ihr seinen Scepter reicht.

Ien, die hier in der That, ihm und Kurcht.

dem Geiste, ob ich schon noch gehn, den niemand kan um= Rahl, die allzumal mit großem Sinn. Ruhm und Sieges-Freud er= 5. Ich weiß zwar, daßichdir

55. Sorr, ich geh sonft irre: allein nur sehn, und suchen keis

bin voller Unverstand, und deis ne Weg sind mir sehr unbes fannt.

2. Dan du die Deinen führft gant wunderbarlich sehr hoch= und tiefe Weg, ich seh es klare lich: drum selig ist, der sich die gant giebt bin in einem nied= rig und gebognen Sinn.

9. Sie fieht vor ihm in hohen 3. Und läßt sich gantlich det Ehren,thrAngesicht glanttwie ner heil'gen Führung, sich die Sonn, wenn fie sich so zu übergiebt in Demuth dein't Thin thut kehren, sett er ihr auf Regierung, der wird gewahr. ein guldne Kron. O herrlich= daß du ibn bringest durch viel keit! die Gott bereit den See= enge Weg, aus aller Anaft

nachgefolget Kruh und Spat. 4. Drum weildein Rath schon 10. Sch freue mich schon in alles hat beschlossen, wie es soll auf Erden bin, und will mich froffen: fo legt mein Sert, mein nun aufs allermeiste bemuhen, Seel und Beist sich hin vor daß ich komm dahin, zu dieser dir, in einem gant gelagnen

heben BOtt in Ewigkeit. oft widerstanden: doch, weil dein Licht mir flarer aufgegan= Q Eit mich mein GOtt und gen, werd ich hinfort auf dich

ne andre Weg zu gehn.

6.D DERN! mein Geist zezschmeltt in deiner Liebe, weil
ich fühl deines Geistes starcke
Triebe: was bin ich, daß du
schähest mich so hoch, und zähzlest zu den Deinen; bin ich doch

7. Ein armer Staub, und du der grose Schöpsfer, zerbrechlich Thon, und du der heil ge Töpffer: doch, weil du mich nach deinem Bild gebildt zur neuen Creatur, so werd erfüllt

8. An mir dein weiser Rath und heil'ger Wille, und führe mich recht in die Geistes-Stille, wonach mein Geist schon lang gesehnet sich, weil erfindt nirgend Ruh, als nur in dich.

9. Drum sen dir mein Verstangen angelegen, und füstim innern mich mit Krafft und Segen, damit ich gänhlich werd der Unrubloss, von allen Ereaturen frey und bloss.

to. Dann kanicherstim Gelste dir recht dienen, wann aus mir wird dein heil ges Leben grunen, das da geschieden ist von allem Jehts, und ruht allein im puren lautern Nichts.

11. Mein Geist ist hoch ersfreuet schon im Vorrath, dies weil er schauct ein die große Genad, die du ihm schencken wirst, du höchstes Gut, weil er allein in deinem Willen rubt.

12. Drum will ich mich dir gantlich anbefehlen, und auser deinem Willen nichts er=

wählen: solt ja auch kommen an ein großer Sturm, soweiß ich, du wirst retten deinen

Wurm.

13. Und seinen Feinden nicht gar übergeben, weil du selbst in mir angezünd't dein Leben, das wirft sich nun zu deinen Füsen bin, und opfert dir sich im gebeugten Sinn.

56.

M Ein eustes Leben steht in Schrancken, das Innre ist versenckt in GOtt: ist dist ohn hin und wieder Wancken, so werd ich frenvon aller Noth.

2. Ob ich schon oft muß trauriggehen, daßmir fast Leib u.

Seel

thut Gottes Will geschehen, Schmerhen: das Huld=reich

Beist zur Ruh in GOtt: der in jener Ewigkeit. den, drum übersteigt er alle eh ich mich um that sehn, ging Moth.

standner vieler Noth, alldor= jung und klein, und konte kaum ten ein gant ander Leben, das ertragen so gar verlassen seyn. heist: Genesen seyn in GOtt. 4. Wie hart war da zu leben

men allzu sammen ihn loben hieltich an mit Flehe in tiefgeauf mein vieles Leid. )

57.

gebracht.

pen, meint zwar, daß nimer

Seel verschmachtt: wann nur nicht mich treffen wurd ein daßich so werd zurecht gebracht Angesichtwürd mir nicht mehr 3. Der Christen Sinn heißt: erbleichen, bis ich die volle vieles Leiden, so kommt der Beut alldorten wurd erreichen

Nuten sohnt mit vielen Freu= 3. Alleine, was ein Bunder? meine Sonne unter, und ich 4. Drum wird die Hoffnung mußt traurig stehn: da aina endlich geben, nach ausge= es an ein Zagen, weil ich noch

5. Dann werd ich preisen dem jungen Kinder=Stand, seinen Namen in jener stillen weil ich hat hingegeben mein Ewigkeit: und wo die From- Liebstes aus der Hand: doch ohneEnd und Zeit: (da höret beugtem Sin, bis daß mir met= ne Weben wurde genomen bin.

5. D treuster meiner Seelen! M Ein Freund hat mich bes ich laß dich nimmermehr, was wogen, durch seinen reis soll das sorglich Qualen? ich nen Sinn, mein Hert an sich sehe ja vorher: wie du zu allen gezogen, daß ich es gab dahin: Zeiten mich hast so wohl verdie angenehme Blicke, die mich sehn mit Trost und Gusigkets verliebt gemacht, waren die ten in meinen Leidens- 2Behn.

sanste Strieke, daß ich an ihn 6. Ich war ja nie vergessen, wann schon mein Trauer= 2. Es ging dann an ein Ber- Sinn, wo ich betrübt gesessen.

gemeint ich war dahin: ließer M EinGeist ist hoch erfreut, sich doch bald sehen, und both und breuet vor Verlan= mir seine Sand, ließ mich nicht gen, daß ich zum Ziel gebracht, langer gehen in meinem Trau= wo JEsus vorgegangen: und er. Stand.

rengu mit mein liebster Freund, liebte Gin auch nimer irren fan. und that dem Unfall wehren, 2. So walle ich dann hin wo ich es nicht vermeint: wan im Glauben, Lieb und Soffen. ich intrüben Zeiten ben nah zu bisich mit voller Krafft mein Zall gebracht, so stund er mir rechtes Ziel getroffen: und fällt zur Seiten, hielt selber vor mich mir in dem Lauf gar oft was Bacht.

3.Ob es schon scheint ein hen ein zur engen Simels-Thür Mehn.

Emigkeit.

meinem Blaubens-Lauf ge= 7. So that sich oftmale teh= offnet so die Bahn, wo der ver=

Todliche für; werd ich doch ge=

Somerten, von ihm verlag 3. Dan meinverliebter Beift sen senn, so ist es doch im Der= bleibt unverrückt in Schran= Ben nur eine Liebes : Dein: cken, wo er fonft oftermal durch weil seine Treu vor allen schon hin und-wieder Wancken ge= hat zuvor ersehn, nach seinem irret von der Bahn und rei= Boblaefallen zu beilen unfre nen Liebes-Sinn; nun aber hab ich mich auf ewig geben hin

9. Drum will in allen Tod= 4. Zu bleiben recht getreu wie ten ich leiden in Gedult, und Gott mich selbst will leiten, in den gröften Nothen erwar- durch Leben oder Tod und viel ten seiner Suld. Trag ich Gefährlichkeiten: werd ich nur schon viel Beschwerden hier in zubereit zum Looff der wahren Der Sterblichkeit, dort wirds Frommen, vereinet mit der schon besser werden in jener Schaar, die aus viel Trubsal fommen.

> 5. Der Eid ist doch gemacht THE RESERVE WAS A PARTY OF THE PARTY OF THE

um nimmermehr zu weichen, Creatur. bis daß das rechte Ziel ich werd in GOTT erreichen: mein Rampf-Plat heißt Gedult, der Sieg Belassenheit, so endet sich Aulett der viele harte Streit.

6. Und weil mein Leben hin an meinen GOtt ergeben, ver= acht ich Welt und Zeit, und ber alles treulich liebt. alles Widerstreben: Die Lieb wird halten aus, verdovveln das Verlangen, bis daß ich Lieb zergangen.

7. So bin ich heim gebracht dort wird werden: der reine 4. Die werden wunderbahr

Reit.

59. wigkeit, weil 3Esus Liebe mich führt. bewogen, ju fliehen die Wer= 5. Da horen sie das sanffte Best Spur in einer neuen legen alles Brausen, sonst bo=

2. Drum sehn ich mich stete in dem Geiste, zu achten nur auf Gottes Winck, und übe mich aufs allermeiste, daßich in De= muth gang ersinct in Gottes Rraft, die Leben schafft der Gees len, die sich ihm ergiebt, und fi=

3. Dann ich kan aus Erfah= rung sagen, was grose Lust und Susigkeit geniesen, die's mit gant und gar im Meer der JEsuwagen, und lieben ihn in Freud und Leid, in Creut und Moth bis in den Tod; und ach= nach vielerlen Beschwerden, die ten weder Spottnoch Schmach Rron ist bengelegt, die mir all= zu folgen ihm getreulich nach.

Jungfraun = Schmuck, das geführet von Christi Geist im helle welsse Kleid, wird mich innern Grund, mit Krafft und verklaren dort in jener Ewig- Tugend ausgezieret, daß davon überläuft ihr Mund: des Bei= stes Safft ist so schmackhafft, M Ein Geist ist über sich ge= daß alles Acufre sich verliehrt, zogen, zu steigen in die E= wenn sie der Geist ins Innre

ganglichkeit, denn keine Luft ist Saufen, wenn GOtt felbst in mir bewust, ale nur zu folgen der Seclenspricht, da muß sich

3 43

金仓主

ren sie die Stimme nicht der saufften Lufft, die lieblich rufft der Seelen zu im Heiligthum, zu breiten aus des HErren Ruhm.

6. Dann sinckt die Seel in Demuth nieder, verdeckt, vershüllt ihr Angesicht; doch stärckt sie JEsus Liebe wieder, so daß sie schaut ins Lebens = Licht: schwingt sich empor im schon= sen Flor, und singt dem Schop= fer Lob und Preis auf eine gant bes se Weiß.

7. Bald sinckt sie wieder in die Stille, und leget sich in Gottes Schooß, alda genieset sie die Fülle der Gottheit, O! Gesteinniß groß, daß GOtt so spielt nut seinem Bild, und sich der Seelen so dargibt, dieweil

er sie in Christo liebt.

8. Er hat sie ihm zu eigen geben, als seine allezliebste Braut, weil er geopfert auf sein Leben, da er sich ihr am Creuß verstraut: drum ist sie sein, und nicht gemein, er will sie haben gant allein, drum muß sie keusch und heilig senn.

9. Ihr Liebsten, weil ihr nun vermählet des allerhöchsten Königs Sohn, u. mit zur BrautZahl send gezehlet, auch habt gehort die Stimme schon: die darust laut der werten Braut, daß sie sich halten soll bereit, weil bald, bald angeht die Dochzeit.

10. Halt't euch bereit, und schmückt euch prächtig, der König schenckt euch selbst den Schmuck, er will euch machen recht andächtig, wenn ihr nur sehet nicht zuruck, und rüsten aus in allem Straußmit Glausben Muth und Tapsferkeit in Liebe und Gerechtigkeit.

auch zieren, weil sie die Zierde auch zieren, weil sie die Zierde an dem Rleid der Dochzeit, dest es will gebühren der Braut, zu stehn in Niedrigkeit stets für dem Thron des Königs Sohn, ja werssen sich zun Füsen hin in einem tief gebognen Sinn.

12. Seht, Liebsten, so must ihr euch üben, und täglich mit dem Schmuck umgehn, und nichtes auser Jesu lieben, sokonnet ihr vor ihm bestehn, und gehn mit Liebe wolst umarmen, und ein, gant heilig rein, zu seinem mich zu deiner Braut erkaufgrosen Abendmahl mit der ge= fen aus der Welt, daß ich als heiligten Braut-Zahl.

gelegt ihr Deiland, GOttes Schat, hinfort ergeben senn. Sobn.

meinem Schatz erkohren: weil oftmale auch mit deiner Lieb er mich erst geliebt, da ich doch erquicket. D himmels = suse war verlohren, ja, was noch Lust, davon die Welt nichts mehr, er ward um meinet wil- weiß: wer JEsudich geneußt, len Kleisch, daß er könt machen der hat die wahre Speiß. mich recht heilig, rein u. keusch. 7. Lebt jemand dir allein, der

3. Creuk trug er williglich, weiß davon zu sagen, was deine fo lang er war auf Erden, er Liebe wurckt, wie sie kan alles wolte auch versucht, wie andre trage: ja selbst das groffe Creut Menschen, werden: D was vor ist ihm ein suie Lust; nichts, Liebes Tren, die unaussprech= nichts, als Lieblichkeit, ist sol= lich groß, daß du verliesest auch cher Seel bewußt.

Jungfrau wurd vor deinen

Thron gestellt.

Meift verlangt zum 5. Ach! drum ift auch mein Biel mit aller Macht zu Beift gant über fich gezogen, tomen, das mir ist vorgesteckt, weil deine Liebe hat mein Der= wornach die wahren Fromen be gant bewogen zur wahren gelauffen jeder Zeit, bie fie er- Begen-Lieb, er will dir gang langt die Kron, die ihnen bey= allein, als seinem theursten

6. Er achtet all's gering, weil 2. Ich hab denselben auch zu er dich hat erblicket, und du ihn

dein sliebsten Vaters Schoof. 8. Wohlan dann alle ihr, die 4. Hab iche um dich verdient? ihr euch habt ergeben dem ach nein nur dein Erbarmen Braut'gam Jest Christ, thm war Urfach, daß du mich in gant allein zu leben; sein Geift

mit ihman: ach bleibet doch ge= ne Treu, wie er die Seel erlöfit, treu dem keuschen Shemann. und macht sie völlig fren.

ren Muth.

ches all's verfluchen, und über= sie von ihm nicht trennen, sie winden weit aus Lieb zum lebet nuninihm, obgleichnoch

11. Kolat fleisig dessen Spur, gleich mit vielen Stricken die all ihre Bunft, bleibt 3Efu recht getreu in reiner Liebes= Brunft.

12. Auf ihn alleine schaut, beit Licht vor Augen stellt. er gibt euch Kraft zu siegen wid'r alle Teufels-Brut: er er läßt Reinen liegen. Wer

der rufft euch zu: ich stimme sich an ihn halt fest, erfähret seis

9. O! haltet was ihr habt, 13. Ruh, Fried und Geligdaß niemand eure Kronen euch keit thut sie aledann geniesen, raube, denn es wird die Reusch= wenn JEsus auf sie last die beit euch wohl lohnen: den Strom des Lebens fliesen: in-Siegern dieses Rampfe ist ben= dem sie nun gant leer von aller gelegt groß But; drum stehet fremden Lieb, an Schu banfest, und last nicht fincken eu= get fest, durch seines Beiftes= Trieb.

10. Last andre ihre Lust in 14. Tod, Leben, Engel, und Rleisches-Bollust suchen, ein was mehr mag senn zu nennen. Streiter JEsu Christ muß sol= ja hoch= und tiefes auch mag Brantigam, so kronet ihn ale in der Zeit, so ist doch solche dan das theureGottes-Lamm. Zeit ihr gleich der Ewigkeit.

fast euch Niemand verrücken M Ein hert ist voller Trost das Ziel, wornach ihr laufft, ob wu und Freud, weil GOIX mich thut unendlich laben mit Belteuch fangen will: verlacht seiner Huld und Freundlichkeit. und allersufiften Dimele: Ba= ben. Ich sebe schon ein gante andre Welt, die mir der Beiß=

2. Drum gehich freudig fort dieBahnaufden gerechten Dilger:Straggen, ale wie ein tapf= getrost und freudig senn.

gebet auf, wo man zum reche uns alle zu sich ziehn, dem muden Lebens-Lauf, von aur Derelichkeit eingebn.

gen nach dem Lam auf dem ge= der Welt.

gewandt, und unfre Kleinheit auch dort mit gehen ein. eigen sen.

6. Des freuet sich die kleine so warten wir auch sein in viel

So Allegia

rer Wanders-Mann, der nur Heerd, und schmücket sich in das böchste Gut thut fassen, allen Weben, daß sie bald zu-GOIIschencket mirvielneue bereitet werd in GOttes Sau= Rrafte ein, daß ich kan gant se ein zu gehen. Du Jungfraun: Chor! seh deine Krone 3. Was Freud und Wonne bluhn: bald wird das Lammi

ten Zielgekommen, und, nach 7. In seinen boch erhabnen Trobn, den ihm sein Bater BOtt wird selber aufgenomen selbsterbauet:da blubt der volle zur frommen Schaar, die er Gnaden-Lohn vor die, so sich fich hat ersehn, daß sie alldort mit ihm vertrauet. Wohl dan. wir sind ihm alle angezehlt, 4. Drum lafit une fleisig fol= weil er une hat erkauffet aus

beimen Wege, damit in allem 8. Nun Amen! es wird bald Ungemach ja Miemand von geschehn, was wir geglaubt uns werde trage: weil feine im Dulten, Soffen: wir tou-Duld so treulich schencket ein nen schon im Beiste sehn, daß viel reichen Troft und sufen une das rechte Ziel getroffen. Freuden-2Bein. Und weil wir find mit ihm hier 5. Und hat sich auch zu une arm und klein, so werden wir

angesehen, und ließ in unserm 9. In unster treuen Mutter Trauer-Stand und nie ohn Stadt, wo die Erlösten innen Hilf und rathloff gehen: und wohnen: und GOtt, nach sei= und in so viel Noth gestanden nem weisen Raht, wird ewig ben, damitein jedes gant sein über ihnenthronen. Und weif wir stehen unter seiner Suld,

Ma a

Gedult

Bedult.

Ben Lieb erfüllt, die in so vie= hat erwehlt. fem Weh und Leiden mir allen 5. Drum ift ce fest benimir be= daß ich nungant sein eigen bin. treuzu bleiben bie in Tod : weil so ergeben, daß weder Trug und Racht. noch Heuchel = Schein mich

ne grofe Gnad mir diesen hoben muß mich deine Dand setbit Weg gezeiget, und offenbaret leiten, führen.

dem gegeben, der mir durch seis daß ich werd GOIT bekannt ne grofe Gnad geschencket hat und allen Frommen:

dienen fruh und spat im reins sten Sinn, wann man giebt bin M Ein Hert ist wohl u. vol= sein Liebstes hier auf dieser ler Freuden, weil ich mit Welt, so wie es sich GOET

meinen Schmerken fillt. O schlossen, auch in dem größen bobe Gnad! O weiser Rath! Schmert und Noth, zu folgen die mich so hat genommen hin, ihm gants unverdrossen, und 2! Drum will in meinem gan= feine Bunft fo gant umfonft penleben befleissen mich getreu mich hat zur reinen Schaar geau sepn, und ihm auch bleiben bracht, wo man ihm dienet Zaa

63.

scheiden kan auf meiner Bahn, MEin JEsu leite mich selbst die geht dorthin nach jener Belt, Dornen = Stich mich mache 3. Desi bin ich froh, und sehr trage. Werd ich von dir ge= gebeuget, weil GOtt durch set= wandt, so mußich irren, drum

seinen Rath. Die Creupes= 2. Viel eng-und rauhe Bea Moth ist Himmel=Brod, weil muß ich durchachen durch man dadurch wird hell u. weiß, mancherlen Gehag und harte au gehen ein ins Paradeis. Weben. Dann wann in meis 4. Lob, Preif und Danck fen nem Stand dahin will komen,

ein neues Leben, daß ihm kan 3. So muß versagen mich und

meinen

meinen Thaten, soust geh ich ne, so eingepflanket bin zum then. Mein eigen Wohl und ausgrunim reinen Leben. Senn muß ich verneinen, will 8. Des bin ich Freuden-voll, ich in GOtt gehn ein, und zu hab Fried im Berten, weil den Seinen.

lieb-und werthen Lamm, für nen Schaaren une gestorben, und an dem 9. Des Lames Jungfraunworben.

Begenwart mich stets erfreue: cher Prob gereinigt werde. zugekehrt ohn einzigs 2Ban= cten.

Onaden : Schein in deinem in unfrer Enge. ben Zeiten.

Liebes Daus, und der Gemeis neut, u. Gott verbunden.

hinter sich, kann mir nicht ra= wahren Reben, unendlich da

GOtt mir thut so wohl, und 4. Wie heilig ift der Sinn der meinen Schmerken genomen reinen Seelen, die alles geben gant dabin,nach viel Befahren bin und sich vermählen dem vereinigt meinen Sinn den reis

Creutes Stamm das Deiler= Bahl, die es erwehlet, und bie im Creuted=Thal mit sich ver= 5.0 JESU bleib gepaart mahlet: daß sie zu Gottes Lob amir in der Treue, daß deine die fleine Deerde, in fiebenfa=

so bleib ich dir bewährt in rei= 10. Wie hoch wirds senn ge= nen Schrancken, und dir stets acht, wann die erscheinen un weissen Rleider-Pracht nach langem Weinen: das ist des 6. Du bist mir doch mein Ein Beistes Licht in dem Gedran= und Alles worden, mein steter ge, wann uns die Bilf gebricht

Orden. Mein Trofter in der 11. Die hoffnung und Be Noth und bittren Leiden, Aus- dult macht schon gelingen, daß helfer von dem Tod und trü- wir von GOttes Duld Lob-Lieder singen: wir sind nun 7. Die schön wirds sehen aus, boch erfreut, die Trubsals= wannich, der Deine, in deinem Stunden haben den Sinn er=

Maa2

Mein

64.

Mein inigstes Sebnen nach We Göttlichem Sinift gant: lich gerichtet alleine dahin: von allen vergänglichen Dingen auf Erden von innen und ausen befrenet zu werden.

2. Sonft bleibet mein Tichten ein nichtiger Wahn, wann mir tich nicht öffnet die Böttliche Bahn: doch will ich in Dulten und Hoffen und Schweigen treu bleiben, und flehen mit

tiefestem Beugen.

3. D JEsu! mein Leben und innigste Lust, wie lechzer mein Berte, wie brennet die Brust: danich dich doch möchte in Lies be umfassen, und also in Ewig= teit nimmermehr laffen.

4. Doch willich erwarten in vieler Gedult, bis er mich umgiebet in Gnade und Huld: und solt mit zuweilen das Der= Bezerfliesen, so wird er doch ende lich mein Leiden verfüsen.

5. Er weißdoch am besten, was mich an sich gezogen bat. nutlich u. gut, und wann auch schon sincket zuweile der Muth: und Leid bringen zu mein Le= sowerdich doch nimer im Hof= bens-Zeit: wird mir doch zu

fen erliegen, bis daß ich gefun= den das wahre Vergnügen.

Wife ich schon oft traurig 201 gehn, meine Saat mit Schmerken saen: schenckt mir doch die Hoffnungein, auf den bittern, fügen Wein.

2. Thut es schon oft schret zugebn, unter so viel Leid und 28chn: gehich doch gant freudig fort, bis erlangt die Him=

mels = Pfort.

3. Ich hab diffgum Trost er= wählt, weil mich GOtt hinzu gezehlt: wo ihm giebet freten Rubin fein erwehltes Giacus thum.

4. Dann ich bin in Gott ge= wiß, daß, der ohne Hinderniss nur kan halten treulich aus, bringt zulett die Krucht nach Daus.

5. Drum ergeb ich mich aufe neu, daß ich Gottes eigen sen: weil sein grose But und Gnad

6. Solt ich auch in Schmerts

meinem

meinem Theil dort das aller- vom Feinde ward auf manche grofte Deil.

66.

Mu walle ich getrost auf bezwungen. meinem Glaubens=Wege 5. Ich aber bliebe doch mit mer.

Schmert ich mich ersenckte in Liebe gant zerflossen, weil nieder, hat sich mein Brau- ich in ihme hab das wahre Gut tigam in mir gefunden wieder: genossen: das alles übersteigt, der doch in meiner Noth, und und machet mich vergessen, wo vielen Derhens=Pressen sich ich in so viel Leid oft traurig von mir abgewandt, ob hatt' bin geseffen. er mein veraessen.

mich als sein Eigenthum mit Schatz vor Allem hat erlesen.

Weiß gedrungen, so daß es schien, ich wär von ihme gant

weil sich geöffnet mir die Thur innigem Verlangen an JEsu jum himmels-Stege: ich gehe reiner Lieb und feiner Bufag dann nun ein zur ftillen Rube= hangen: bis daß fein Liebes= Rammer, da ich werd senn be- Bert sich thate ju mir kehren. frent von allem Leid und Jam= zu nehmen hin mein Leid und viele heisse Zähren.

2. Dann da nach langem 6. Nun aber ist mein Berts

7. Es ist ja nichtes bier auf 3. Ich hab zwar seine Lieb im dieser Welt zu nennen, das ein innern Grund verspühret, als verliebtes Bert von ihme konsein verliebter Blick mein Der= te trennen: das einmal ist ge= be hat berühret, und er die Bu- tranckt aus seinem reinen Wesaghat gegeben meiner Seelen, sen, und sich der Weisheit

ihme zu vermählen.
4. Doch wurde ich gar bald Freude wird empfunden! wo von ihme gant verlassen auf die versammlet sind, die JEsus meiner Glaubens-Bahn. Ich sich verbunden. Ich freue mich mußte oft erblassen: wenn ich ohn End, weil ich nun bin ges Maa3 zehlet

zehlet zur keuschen Jungfraun= Schaar, die JESU sind

vermählet.

9. Bu folgen seinem Bang ohn einziges Ermuden, weil wir gegangen ein, wo blübet ew'ger Frieden: drum achten wir kein Ding noch einzige Beschwerde, weil wir nach vie= Iem Leid von ihm verherrlicht werden.

10. Dier bleibet zwar der Trost gar oft im Creut verborgen, weil wir noch tragen um viel bittres Leid und Sorgen: die Erndte wird sich doch nach vielem Leiden finden, und der gehabte Drang auf Ewig hin verschwinden.

67.

MUN werde the fehr hoch Il beglückt, weil in so lan= gem Soffen oft gehen mußte hart gedrückt, da mich das Un=

aluck troffen.

2. Und musite senn als wie perstort, pertrieben und ver= schoben: weil GOtt nicht meis ne Rlage bort in meinen Leis pens=Proben.

3. Da ich bin worden unbe= fant den allerliebsten Freunden: weil sie nicht wusten meinen Stand; ob sie es schon nicht meinten.

4. Gar oft sprack ich in mei= nem Leid: Ach GOtt! kont ich vergeben: so ware meine Miche tiakeit das Ende meiner Webe.

5. 3ch ging in Trauren und im Braft, im Schmerken und Wehklagen. Ach Gott! schenck mir doch einmal Rast, sonst müßt ich gar verzagen.

6. Zu einem mal wurd mei= ne Noth in lauter Freud geens det: drum dancke ich dem guten BOtt, weiler es umgewendet.

7. Und mich erguicket nach dem Leid, und so viel harten Proben: drum will ich ihnin Ewiakeit davor ohn Ende lobe.

MUN will ich mit Freuden M wallen nach dem Ziel der Ewigkeit, und nach GOttes Wohlgefallen treten in den harten Streit: wo der Kampf die Sieges-Kron tragen wird zuleht davon, u. die viele harte

oft gebricht an Rath, weil nicht kommen ein. weiß, ob seine Gnad mich hat 2. Dann Zione Doffnung

Stein, daß ich doch in allen den Gang, allwo von Trau= Schmerken mochte Gottesei= rigfeit oft Zeit und Beile lang.

Zeit und Tag ich gesucht mit Nacht: viel Beschwerden, und mit vie= 4. Die meinen Beift bedeckt; bisher mein Eroft gewesen. mir verstellt, als ober weg ge-Bohl dan nun, ich bin genesen wandt, und mich verlassen hat

Pressen werden ewig senn ver= Sich schon jeht annoch gessen. Dunk oftwals traurig 2. Db mein Leben schon ver= geh'n; und mein so edle Saat borgen, und mein Wandel in vielen Schmerken saen: so gant verdeeft, so weiß GOtt wird mir doch dafür ein hober doch meine Sorgen, und was Freuden-Schein und das eroft mein Derhe druckt: da mir wunschte Gluck mit Segen

vollig eingeneinen in das Looff front den lang geführte Streit, der wahren Frommen. die bittre Thranen = Saat er= 3. Dieses trag ich in dem Der= wurbet ihre Beut. Dange= ten, dieses ift mein Sorgen= nehme Ruh nach dem so mus

gen seyn: so wird mir einst zu= 3. Dann wantch ein Bedenck; getheilt, was mir meinen mit was vor großer Gut mich Schmerken heilt, und ich kam GDZI an sich gebracht in durch langes Sehnen hin zu meiner Jugend Bluth: so muß BOtt nach vielen Thranen. zerfliesen gant, weil oft, ehiche 4. Doch wohl mir, es wird bedacht, mit Jammer wurd noch werden, was so manche umstellt von Traurigkeit der

ler Noth und Klag. Ich bin da es schien aus zu senn, dies schon in GOtterfreut, weil in weil mein liebster Freund mich so viel Schmert und Leid er gehen ließ allein: und sich vor 69. in meinem Trauer: Stand.

thn erkannt, und daß er mir ein erkampfft die edle Ritter=Rron Andrer war: weil ich ihn nur unter so vieler Schmach, Vergesucht, wo es gant lieblich ist, achtung, Spott und Sohn. drum mußt erfahren erft, wie er das Leid versüft.

6. 2Bann wir verlaffen gant, Bett, soer sich zugedacht, wann treuste Chemann.

schwarten Nacht:

daßich vergessen kont mein vie= Zahla 

in lauter Geiftes- Freud: 1 2. Dann ich thu mich innigft

5. 450

5. So ifte doch nun geschehn, solt nicht leiden gern, daß er daß, eh iche wurd gewahr, ich erhöhet werd mit denen? die

10. Die reine Jungfrauschafft, die sich GOtt zugedacht, wird hier auf dieser Welt von Freund mit Dunckelheit umftellt, fo und Zeind veracht: weil der verwerden wir erstrecht von ihme liebte Sinn allein sich hinge= auserwählt: das ift sein Rubes than ju JEsu, der da ist der

wir bedecket find mit einer II. Drum kans nicht anders senn, es ist dabin das Recht all= 7. Die Liebes : Blicke, die er hier auf dieser Welt dem Junginir hat zugesandt, da ich ver= frauen=Geschlecht. Doch ist laffen schien in meinem Trau- keinandre Bahn, fie bleiben ben er-Stand: die brachten mich so der Wahl dem, der sie hat geweit in Liebes = Trunckenheit, zehlt zur teuschen Jungfrauns

70.

8. Und weil nun Lieb und Du allerreinstes Wesen! Peid sind meine Reiß-Gefährt, Dio ich einsig hab erlesen so kan vergessen ich auch alle mir zum Schatz und Eigen-Freud der Erd: dieweil mein thum, daßichewig dein verbleiliebster Freund die grofte Bit- be, und someine Zeit vertreibe, terkeit in mir verandern thut zu erzehlen deinen Ruhm.

19. Es ift ein turpe Zeit die sehnen, daß vereinigt werd mit Schmach allhier auf Erd, wer Denen, die dem fouschen Lamm

made

der Erden, daß sie dort nach viel sind. Beschwerden ohne Ende GOtt erbobn.

3. Drun will ich der Lieb hin= geben hier mein Liebstes in dem Leben: was ihr noch an mir mißfällt, muß senn gant und gar vergessen, sonsten kan ich frommen Schaar. nicht genesen, noch ihr werden augesellt.

und beladen, thut sie selbst dem stillen Ewigkeit. Elend rathen, und nimmt allen

2777188

ben, und so ruhu in deinem tödtlich verirrt. Schooli.

nachgebn: und erkauffet von und Segen, die mir zugetheilet

7. Drum sen auch, in meinem Leben, dir viel Preifiu. Danck gegeben, weilen du so manche Jahr hast mit deinen Liebes= Armen mich getragen mit Er= barmen, und gebracht

8. Die sich selbst mit GOTT verbunden, und so haben über= 4. Dann ihr Rath läßt nimer wunden, durch des Lammes wancken; sondernhalt in steten Blut, im Streit: die Gott Schrancken den in sie verlieb= wird mit Sieges-Kronen dort ten Sinn. Bin ich mühsam in jener Welt belohnen in der

7T.

Schmerken hin.
5. Gant Kind-herhlich sen Dautigster Hirt! Ich mein Leben dir zu eigen überge- schenck dir mein Herke, weil du ben, daß ich aller Sorgen loß. mich geführt durch mancherlen Dann du wilt nur Rinder ha= Nothen, und tatft mich erzetten, ben, die sich an den Brüstenla- wo ich mich auch öfters schon

2. Ach JEsu! mein Schönster, 6. Dannich weiß sonst nichts für allen erkorn, durch deinen zumachen, weil Gott alle mei= Beift find wir als Rinder ge= ne Sachen bringt zu einem gu= born: dich ewig zu lieben, ohn ten End. In des weisen Fub= einigs Berruben, was von dir rers Wegen seh ich lauter Gnad gefunden, wird nimer verlorn.

23 6 6

3. Du rufest und selbsten ind Dertse hinein: ach lakt euch Michte blenden mit eitelem Schein! Ich bin ja das Leben, das Rube kan geben, auf zeit= lichs Veranügen folgt ewige Wein.

4. Glückselige Stunden zu bangen andir, du wahres Ber= gnügen, gib, daß ich verlier mich selber in allen, so kan dir gefallen, mich also zu schmücken

mit himmlischer Zier.

5. Den Gottlichen Dunger den hast du erweckt, viel herrliche Kronen zum Ziele gestecht. Wer hier mit thutsterben, wird dor= ten ererben ein Leben, das nim= mer vom Tode erschreckt.

Auge kans sehen, noch herte mit Gottlichem Bein. persteben, was Gottes Liebha=

ber por Butes bereit.

erblicken in mancherlen 2Bebn, Sinn. was dorten vor Sufen, und 5. D Liebe! wie labestu Beiste tras zu geniesen, wo ewig das und Derh: wenn man dich gea

Angesicht Gottes zu sehn.

8. Wie sieht mannicht alles so berrlich erneut, wenn bimmliz sche Beister da stehen bereit: u. lassen sich hören mit heblichen Choren, den Höchsten zu loben ohn Ende und Zeit.

Simmlisches Wesen! D Bottliche Lieb! wie labst du die Deinen, die alles vernei= nen, was nicht ist aus deinem geheiligten Trieb.

2. Dein Besen wird nimmer obn Leiden erkannt in tiefestem Beugen, im Still=senn und Schweigen wird man erst bes frevet vom Eitelkeits-Band.

3. Denn da muß aufhören der 6. Es ist ja unschätzbar die trügliche Schein, das hin und ewige Freud, drum laßt uns ver ber Sinnen muß alles zerrin= geffen das Leiden der Zeit : fein nen, meil man wird getrancket

4. Die vielerlen Sorgen die fallen dabin: wann man so er= 7. Doch welche im Beifte des geben, zu Ehren zu leben dem Blaubens anflebn, die konnen Lamme nach seinem verliebeten

0000

nielet.

nieset, wird alles versüset, was Schmitt.

gen gegeben mich bin.

7. Fr wird mich berathen, wen ewig besteht.

geben bin, und dir mit Ernft 5. Wir konnen Gottes Gute ste allein gefaden dir.

get, mit vollem Ernft die Welt Thron geftellt. ibm gant ergeben seyn.

3. Die hat der Vater sich er= öftere gekräncket in Leiden und kohren, gesammelet aus der gan= ten Welt, in JEsu Christo 6. Viel Freude und Wonne neugebohren, und gant zum erquicket den Sinn, drum lob Eigenthum erwehlt zu einer ich mit Salle und frolichem Braut, die ihm vertraut, und Schalle GOtt, dem ich zu eis sie mit IEsu Blut erbeut, da sie erbaut aus seiner Seit.

4. Wir sind nun fest mit ihm Alles vergeht, wenn Alles ver= verbunden, zu halten aus ben schwindet: wenn Alles sich en- seiner Treu, weiler den Teuffel det, so hab ich ein Leben, das überwunden, und macht uns von ihm loß und fren: damit wir nur auf seiner Spur fort JEsu! Kraft der treuen wandeln in dem Lebens-Weg. Seelen, die sich dir gantzer- Ach werde doch ja keines trag!

fich anbefehlen: so daß sie hier preißen, die er an unserwiesen nach deinem Sinn, im engen hat, daß er uns gant ohn alles Weg, und schmalen Steg nur Gleissen gebracht zu folcher ho= leben in gant reiner Zier, daß ben Gnad: ja fo, daß wir nur ihm allhier zu Ehren leben auf 2. Und allem haben abgesa= der Welt, bis wir vor seinen

verflucht, fich selbst verlengnet, 6. Drum sollen wir EDtt fiets und gewaget mit JEsu in die erheben: weil er uns aus bescharffe Zucht der Creutes- dachtem Rath gebracht zum Noth, bis in den Tod, zu folgen reinen Gottes-Leben, gestellt in nach obn allen Schein, daß sie ein besondern Grad der Selia= feit, die er bereit den Seinen, die

hicz

23 1 1 2

hier keusch und rein zu eigenihm nerlich, und thu mir voll ein=

ergeben senn.

Frieden in stiller Rub u. Der= ich die Schul des Leidens wohl Bens: Freud, daben sich ganklich aushalten. abgeschieden von aller Unge= 4. Und werd in deinem Wilsstümmigkeit: u. also fort, nach len ruhn; ob schon die Feinde Bottes Wort, im Leben folgen toben, nichts wird mir konnen früh und wath, bis fie erreichen Schaden thun: ja alle Leidens= Galems: Stadt.

DIESU! mein getreuer in den Brund, woich kan recht Hiet, wie hast du mich ge= genesen. leitet, wenn ich im duncklen 5. Denn du mit deinem bitt= bereitet: und mich geführet ben worben, und hast gesiegt in der Sand, daß mire durch deis Schmert und Noth, da du am ner hilf Benftand bishero ift Creut gestorben: drum will gelungen.

den Bund aufs neue will ver= ich leb auf Erden. schreiben, weil du mein Bert denen, die erkohrn, und sich zu laß mich die Früchte der Liebe

ben bier auf Erden.

cken mich, daß sie den Geiste gangen. Francken, so stärcke du mich in: 2. Und hab mich brebunden

schencken vom Wasser, das von 7. So daß sie in ihm haben deinem Stuhl ausflieset, so kan

> Proben die werden mich in deinen Bund noch tiefer führen

Thal verirrt, hast duden Weg ren Tod das mabre Beil er= ich dir stets folgen nach in als 2. Drum ich mich wieder in lem Leid und Ungemach, so lang

mit Lieb verwundt, dir ewig DEsu! thu mir doch die treu zu bleiben: und auch mit Dechmerken versusen, und eigen dir verschwern, dich lo- geniesen: ich warte desselben mit grosem Verlangen, weil dir 3. Und wann die Feinde dru= schon so lange in Liebe nach=

ich auch drüber im Tode erblaf- unfer Leid, daß wir nach so viel sen: die Treue, die du mir ins Drangen zur stillen Ewigkeit Derte geschrieben, die lässet zu einem mal gegangen. mich nimer aufboren zu lieben.

3. Und weil du mein Leben will ich mich mit dir am Creu= te vermählen: das foll mir das Liebste senn allhier auf Erden, herrlichet werden.

76.

ftille Ewigkeit! wie tief Doit du verborgen? ich war gezwent. habe dich schon oft aesucht mit vielen Gorgen; doch findet man dich nicht in seinem eignen Mei= nen: wer worden gant zunicht, kan sich mit dir vereinen.

2. Der Glaube halt sich fest, wo alles gant verschwunden: in diesem leeren Nichts wird erst die Ruh gefunden. Disist der neue Weg, der ben so vielen Sorgen in unserm Fleisch=Ge= hag une bleibt so lang verborge

3. Bis Gottes Enade kommt

Dich nimmer zu lassen, und folt aus unsern Nothen; und endigt

Tauben Einfalt! Un= und Lust meiner Seelen, so 2 schulde-Leben! du hasteden Geist verliebt gemacht, drum hab ich um dich hin gegeben die eitle Freud und allen Pracht: so werd ich dort mit dir ver= weil ich mit JEsu mich ver= binde, so lang ich leb in dieser Zeit, drum ich auch nichtsals Leiden finde, weil meine Liebe

> 2. Diff machte meinem Ber= tien bange, daß ich nach Gots tes reiner Lieb mich sehnte, in viel Creußes-Drange, zu flie= ben solchen falschen Trieb: den ich oft in dem Herken spüret, wordurch die reine Liebes= Kraft sich nach und nach in mir verlieret, daß aus getrocknet al= ler Saft.

3. Drum halte ich stete an mit Wachen und Klehen vor dem Gnaden=Thron, dasi GOttbe= in unser Nichts getreten, führt rathe meine Sachen, die mich selbst die Sache aus, hilfft uns bedrängt vor längsten schon: 23 6 6 3 tveil

geschieden von dem, was beisset erfreut: weil ich erlanget hab Eigen-Liev, kont ich in nichtes die Gnade, daß Einfalts-Lieb haben Frieden ben solchem mein Bruft-Gewehr, drum

meine Sinnen durch manches mehr Gehör. Creut in ihrer Schul, da muß des Hertens Stoltzerrinnen; DBas grofe Noth und der sich gesetzet auf den Stul: Ochmerken find ich mir

mele-Freude speifit.

5. 3ch wall nun hin auf mei= ner Straafen zur engen schma= schwinden, wo kein Leben wird Ien Himmels : Thur, ob wohl gespurt : wantein Trost-Wort viel leide ohne Maaken, so mehr zu finden, und sich alles weiß ich doch, daß GOtt da= gants verliert, wo zuvor mein Begehren, den lang verlang= Elend schweben. ten Gnaden=Lohn, und wird Sohn.

n. nicht gezwent, die Ginfalts= mich betrübte Zeiten. Pieb beherrscht mich wieder, 4. Doch wird GOtt den Staub

weilmein Derh noch nicht gant mein Geist und Bert sich stets Schein und Heuchel-Trieb. thut mir auch der Zeind kein 4. Zwar übt die Weisheit Schade, ich gebe ihm nicht

78.

und wolte gerne unterdrücken noch zugesellt! Dwas Qualen den neu gebornen Liebes-Beift, in dem Berten! wenn die Lieden Gott mit Einfalt thate be sich verstellt: kont ich doch schmücken, und oft mit Him= für Leid und Weben oft im Elend gant zergehen.

2. Da muß aller Schein ver= für mir geben wird, auf mein liebstes Leben, muß ich jest im

3. Schmuck und Kronen find mir noch die Gunst beschehren, verschwunden, alle Herrlichkeit zu werden eins mit seinem ist hin. Ich kann nichts als Januner finden, wo ich mich 6. O Täublein! laß dich jett auch wende hin: wo ich sonst bernieder, weil ich nun Eins noch schwebt in Freuden, treffen

erheben

hin; aus dem Sterben kommt das Leben, aus dem Leben der Gewinn: ich kann schon der Frucht geniesen, die mir thut

mein Leid verfüsen.

5. Darum will ich mir genü= gen lassen, wie mir bengelegt, muß ich schon im Staube lies gen: dann so kommet man zu= Schmerten beilen die ver= den Lande. wundten Derten:

den, ift der grofeste Bewinn. mude.

lungen.

7. Ja es ist nicht wohl zu sa= im Elend bin gesessen. gen, was vor Segen und Be= 6. Doch scheneft die Soffnung nuß den', die Lieb im Berten anders ein, wann ich ihr nach tragen, lett daraus erwachsen thu gehen: so macht sie lauter muß. Dann die fich hier felbst Zucker-Wein aus allen meinen verlieren, wird GOtt in sein Wehen. Reich einführen.

etheben, wo jettalles gant da= Pforten: da mich viel Leiden ohne Zahl umgeben aller Orten

2. 2Bann sich die bittre Thras nen-Saat thut ohne Maußer= giesen: und ich gank ohne Silf und Rath im Elend muß zer= Hiesen.

3. Drum werd ich oft gering und klein in meinem Trauer= Stande: weil ich noch als ein recht, weil die viele Noth und Gast muß senn in einem frem=

4. ODtt hat sich mir zwar zus 6. Ich weiß besser nichts zu erkannt durch seine Gnad und finden, als mich sozu geben hin: Gute: doch werd ich oft in mei= dann, wo alles thut verschwin- nem Stand des vielen Ramers

Ist mein Leben gant bezwun- 5. Weil schon so manche Beit gen, so ist mire im Sieg ge= und Jahr oft in so harten Pres sen in vielen Todten und Gefahr

7. Drum werde ich mein Les benlang auch nimmermehr vers 1! Wie so oft und manches= gessen: was GOtt mir oft in mal sit ich an Meseches soviel Drang für Gutes einge= messen

messen, वर १ . ए . छठ । अभिष्य वर्ष

mel ber auf uns, sein kleine Deerde: daß in so grosen Nothen schwer nicht All's verder= bet werde. I will dank The

Herts in den auch bittren Mö= then ein End gemachet allem Schmerk u. selber den vertreten

10. Danner ist immer treu ge= finnt, obs schon oft anders scheiz net: in Nothen hilft er seinem Rind, wenns lang genug ge= meinet.

II. Drum wall ich hin mit vieler Freud, und trage meine Pasten: weil nach so viel ge= habtem Leid werd sanft und fife raften.

80.

Den! GOtt, du meine bochste Freud, wann ich wer-De, nach viel Proben, senn von meinem Leid befrent. Dich freu mich beiner Gut in dem ger nicht! dir bab ich mich Dergen und Gemuth.

wogen, dir zu folgen in dem volle Kraft, die mir meues

Gang, und mit Liebe angezos 8. Er sab gar oft bom Dim= gen: daß ich mich mein Leben= lang dir verschrieben, treu zu seyn, auch in allem Schmerts und Pein ...

3. Doch muß ich mich off 9. Wie öfters hat sein Vater= noch sehen von dir so geschie= den senn. Ach das macht mir viele Weben, viele Schmerken, Angst und Pein: daß ich oft in meiner Noth ruffe: ach mein treuer GOIT!

> 4. Hilf mir doch in meinen Nöthen, und erlöße mich von mir: führe mich durch alle Zod= ten, bis ich werd verneut von dir, daßich noch auf dieser Er= den kan mit dir vereinigt werde

5. Dann das ift ja mein Ber= langen, D du meine bochste Luft! daß ich möge dir anhan= Bie werdich dich noch lo= gen, und mir nichts mehr len bewußt, als zu lieben dich al= lein ohne allen Trug u. Schein.

6. OHEn Jeiul du mein Leben, ach verzeuch doch lanz gants ergeben: lass doch sepn 2. Deine Tren bat mich be- auf mich gericht beine Segens:

Wesen 2Besen

Wesen schafft.

denen, wo vergessen alles Leid. immerdar.

2. Die sich Gottdurch Creuk:

GOtt gefällt.

3. Drum wohl denen! die tes Liebe ruhn. angethan.

hier tragen, ist des Roniges Ges den Wein. fährt: der sie durch des Creu= hes-Zagen machet rein, wie

Gold, bewährt.

5. Drum will ich ihn herklich loben hier schon in der Sterb= lichkeit: weil er durch so hohe Proben uns gebracht zur Ge= ligfeit.

6. Dwie freuet sich mein Der= ke! weil GOttmeinen Trauer= Stand und mein langes Leid and Schnerke hat in lauter

CCC

Freud gewandt.

7. Dorten wirds erst besser Die thut mein hert sich werden, wann die gante Sie= Diehnen nach der stillen E= ges-Schaar wird in GOTE wigkeit! ein zu gehen bald mit erhöhet werden, ihn zu loben

82.

und Schmerken und vielElend Dohl dem! der gefunden auserwehlt: daß sie werden Shat sein bestes Theil durch rein im Bertien, leben, wie es Gottes Gnad, daß er in allem seinem Thunstets kan in Got=

nicht weichen hier von dieser 2. Der wird zum rechten Ziek rauhen Bahn: bie sie mit dem gebracht, währt schon der Sieges-Zeichen werden dorten Rampf die gantse Nacht: die Leidens-Prob schenctt endlich 4. Dann das Creuk, das sie ein viel Trost und fifen Freu-

> 3. Wohl mir! weil ich difiGut erwehlt, drum werd ich auch nicht mehr gefällt: die hart u. rauhe Winter=Zeit verändert

sich in lauter Freud.

4. Mun murt die Seele im Ges nuß den Gnaden-vollen Ucher= fluß: weil sonsten alles fällt das hin, was nicht gericht nach Gottes Sinn.

5. Diff ist mein einkigs Zieli auf Erd, daß ich mit GOIT

vercis.

der Miedrigkeit allhier die gan's sen Welt und Zeit, und seht im

te Lebens-Zeit.

6. So wach it der neuen Mensch= heit Zweig in JEsu Kirch und alle Pein, weil man in GOtt Liebe-Reich in mir mit vollem Segen aus zur Freud in Got= ohn End und Zeit, schon hier, tes Lempel-Daus.

7.0 seligeZufriedenheit! nach lang geführtem Rampf und Was schöne Früchte Streit. siehet man auf dieser neuen Frie= in Erstaunen, ihr Zione= 2Bach=

dens=Bahn.

8. Wir preisen das erhöhte Pam, das so erniedrigt zu uns kam, und lernen seine sanfte Tritt, nach Liebe Art, aufjeden Schritt.

9. So fängt das rechte Leben an, das man in ihm nur finden zu Erstlingen erwählt. kan: und blüht der reine Jung= fraun Sinn, der sich ihm gibt Knechte, verkündigt unsers

au eigen bin.

10. O edler Zweig! O edles Reifi, das grunct aus dem Paber Zag, worinn vergessen alle ihre Lamp mit Del. Defiteis Rlaa.

11. Mun ruht die Seel gank ausser sich in Gottes Schoos,

vereinigt werd: und wandlein und labet sich, und kan verael Mun der Ewigkeit.

> 12. Mun muß verschwinden gegangen ein: der Frieden währt

und dort in Ewigkeit.

M Ufft getroft, blaßt die Dos Diaunen, setzt alle Bolcker. ter allzugleich: rufet auf, die so da schlafen, dakssie erareifz fen ihre Waffen, dieweil nun bald zu seinem Reichder Kon'a einziehen wird, und als der aro= se Hirt zu sich sammlen, in sein Gezelt aus aller Welt, die er

2. Schweiget nicht, ihr treue Gottes Rechte dem ganten Dause Israel: damit sich auch die Berlohrnen aufmachen mit radeis! Nun gehet auf ein fro= den Erftgebohrnen, und füllen nes bleib zurück; sondern sich herrlich schmück andem Reste. das Gott der DERR, zu ieis ner Ehr, ausruffen läßt dem

gangen Deer.

3. Beht einher, erfüllt mit Bnaden, als Anechte, die zur Hochzeitladen, sehr freund-und liebreich anzuschn; damit viele lusternd werden, sich loß zu ma= chen von der Erden, um freudig mit hinauf zu gehn, zur Stadt Jerusalem, alwo sich die zwolf Stamm sammlen werden zum Dochzeit = Fest, damit die Gast fich schmücken auf das aller beft. 4. Wollet auch nicht unterlasfen zu geben auf der Beiden Straaken, und ihnen machen auch bekannt, daß der SERR voll Beil u. Gnaden, sehr freund= Tich läßt zur Dochzeit laden, und grose Kosten angewandt: drum wolte er auch gern, daß

ren, den DErren haben lassen dazu gezehlt: darum komet,ibr fahren, und ihr Aug auf die Dochzeit-Leut, es ist nun Zeit, Welt gericht, höhnen, schmä- daß sich mach jederman bes hen seine Knechte, verwerffen reit.

aus der Nah und Fern möch=

ten kommen zu diesem Mahl

beim=und weiser Wahl.

ihres Königs Rechte, und ach= ten seiner Gnade nicht: drum geht aus auf die Straaß, und ladet ohn Ablasi alle Arme, so an den Zäun verlassen senn, von jederman geacht unrein.

6. Auch den Krippeln, Lahe men, Blinden thut dieses arose Deil verkunden, und nothigt fie mit allem Fleiß, auch zu die= sem Mahl zu komen, das GOtt bereitet seinen Frommen, und laden läfft auf manche Weiß: drum spahret keine Mub, es sen spaht oder früh, an zuprei= sen diff grose Deil, das in der Gil wird werden Gottes Bolck zu Theil.

7. Denn die Zeit ist schier ver= flossen, die GOII in seinem Rath beschlossen, drum send't er aus zum letten mal seine Boten seine Knechte, zu aller= eingrose Zahl, nach Gott, ge= len Bolck und Geschlechte, da= mit nun werde voll die Zahl, 5. Denn weil, die geruffen was die er sich auserwählt, und sie

CCC2

84.

fehr sanft und milde ausgrünet, mir erworben so grose Seligteit daß man sieht, wie alles lieb= in vielem Schmert und Leid lich bluht in dem Gefilde. am Creuß gestorben.

2. Seht! wie die reine Schaar 8. Drum foll mein Alles dir. gesang das Lamm erhöhen. das muß nicht leben.

andern zeige.

4. Diffzeiget, daß die Zeit nun= 10. Wiel Kronen find bereit in mehro nicht mehr weit, da bald jener Ewigkeit den treuen Selwird kommen der schone frohe den: die bis zum Blutes= Tag, wo alles Ungemach ist Rampf wider der Sunden weg genommen.

auberett vor seine Frommen. doch ein viel sufen Frieden.

und eitel Segens-voll, weilich dem verliebten Sinnin Dulten

machet vergessen.

Keht! wie der edle Zweig 7. D du erhöhtes Lamin! das Scht! wie der eole Zweich von dem Himmel kam, und in Gottes Liebe Reich von dem Himmel kam, und

dorten ben Paar und Paar O allerschönste Zier! nun senn am Reigen geben: und wie sie ergeben: es fall nur alles bin, in dem Gang mit schönem Lob- was nicht nach deinem Sinn,

3. Im Beifte fichet man, daß 9. Die treue Gottee-Suld hat wachsenschön heran die Liebes= in so viel Gedult mich lang ge= Zweige: und jedes seine Kraft tragen. Ach folte ich dannicht und vollen Lebens-Saft dem mitgleicher Begen-Pflicht auch Alles wagens

Dampff sich freudia stellten.

5. Drum acht ich keinen ar. Drum eile ich nun fort Schmert, so francket mir mein nach dem verheiffnen Ort gant Bert, weil ich vernommen die ohn Ermuden: bin ich daben grose Seligkeit, die GOtt hat schon klein, so schenckt miz GOtt

6. Mein Bert ist innigst wohl, 12. Und ziehe dann so bin nach genefen in Gottes Onad und Doffen, bis nach so vielem Leid Huld, der alle meine Schuld und manchem harten Streit

mein

mein Ziel getroffen.

85. nun alles Weh gestillt. Um Rinder. ihn iste Licht, in seinem Bang, 4. So geht er dann nicht die functeln.

Rauch verschwunden, weil uns Welt ihr recht verloren.

schickt, den muß die Menschen= nie gefehlet.

Liebe theuer kauffen, und wann er dann in dieses Mets verstrickt, Oist die Gnaden-Wolcke sett in die Mutter auf den dann erschienen, und hat Schooß, und theilt ihm mit ein das innre Heiligthum erfüllt: Priester=Looß, dann grunt er dann der, so pfleget dem Altar aus u. wird nicht minder durch zu dienen, hat durch sein Amt sie ein reicher Bater vieler

erthonet schon der Schellen = gemeine Wege, dann wanihm Rlang. Und wann er dienet Rath in seinem Amt gebricht, in dem Duncklen, pflegt Licht pflegt er sich vor den Gnaden= und Recht auf seiner Brust zu Stul zu legen, und wird von feiner Mutter unterricht't: 2. Der harte Streit, die Rum= drum fpricht der Geift: macht mer-volle Stunden, die man allem Land diffhohe Wunderim Jammer öftere zugebracht, Spiel bekannt, wie daßem Ros find gant dahin, und wie ein nig sen geboren, andem die alte

rer wird in Gnaden nun ge= 5. Jehovahat nununser Som dacht. Drum ehret nur das erhaben, es sen gesegnet jeder, Lilien=Rind, das man im derda ziert den Gnaden-Stul Thal der Rosen findt, und mit seinen Opffer-Gaben: ge= klagt ihm eure Hertens = We= segnet sen, wer den Altar be= ben, so wird der Schmertz und rührt. Verachte niemand des Kumer bald vergeben. fen Stand, dem GDII ge= 3. Zwar pflegen viele nach fullet hat die Hand: es wird dem Ziel zu lauffen; doch wer kein Anschlag ihm verheelet, zu diesem Amt soll senn ge= des Priesters Lippen hats noch

Ccc3.

6. Drunt

6. Drum, die ihr liebt den rei= nen Priester-Orden, send Tauben-rein, verletet nicht den Gid, damit ihr dem, der GOtt ist sauer worden, auf ewig hin and Dertz gebunden send: ver= doppelt dem nicht seine Müh, der vor euch sorget spath und früh: und wann euch anasten, die euch hassen, so thut die Hörner des Altars umfassen. 86.

M Ann ich in der Stille fing, 20 und mit meinem Beift eindring in das sanffte Gotteß= Wesen, so kan Beist und Seel genesen.

2. Dann da offenbahrt sich GOtt, wo die Creatur ist todt: wo die Sinen still u. schweigen, da thut sich der Schövffer zei-

gen.

3. Ja er spricht sein Lebens= den, und so lauffet. Mort in der Seelen also fort: weckt sie auf zum Gottes-Leben, thut ihr innere Rrafte gebe

4. Daß davon sie wird recht' tlein, dringet gant in ihn hin= Diebe durch die starcken Feuer- dieser Erden, ja was mehr, sich

Tricbe.

5. Die verzehren gant und gar, was vor Schlacken an ihr war: daß sie mehr und mehr wird kleiner, und wie Gold im Keuer reiner.

6. Weilich denn fühl den Ge= nuff, und den füsen Liches=Kluff, der in meine Seele flieset, und

fich allda starct ergieset.

7. Menn ich in der Stille bin, und Geist, Seele, Berts und Sinn ist in Gott gants auf= gezogen, werd ich mehr u. mehr bewogen.

8. Mur zu folgen dieser Spur, daß der Göttlichen Natur ich theilhafftig möge werden, weil ich noch auf dieser Erden.

9. Daßalso vergöttet ich, auch so moge tragen mich, als wie einer, der erkauffet von der Er=

10. Mach der sel'gen Ewigkeit, und sich stetig halt bereit, einzu= gehen in die Stadt, die GOIX

selbst aebauet hat

11. Vor die, so verleugnet hier ein, und zerschmeltst vor lauter alle Wollust Pracht und Zier

auch

auch selbst gehasset sehr.

12. Mein Geist wird jett schon gewahr, wie so eine sel'ge Schaar zur Gesellschafft ich be= temmen, indem ich mir vor= aenommen

13. Eine solche hohe Reiß: darum gebich Ehr und Preifi unserm GOtt, der une ertoh= ren, und aus seinem Beist ge=

bohren.

14. Darum muntern wir uns auf, und verfolgen unfern Lauf: werden weder schwach noch matt, weil une der gestärcket hat

Bermogen: wünschen daben verliebet bin. Glück und Segen, die fich diese

sich vermählen.

treu, bis daß sie mit uns aufs treu in deinem Bund. Bin ich neu, werden in dem Himmels= schon hier gering u. klein, wirds Saal, halten mit das Albend: dort um so viel besser senn. mabl.

len Beil'gen wahren Frommen, die auf so viel und schwere Rrieg erlanget haben ihre Kron, und den verheisinen Gnaden: Lohn,

2. Doch wird mein JEjus vor mich streiten, weil er der aller= treuste Dirt, und selbst mich, als sein Schäflein leiten; ob ich oft scheine aant verirrt: dann ben ihm kan ich sicher senn als ein

getreues Schäfelein.

3. Diffist mein innigstes Ber= langen, zu folgen ihm in reiner Treu, damit ich bleib an ihm behangen, und also gants sein eigen sey: dann sein geheimer 15. Ben dem Kraft und viel Liebes-Sinn macht, daßich so

4. Otreue Liebe! lafimich hos Reife erwehlen, und mit Jesu ren dein Ja-Wort selbst im tiefsten Grund: so kanich auch 16. Daß sie bleiben ihm ge= dein Lob vermehren, und bleibe

My Ann wird doch einst das M Ann wird die Zeit doch W Glück erreicht, daß ich in cinsten kommen? daßich GOtt genesen, und alle Angse erlang den vollen Sieg, mit al= u. Rumer schweigt, wo schon so

lang gesessen, in vielen Schmer= mein vieles Leid vergessen. ten und Weh-Tagen, daß fast mit Worten nicht zu sagen.

2. Ach! daß doch balde kam Die Zeit, daßich könt freudig sa= gen: GOTThat gewendet all mein Leid, daß bis daher ge= tragen, das meinem Liebsten oft verborgen, und doch verneut wurd alle Morgen.

3. Drum sieh mich D HErr! gnadig an, und thu mir Trost einschencken, daß ich nicht wei= che von der Bahn, durch Krän= cken und durch Dencken: fo werd in allen Bertsens-Pressen doch deiner nimermehr vergesse

4. Dann du bist selber Rath und That, drum will in mei= men Sachen boch preißen deine But und Gnad, die es aufs Best thut machen: und will dir auch so sennergeben allhier, in meinem ganten Leben.

Gregasen, der, wo das Beste tere fallen bin. geben kan wird mich nicht mehr 6. Weil noch nicht klärlich verlassen. Dan wannich wer- kont einsehn, daß man in Got-De seyn in Gott genesen ist all tes Reich muß gehn durch Trub=

89;

M As ist das Leben dieser Beit? ich sehn mich nach der Ewigkeit: dann bier auf dieser rauben Bahn ist nichts, das mich vergnügen kan.

2. Drum hab ich alle Luft ver= fagt, und es auf JEsum hin gewagt: daß ich mit seiner Lammer= Deerd vereinigt und

verbunden werd.

3. Da finde ich die rechte Kull, worinn mein Herte sanft und still kan an der susen Weide gebn, all wo vergessen Webn.

4. Die ehmals qualten mei= nen Sinn, chich mich gant er= geben hin. Nun wird mir so gemessen ein, daßich kansanst und stille seyn.

5. Ich have zwar von Jus gend an mit Fleiß gesuchet die= 5. Nun will auf meiner Trau= se Bahn: doch wegen jungen er=Bahn fort gehen meine Kinder=Sinn that ich gar of=

MI

fal, Schmerken, Creuk und Noth von Jugend an bis in den Tod.

7. Wohldan! fo sender Schluß gemacht, weil ich zu diesem Ziel gebracht: daß mich kein Schmerte scheide mehr, fallte auch schon öftere saur u. schwer.

8. Weil er so treulich mich ge= führt, wo ich auch öfters war verirrt: und mich gebrachtzur reinen Schaar, die gants und gar sein eigen war.

28 As ist wohl Bessers auf erst sehen, was wir senn.
der Welt zu finden, als 6. Hier leben wir zwar noch Bott allein nur bleiben zuge= in vielen Schmerken, weil wir kehrt: wie man sich sonsten noch auf der langen Reise sind: auch wolt dreh'n und winden; doch loben wir, und dancken so gibt er doch, was unser Derty GOtt von Herten, dieweil es begehrt.

2. So sind wir dir dann

trostets une, dass es dir so ge= fallen, und nehmen alles an

von deiner Hand.

4. Wir bleiben dir dann be= stens anbefohlen in Leid und Freud zu seyn mit dir vereint: dem Lob vermehre sich ben une, obwohlen es öfters schon all= hier noch andersscheint.

5. Zwar könten wir noch wohl was groses sagen; doch ist es beffer hier zu bleiben tlein: es endet sich das Weh der Trau= er=Tagen, dann werden wir:

nimmt zuletzt ein gutes End.

gantlich übergeben, du wirst 30 215 Schmerken haben wohl wissen mit und um zu wich umgeben auf mei= gehn: wir haben ja kein Recht ner Leid und Trauer = Bahn, por unser Leben, dann niemand dieweil mein gantes Thun und ohngericht vor dir kan stehn. Leben fast aller Orten stößet 3. Wir mussen zwar noch hier an. Ich hab ja so viel Fleiß auf Erden wailen, und ist uns gegeben um Gottes Suld und unser Loof oft unbekannt: doch wahre Treu: gleichwohl scheint Do do mix

mir mein Beste im Leben, ale Bunder-Licht.

lafit scheinen, um weg zu nehe ben werd ohn End und Zeit. men meine Schuld.

3. Er kan schon aus der Moth erretten, wars auch ein Schmerken bis in Tod: so bald er uns thut selbst vertretten, so fällt dahin der Sünden-Spott. Und weil in allen schweren Proben gespühret seine Batere= Treu, so will ich ihn auch ste= tig loben, wie groß auch sonst

mein Schmerke sen.

4. Ich weiche nicht aus seinen Schrancken, weil er meinTheil in jener Welt, werd ich stets suchen ohne Wancken zu leben, wie es ihm gefällt. Der Beisheit Rath und reiner Handel gibt mir den besten Unterricht au führen einen rechten 20aus del durch ihre Krafft und

obs ein Widerstreben sen. 5. Und weil ihr Rathkan rich= 2. Nun weiß nichts anders tig führen auf dem so engen mehr zu machen, als mich zun Creutes-Bang: so will ich ih= Küßen legen hin, und GOTT rer Spur nachspühren, bis ich befehlen meine Sachen in ei= den vollen Sieg erlang. Da nem kleinen Kinder-Sinn: u. wird mir endlich noch einkom= will mein Thun ohn End be= men, was mir von meinem weinen, bis ich erlange seine Gott bereit, da ich im Looff Duld, under die Gnaden-Son der wahren Frommen ihn lo=

> 6. Dann werd von Gottes Bute sagen, wie seine treue Wunder-Hand gesucht, erret= tet und getragen, und alles Leid hinweg gewandt. Drum ste= bet meine Hoffnung feste, ob meine Rrafft schon gant dabin: er bleibet mir der Allerbeste, weil ich nun gant fein eigen bin

> 7. Mein Freund hat mich nun aufgenommen, und mir den Rrank der Jungfrauschafft ge= leget ben im Look der Fromen, drum leb ich rein und tugend= bafft. Sein Erbe segnet meis ne Seele: mein Wandel segnet jederman. Seht! in des Freun= des Wunden Hole trifft man dergleichen Baljam an.

Gin

Ein Gegenwurf des 32. Plalms.

92.

gehandelt feine gante Lebens= und umgekehrt. Zeit: dem sein Sund ist aufge= unrein und bose Art.

weil der Beift ift eingegangen man Gottes Suld. in den falschen Trug u. Wahn, 6. Endlich werd ich auch noch

de in dem Herten, die zuvor Fall. perborgen lag, ward erregt mit 7. GOtt allein ist mein Erretz

4. Nun des DErren Sand ift aller Feinde Spott: daß ich Dod2

tommen, und auf mich sich les get hart, hat mich gantlich u= bernommen, u. zernichtet meis nen Rath: daß auch alle meine Ehdem Menschen! der da Rrafte sind gant trocken aus-wandelt in dem Pfad der gezehrt, und mein Thun und Gigenheit, der so viel hat miß= mein Geschäffte ift zermalmt

5. Ich weiß nichtes mehr zu decket, die er ausgeübet hat, u. machen, als beweinen meine soust hintere Licht verstecket die Sund, und befehlen GOtt die Sachen, werden als einkleines 2. 2Beh mir! dessen Missetha= Rind: das sein Thun mit Ernst ten zugerechnet werden hier, ich bereuet, bis das Bater=Dert mußleiden grosen Schaden, u. die Schuld schencket und die por Angstverschmachtenschier: Sund verzeihet: so erwirbt

und nur gleissend thate pran- koinen schon in dieser Pilgrims gen, woer wasthat fangen an. Zeit zu den Auserwehlten. 3. Zwar ich wolt es stets ver= Frommen, die GOtt bitten in heelen, bis durchdrungen all Wahrheit um Errettung, wan Bebein, und ob ich mich schon sich regengrose Fluthen, Angst, that quablen, kont ich doch Trubsahl, und die Erd sich will nichtruhig seyn: dann die Gune bewegen, daß wir steben ohne

pielem Schmerten, daß ich ter, in der allergröften Noth ift scufzte Nacht und Tag. er allzeit mein Vertreter wider

auch

auch in allen Proben spuhre sei= und nach dem Tod. ne grose Treu. Drum will ich 11. Darum freu ich mich des ihn rühmen, loben, weil er mir SErren, und will es verschwei-

so stehet ben.

durch werd kommen zu der Ue= ligen Gemein. berwindungs=Zeit,u. zu Got=

ungeschlacht, hat er doch durch Hertz erquicken.

recht aebracht.

10. Und hat der Gottlosen fährlich scheint, und ich nicht Plagen våterlich von mir ge= weiß, was ich mache, kommt wandt, und in Langmuthmich der allerbeste Freund: nimmt getragen, bis mein Hert ihn mich auf in seine Huld, und recht erkannt. Nun steht mei= versöhnet selbst die Schuld, ne Hoffnung feste auf ihn, den weiß mir Hilfe mit zu theilen, gerechten Gott, er foll blei= u. den bloden Singu beilen. ben mir der Beste, weil ich leb 3. Der die Liebe noch nicht

gen nicht, weil er mich zu sol= 8. Seine Hand kan richtig chen Ehren hat gebracht durch führen auf des Creupes schma- sein Gericht: daß ich kan mit len Weg: immer will ich dem seinen Frommen loben ihn und nachwühren, und daraufnicht frolich senn, werd auch nimwerden trag: bis ich auch hin= mermehr entnomen seiner bei=

tes wahren Frommen, die er WEnn ich hier mit meinen nur mit Augen leit't. Thaten bin gekomen an 9. Deun werd ich ihnerstrecht das Ziel, so fleh ich zu GOtt loben, weil er oft so wunder= um Gnaden, der mir aus der= bar mich geführt durch so viel selben Kull kan hinnehmen mei= Proben, und errettet von Be= ne Schuld, im Erwarten in fahr: wann ich war, wie Ross Gedult, bis er mir mit Liebes= und Mäuler, wiedrig rauh u. Blicken wird mein mattes

Liebes-Seiler meinen Sinn zu= 2. Dann wann ofters meis ne Sache durch und durch ge=

fannte

kannte, die in heisser Liebes= übergebe in das Grab: und Glut bis zum Tod am Creu- weil ich hierzu erkohren, ist des te brannte, und sich meiner Todes Macht verloren. Seel ju gut in der duncklen 7. Es wird keine andre Bur= ten ausgesühnet.

Mitten alle Tage findet ein: del. und als Hirte Tag und Nacht 8. Es bringt taufend Lust

ren Lauf über Gottes gantes er für sich auserwählet. mablen.

daß ich, was ich bin und hab, ten ewig leben,

Todes-Nacht hat zum Opfer de hier zu tragen aufgelegt, dargebracht, und den Lohn, so als ein Schaf in Christi Dur= ich verdienet, mit viel Schmer= de und in seiner Beerde traat: hor ich nur die Hirten-Stifft, 4. Eile ich mit farcken Schritz bin ich sicher vor dem Griff. ten nur in GOttes Kirch hin= Bleibet man nur ohne Wan= ein, wo sich JEsus in der del, so gefället GOttder San=

über seine Heerde wacht, kan und Freuden, auf der Erden ich mit derselben prangen, und Nichts zu seyn. Auf der ret= bin Tod und Soll entgangen, nen Geelen-Weide geht man 5. Weil ich da mit allen frolich aus und ein: drum Fromen nun kan steigen Sim= will ich mein Leben lang fol= mel auf, und bin an den Ort gen meines hirten Bang, weil gekommen, wo die Gnade ih= er mich zur Zahl gezehlet, die

Haus alle Tage führet aus, u. 9. Und so bin ich wohl be= als warme Sonnen-Stralen rathen, weil ich mich verges kan des Herkens Land be= sen kan; ob es gleich mit mei= nen Thaten wenig oder nichts 6. Da kan ich mich selbst ver= gethan, die doch nur sich selbst gessen, bende was ich wolt n. gemeint, wo's aufs beste hat war, weil mein seligstes Ge= gescheint: und weil ich mich nesen nur darinnen offenbar, EDtt ergeben, werd ich dor=

D d d 3

be: so lodern die Flammen, und Saamen. schlagen zusamen, dieweilwir 6. Denn darum hat er euch von Gottes Lieb-Feuer her= aufs neue geruffen, stammen.

Enge: der schmelhet das Erte, mailich erlesen. Dauffen.

niedrig: wer sich nicht will las= 8. Dann weil wir aus Beiste sen sorein'gen durche Feuer, der und Wesen gebohren, u. GOtt wird von dem Winde gerftau= une jum Dienfte im Beifte er= bet wie Spreuer.

die ihr noch geblieben bishero mit der Beist Gottes im Innc= im Keuer, und nicht aufgerieben ren wallet. vom Reinde, der oft mit Macht 9. Wenn der fich beweget, dan an euch gesethet, gesuchet zu sie= konnen wir singen, im Beifeu. ben, und doch nicht verletzet. Gemuthe recht Opfer GOIL

Zeuer, daß ihr nicht habt konnen Enn JEsus die Herten erkalten: er ist unser Konig, entzündet mit Liebe, und heißt JEsus mit Namen: komt in uns erwecket viel heilige Trie- lobet mit Levi und Abrahams

tretet im Beiste auf bobere 2. Daffibe verzehret die Rau- Stuffen: verlaßt das, was bild= beu. Strenge, dieweil uns sein lich, und dient Gott im Wesen, Bucht : Beift stets halt in der weil er euch zu folchem Dienst

und machet es lauffen, daß da= 7. Wir fuhlen im Beiste, daß von abfliesen die Schlacken mit wir was gewinnen, wenn wir in das Sterben einführen die 3. So bleibet im Jeuer das Sinnen: drum wolle sich jedes Gold nur noch übrig, ich mei= ftete üben im Leben, das 2Be= ne die Seele, so recht flein und sender Wesen im Beist zu erhebe

fobren: muß alles verschwin= 4. Drum tommet ihr Rinder, den, was auser uns schallet, da=

5. Kommt, lobet den Schmel= bringen, und wenn er auch wol-

ber, der euch hat behalten im te die Junge anstreugen zur 5 1 2 1 3

auseren

auseren Music mit Lobes: Be=

fängen.

wie David gesungen, im Beist fallen. und Gemuthe mit Herken und Zungen.

11. Dieweil wir ja wissen, daß der von Liebe entzündet solailen: nere dringen, wo sich der Beist cken recht übe. thut in das Deiligthum schwin=

gen.

12. Da wird dann gehöret von Rindern der Liebe, was Gottes Beist würcket aus Göttlichem Triebe, das ist dann nichts fremdes, weil GOtt selbst bewoach, das Derk und die Zun= ge zum Loben gezogen.

13. Und weil wir deswillen nun wieder benfammen, zu lo= ben und rühmen den herrlichen Mamen des Herren, der uns aus den Bolckern erkauffet, mit Fener und Beifte im Lichte ge= tauffet:

14. So kehre ein jedes inwens dig die Sinnen, damit wir viel 10. So halten wir stille, und innere Krafte gewinnen; fo lassen ihn schlagen die Saiten wird denn das Aeuste vom Inder Liebe um GOtt zu lobsa= nern ausschallen, und GOtt, gen, ja singen Lob = Pfalmen, der da Beist ist, die Lieder ge=

15. O Bruder! mein hert ift erfüllet mit Freuden, den DEr= ren zu loben, sei'n Ruhm aus= Bott thut gefallen, wenn Rin- zu breiten, und wer da entzundet vom Feuer der Liebe, sich bis daßsie vollkommen insIn= mit mir im Loben und Dan=

16. Ein jeder betrachte, was GOtt und erwicsen, damit doch sein Name werd von uns ge= priesen, dieweil er sich unsrer aus Gnaden erbarmet, in IC= fu, dem liebsten Sohn, freund= lich umarmet.

17. Ja hält ung zusammen in Göttlichen Schrancken, daß weder in Leiden noch Proben wir wancken: so daß unfre Zein= de sich dörffen nicht freuen, weil Wind une noch Stürme nicht können zerstreuen.

18. Ihr Schwestern, die ihr auch Miterben der Gnade, und bisher treu bleiben im leidenden Pfade: stimmt an mit uns lieb= lich dem König zu Ehren, da= mit wir sein Loben stete fraftig

vermehren.

19. So werden die oberen Cho= re mit singen, wenn wir uns inwendig ins Deiligthum schwingen: da wird denn recht schallen das Lob hier auf Er= den, und GOtt wird im Dim= mel verherrlichet werden.

20. 3ch hor schon im Geiste uns lieblich antworten, dieweil ich erblicket gedfinet die Pfor= ten: allwo wir zusammen bald werden eingehen, und unseren König von Angesicht seben.

21. Indessen so haltet im Bren= nen die Lichter, daß man auch kan seben an euren Gesichtern: wie freudig ihr gehet dem Braut'gam entgegen, der euch

Die himmlischen Schaaren, dies malmet alle Gigenheit, und weil ihr thut euren Schmuck uns von Eigenlieb befreve. reinlich bewahren: drum balbald tomen, daß ihr von GOtt sein Creut ihm willig nach,

werdet zu ihnen genommen.

23. Dann werd't ihr empfans gen den Lohn eurer Treue, ein jedes von Herten sich mit mir erfreue, und hör nicht auf IC= fum hier unten zu loben, bis daß wir zusammen ihn loben dort. oben.

95.

Me Enn mir das Creuk will machen Schmerken, u. die Versuchung auf mich dringt, so fliehe ich zu JEsu Derken, mein Geist sich über alles schwingt: weil GOttes Rath beschlossen hat, daß, wer mit Christo leben will, muß haben seines Creutes viel.

2. Drum kommt, ibr Creuz hes=Bruder, kommet, die ihr zur Kahn geschworen habt; ihr wist ja, daß das Creut uns frommet: wohl dem, den GOtt hat erfüllet mit Liebe u. Segen. damit begabt, weil es macht 22. Es warten auf euch schon zart, was rauh und hart, zer=

3. Nebmt auf euch Christi tet auch fertig, die Stund wird Joch mit Freuden, und tragt jaschätzet hoch all seine Leiden, bram, Isaac und Jacob, ihm dieweil Berachtung, Spott u. geben Preiß und ewigs Lob. Schmach nur fällt auf die, so 7. Dem stimmet jeht hier all

bis in Tod aetreu.

terscheid ist in dem Grunde, seiner Freud, da weder Streit, denn da ist weder Mann noch noch Schmerts noch Leid. Weib: drum weichet nicht 8. Indessen haltet aus die von eurer Pflicht, wie ihr euch Proben, worzu ihr euch so JEsu habt vertraut, als seis oft verbindt, und achtet keiner

an keinem finden Berstellung euch bis an das Ende liebt. oder: Heuchel=Schein: pruft: euer Hert; es ist kein Schert, 28 Je freuet sich mein Beist dieweil ein jedes Glied muß 28 und Hertz in dem verlieblig, rein.

6. Nun JEsus, der und eine die mich zu sich ins Gine führt. geladen zu seinem grosen Abend 2. Das Loof ift mir gefallen ins Dimmels Saal, mit 21= gezehlt:

BEsum hie bekennen vor der zu sammen ein Lob-Lied nach Welt gants fren, und bleiben dem andern an: entbrennt in lauter Liebes=Flammen, und 4. Ihr Schwestern, die ihr send vereinigt wie ein Mann, mit im Bunde, weil ihr auch zu halten aus den Kampf u. Blieder an dem Leib, kein Un= Strauß, bis wir gehn ein zu

ne keusche werthe Braut. Feinde Toben, weil JEsus sels 5. Wir wollen une aufenen ber überwindt: und schlägt die verbinden; dem Brautigam Feind, weil'er der Freund, der getreu zu senn; es laß sich doch euren Scelen sich dargibt, und

96:

senn an Jesu Leib feusch, heis ten Liebes-Schmerh: der durch der Weisheit Strahl berührt

mahl, und une aus unverdien= hin, worein ich so verliebet bin: ter Gnaden gebracht zu seiner mein Lieb stes hier auf dieser Glieder=Zahl: damit wir all, Welt ift, daßich au der Schaar

Gee:

nachgebu, wie es sich wenden mir feste stehn, daß ich will ih= thut und drehn. Gehte ichon rem Winck nachgebn: weil sie durch engerauhe 2Beg, so wer= mich hat so wohl bedacht, und Den sie doch niemals trag.

4. Kührt es sie bis ans Creuk hinan, sie folgen mit auf dieser Bahn: gebre auch durche finstre Todes=Thal, sie folgen ihm

nach überall.

5. Kührt esstean der Höllen Ort, und zu des finstern Todes Pfort: so bleibt die Liebe ihr Gewicht, daß sie nicht gehen hinder sich.

6. Wie sicher kan ich geben hin in dem folieb=verliebten Sinn. Wann mire an Rath und Hulf gebricht, die Weisheit ift mein

Unterricht.

3. E. F

7. Der hat das beste Theil er= wehlt, der sich der reinen Lieb vermählt: und wo die Lieb selbst rathen kan, so ist man auf der rechten Babn.

8. Drum such ich auch kein auder Gut, als mas die Lieb ben= legen thut. Wer ihr nachgeht in faur und fuß, der gebet ein ins Paradies.

3. Die hier dem reinen Lamm 9. Drum bleibt der Schluß zur Jungfrauen-Bahl gebracht

10. Die nimer aus dem Tem= peigebn, und stets das werthe Lamin erhöbn: das sie erkauf= fet aus der Welt, zu gehen ein

ins Himmels-Belt.

II Da dann der reinste Jung= fraum=Sohn wird selber senn ihr Theil und Lohn: so sind sie dann zu Ehren bracht, weil sie die eitle Welt veracht.

M Je herrlich und lieblich wird dorten erscheinen des Lammes Braut, wann sich ge= endigt das Weinen: wan Seufgen und Schmerhen und Leiden dahinden, wird GOtt ihr viel Krieden und Segen zuwenden.

2. D herrliche Zeiten! wo dieses erblicket, und Derhen und Beis ster im Vorschmack entzücket, zu schauen binein in die ewige Stille, wo wahres Vergnügen

und Göttliche Fülle.

3. Und weil Er uns trancfet

am Brunnen der Gnade, fo wandeln wir freudig un richti= gen Pfade: und wenn wir er= mudet durch Dite ermatten, thut er uns bethauen u. wie= der beschatten.

4. Das giebet erneuete Rrafte au gehen durch Leiden und Mothen ourch Schmerken und 2Behen: und wann wir aufhöhere Stuffen gekommen, so werden wurtiefer in GOtt eingenom= men.

5. Da wird uns gezeiget im Beifte von ihen, was man nicht kan sagen noch fassen mit Sin= nen: und feben im beiligen Bott= Sichen Werden, wo endlich ver= Schwinden die viele Beschwer= .Den.

6. Rein Munde noch Zunge Lau reden noch sagen, was da wird vor himmlische Rost auf Emigkeit prangen. getragen: wo Seelen von allen thum dringen.

mich in joiche Geseilschaffige Bibleter and and fiert

zogen: die also eindringen ins Göttliche Werden, wo endlich vergessen die Sorgen der Erden

8. Wie mußt ich mich ofter= mals dreben und wenden, ch daß ich die heimliche Wege kom fins den: drum dring ich binein= warts ins inere Leben, da wird mir die Kuile des Genics ge= geben.

9. Bott hat mir gezeiger die Quelle der Freuden, da boblich Erquickung in Schmerken u. Leiden: und werde nicht mude, bis das ich getomen zum Gött= lichen Erbe im Loofe der From= men.

10. 2Bo alle zusammen mit herrlichen Weisen und fetigem Loben thin Chre erweisen: und also in Gottes Gezelte eingan= gen, allwo sie mit Kronen in

11. Uad neben da vor ibm im sichbarlichen Dingen geschie= bereitigen Lichte, ach sehet die den, und zu GOtt ins Deilig= Wunder= erfüllte Beidrichte! wo GOtt sich mit seinen Ge= 7. Ich werde zur innigen De= schöpffen vermablet, die er sich muth bewogen, weil Gott zur heiligen Benut 3.... 9e=

mitaufdem Wege, ach! werd't sanfftmuthig, eh er unser doch in Ewigkeit Reines mehr hert erfreut: und hilfft aus trage: weil JEsus ist also une der größten Noth, zeigt sich als selber vorgangen, eh daßer im ein treuer Gott; darum will Triumph alldorten kont pran= ich ihn von Derten loben in gen.

Stunden zu streiten mit Ba= giebet, der ift selig und erfreut, chen und Baten in dunckelen wann er oft schon bart gesie= Beiten: fo werdet nicht mude, bet in der trub- und duncklen weil bald wird geschehen, daß Zeit: weil GOtt ist sein Trost

besteben.

richtig thut führen so werden übergeben. wir nimmermehr von ihm ab= 3. Ob wir schon oft sehr ver= irren: bis er uns erhöhet zum laffen, daß es scheinet aus zu Bottlichen Schauen, vereint feyn: wann wir seine But ummit den reinesten Lammes= fassen, muß die allergrößte "Jungfrauen.

be zur Tugend, und sich ihm freut, thun wir in der Lieb zer= vermählet in blühender Ju- fließen, die er uns gibt zu gegend: drum ift une vergeffen nieffen. die Freude der Erden, dieweil .4. Lobaund Preifisen BOtt wir alldorten verherelichet wer= won oben, der und bensieht früh Den.

.98.

Je ist doch der HErr so wiesen hat meine gante Les gutig und getreu in uns

12. Ihr meine Beliebten, die ferm Leid? fehr gedultig und den größten Schmerben.

13. Und ob wir noch einige 2. Wer sich ihm zum Opfer unsere Keinde mit Schanden allein, drum er auch ohn leeren Schein all fein Liebstes 14. Und weil une der Bolde so in dem Leben ihm gum Dyfer

Pein werden lauter Sufig= 15. Die alles verlaffen aus Lie= feit, wenn er unfer Dert er=

> und spath: dafür will ich ihn auch loben, was er mir er=

und Leid, und will sein' nicht Thal, und sonst anders nichts mehr vergessen, weil ich nun erwehlen, als zu bleiben in der

in ibm genesen.

ben damit ich sein Lob vermehr. ohn Zeit und Ende loben. wie selig ist der Sinn! der 99. mit Allem sich gibt him: wer I Je lange solls noch wäh= wird können wohl errathen? Eren, daß ich muß traurig D wie selig ist der Sinn! der

daß noch mehr hinzu gezehlt, Lebens-Zeit. die dem reinen Lain vermählt, 2. So sepe dann mein Wille

wendet, und die alte Welt ver- entladen in jener Ewigkeit. gehn. O du herrlich-schöner 3. Es istzwarschwer zu tras Pracht in des Lammes Nies gen die harte Leidens-Noth, dertracht! der alldorten wird wenn man von GOtt geschlaserscheinen nach so viel gehab, gen, getreten gar in Koth: das tem Weinen.

4. 17.

bens-Zeit in so vielem Druck len allhier in dem Creuhes= Bahl, die zwölfmal zwölftau= 5. Dann ich kan nicht gnug fend heißt, bin zur andern erheben seines grosen Namens Welt gereißt, und alldort, Ehr: was ich habe, will ich ge= nach so viel Proben, GOtt

was dissind vor Helden-Thate gehn, und meine Zeit verzeh-6. GOtt du groser Hünels- ren in so viel Leid und Wehn? König! rusedoch noch vielher- Ist es dann so beschlossen zu ben, daß der Deinigen nicht meinem Berthen-Leid, daß ich wenig, die dir alle recht getreu: muß seyn verlassen die gante

und erkauffet von der Erden, in Jest Lieb versenctt, um daß sie gant sein eigen werden, ihm zu halten stille, wie er es 7. Dann so bald die Zahl vol= fügt und lenckt. Erwird mich lendet, die das Lammsfich hat wohl berathen nach meiner ersehn, so wird alles umge= Traurigkeit mich aller Sorg

neben febr beladen mit, vieler

8. Ich will meine Trittezeh- Hertzens-Pein, da anders nichts

nichts kan rathen als heiligs gegangen im jungfräulichen

Stille-senn.

brechen den lang geschehnen men bin. Eid; ob mich schon oft that 8. So aber muß umschweben schwächen die grofe Blodigkeit: in vielem bittern Leid, daß oft so bleibet doch mein Derte fast mud zu ieben von großer gant innigst anvertraut, den Trauriukeit. Doch wird bas ich im Todes: Schmerte all- lange Soffen noch lauffen frodort am Creut geschaut.

5. Und weil zur Recht' und fen: ich geh zur Rube ein. Lincken mir Taufend Moth fommt ein, so fall im Nieder= De manches Leid wie sincken noch imer tiefer drein: Di manche Wehen hat nicht

betrubten Zeit.

durch seine bobe Onad. Dan chem Maaf gemessen ein. folten meine Thaten mich brin= 2. Drum kanich weiter nicht Bull.

Sun, der nach so vielen Drau-4. Doch foll die Noth nicht gen den Schmers wird neh=

lich ein: das beint, es in uetrof=

stat da ich meint zu raften, auf seiner Pilger-Kahrt, nain nach so viel bittrem Leid, kom= armes Derte durchzugehen men noch größre Lasten in der weil ich mit 3Esu mich ge= paart: ein Deit, vas sich Gott 6. Doch bin in seinen Ban= hat ergeben, um ihm zu dienen den, so wie sein weiser Rath gant allein, dem wird das wird alles drehn und wenden rechte Sterbens: Leben mit rei=

aen 31 dem Ziel, es mar schon viel jagen, dieweil es nur ist langfe gerathen, und hatte alle Gott bekannt, was solche mussen hier ertragen, die sich sind 7. So daß ich gant behende kommen aus der Sand: doch kont wallen dort hinan, allwo kommt man erst zum red ten Arraf vollen Ende die rauhe Wesen, wann alles ist in uns Creutes-Bahn, die ich allhier zernicht't: was eignes Wolfen

sich erlesen, und gants verzehret weiß nichts mehr von eitlen im Gericht.

3. Dann kan das neue Leben den andern Morgen. grunen, das hier durche Leiden wird bewährt, und man kan sich mit GOtt versühnen, weil ist zernich't die bose Art: mit allem, was fie in sich heget, das uns verhindert auf dem 28eg und manches Leid in uns erre= get, wordurch der Geist wird kalt und traa.

4. O was ein Gluck wird da gefunden! wo einst ertödtet die Matur, da ist der Jamer über= wunden, da findet sich die rech= te Spur: wo man kan stetia Ouffer bringen dem grosen Bott, der und erwehlt, und täglich neue Lieder singen, weil wir zu seinem Bolck gezehlt.

IOI.

M Je schön gehte zu, wo man in stiller Ruh auch nichts mehr weiß, als daß man Gott gibt Preiß, und sucht in seinem ganten Leben in tetnem Ding zu widerstreben.

deiner Full, dem wird die Zeit wund Sinn nach dem, was aum Mun der Ewigkeit: er

Sorgen, auch nicht nur vor

3. Ich habs verspührt, mein Derne ist gerührt: des Creutes Rraft macht mich mit GOtt verhafft, bin ich daben schon voller Brasten, ich kan im Schooff der Liebe raften.

4. Nehm ich schon ab, geh täglich in das Grab: so ist der Tod, die viele harte Moth, ein Korthelf mir auf meinen 2Be= gen, daß ich kan wallen fort

im Segen.

5. Dort ist mein Glück, ich seh nicht mehr zurück: betrog= ner Schein, du gehst nicht in mich ein. Ich will Gott in der Wahrheit dienen, so wird mein Leben schon ausgrünen.

6. Wann das erscheint, was man damit gemeint: das 2Bunder = Spiel trifft endlich doch sein Ziel, wir glauben, was wir jett nicht sehen, es mag sonst alles untergeben.

102

2. O sichre Still! wer rubt in SR Je sehnet sich mein Geist Göttlich

lieren thut.

2. Mein tief verliebter Sinn noch unbekannt: hat mich gebracht zulett das 8. O sanster liebes = Schoos!! hin: wo ich vergessen alles Leid, wo man ist aller Sorgen loss:

ne Ewigkeit.

3. Drum hab ich auch mein fanft und stille senn. Ziel, nach dem vereinten Liebes= 9. Drum ist mir auch nunschiel, der reinen Schaar und wohl, weil ich bin alles Guten Lämmer= Heerd, daß ich auf voll, von Gottes reicher Huld merd?.

4. Und so dem reinen Lamm, 10. Und mich gebracht dahin, Das von Gott aus dem Sim= two mein verliebter Liebes= mel tam; qui folgen nach auf Sin, sich hat gesehnet spat und Diefer Belt, bis wir zusammen frub:basift nun fren geschenctte dort vor Gottes Thron gestellt. vergessen alle Müh.

6. Drum bin ich auch nun still, ben der so reichen Gnaden-Full, W Je sehnet sich mein Herts die da unendlich flieset aus, wo man ist heimgebracht in seiner tes treue Lieb mich ihm erle= Dautter Daus. jen: damit ich bald erlang nach

Göttlich heist: ich weiß doch 7. Wo aller Kumer hin, der sonst kein ander Gut, als wo ehmals plagte meinen Sinn, in man alles gant in GOtt ver- dem so jungen Kinder-Stand, daimir die hoh-und tiefe 2Bea

so nichts mit bringet heim in jes- da sonsten nichts gemessen ein, alewasdas Derkmachtrubig,

ewig bin mit ihm vereinigt und Gnad, die mich in sich verfleint, durch seinen weisen Rath

5. Da wir dann mit eingehn, 11. Drum bin ich in Verwahr wo die vereinte Chore stehn: all= mit der verlobten Jungfraur= wo das gante Sieges-Beer, Schaar, wo felbst das Lamm, Bott und dem Lamm gibt der treue Birt, sie halt in se ver Ruhmund ewig Preifiu. Ehr: Dut, das Reines mehr aburt.

transport in the langement

langem Gebnen, mas ich so oft gesucht unt vielen Trabuen.

2. Ach aber! war ich mir nur einst entnommen, so wurde ich auch wohl bald darzu kommen: nun aber ich noch bin mit mir beschweret, wird meine Zeit u. Rraft im Leid verzehret.

3. Doch hat die treuelieb mein Derts gebunden, daßich in Doff= nung schon den Schatz gefun= den: drum werd ich bleiben treu, und nimmer wancken, weil sei= neLiebe mich so halt in Schran= chen.

Riel ihn stetig preißen.

muß noch werden, was man so daneben, daß selig sen, wer alles lang gesucht mit viel Beschwtr= hingegeben. Den.

gen und Gewinn, was wir ver= langen: die volle Gottes Huld thut sich nun zeigen, drum ges ben wir ihr Ehr mit tieffiem Beugen.

7. Danck sen dem werthe Lain, das uns erkohren zur keuschen Jungfraun-Zahl und neu geboren: wir wollen seinen Rubin hier ståndlich ehren, und dort in Ewigkeit sein Lob vermehren.

104. Me Je seligist, wer alles hin= agegeben, dann da grunt erst das rechte Leben, was noch 4. Und den verliebten Sinn von unsern Rraften kommt, sehr oft berühret, so daßich ih= zwar eine Zeit uns nuht und re Brunft in mir verspuret: fromt: doch soll uns Gottes drum will ich ihm dafür viel Gnad umfassen, so ist une das Ghr erweisen, und ohne Endu. Gewinn, wann zeitlich fällt da= hin woraufwir thaten une ver= 5. Estan nicht anders seyn, es lassen, da lernet man erst recht

Die suse Leidens-Frucht 2. Es ist Befahr, sich denen wird sich schon finden, und alle wilden Wellen mit Schiff und Traurigkeit machen verschwin= Fahrzeug zu gesellen; doch ists noch mehr, wann es geschicht, 6. Die Nacht ist bald dahin, daß unser Schifflein gar zer=

es kommt gegangen, mit Se= bricht. Dann wann der Glaub

das Schiff regieret: so wirdes 15es=Jahren. dahinein, wo harte Anstoß= 5. Dis ist die Prob, daß wir Stein, mit vollen Segeln bin- zur Kirch verbunden, allwo der

geführet. Da muß der harte Ectstein wieder funden. Esift Sinn zerscheilen, mit viel Be= das Urtheil zwar gefällt, daß

Muth zu fassen, wann man sich bestehen, so wird zulett erkannt und zu groß und klein: bier halt und beschützt in allen Weben. nicht Prob der falsche Schein. Dif ist in unsern Creutes= Muth zu fassen.

len, wann Aergernüß und bewahren. Schmach nun kommen an den Tag, wie dort die Jünger W Je still ist Zion worden schwerlich fallen. Wer die Na= W nach der betrübten Zeits tur mit Gott will paaren, er= der schone Jungfraun-Orden

fahr in denen wilden Wellen. hier der harte Sinn zerschellt; 3. Es kostet viel, stets neuen doch wann wir in der Prob einmal eingelassen mit dem, der des weisen Kuhrers Sand, die Un diesen harten Anstoß-Fel- Stunden der Troft, daß wir fen zerbricht die Creatur, und mit Christi Kirch verbunden. muffauch die Natur wie Wache 6. Drum rühmt mit mir Den. im Keuer gar zerschmelten: wer der uns that bewahren in viels

bier nicht lernet sich zu hassen, und mancherlen Gefahren, der wird ungeschickt stets neuen in dem Sturm so sicher schlief, als ihm der Jünger Angst zus 4. Ein Liebling, der in seinen rief: dem auch die wilde Meeres Creupes-Jahren die Schule Wellen, ale er fich in der Nacht noch nicht haterfahren, der hat zu Fuß darauf gemacht, nicht die Richtigkeit noch nicht an konten seinen Glauben tällen. Bott in feine Sand gekrigt: Wir haben vieles bier erfahren. Erkannoch wolin seinem Bal= wie er uns pflegt in Nothen zu

105.

fährt viel Angstin seinen Creu- sich wiederum ausbreit't: die

angez

Sottes Freundlichkeit ) geht Lamm, fo une ermablet, daß auf mit voller Wonne nach wir dort dargestellt; zur rei=

der betrübten Zeit.

2. Des thut lich hoch erfreu- aus der Welt: en die zeine Jungfzaun=Schaar ben Paar und Paar, nach je= nen Zions-Freuden, wo aller Engel Chor GOtt ohne End und Zeiten singen Lob, Preiß and Ehr.

3. Nunmehro ift vergangen uns erweißt. die schwartse Trauer-Nacht, da wir in so viel Drangen ver= hohnt, verspot't, verlacht. Mun thut in Liebes-Blicken, von je= ner Derrlichkeit, er unser Dert erquicken nach so viel bittrem Peid.

4. D angenehmes Wesen! wie lieblich ist zu sehn, das wie= derum genesen Zion nach so viel Wehn: das selige Gedenen in Suld und Freundlichkeit thut une sehr boch erfreuen in unfrer Miedrigkeit.

5. Wir sind nicht mehr be= bitterm Leid. trübet, weil GOtt von oben

angenehme Sonne ( aus durch himmel-stusckehr. Das nen Schaar gezehlet, erkauffet

6. Gibt Segen, Kraft, Ge= - so geben ihren Reihen gar schon deven, daß wir, als wie ent= zückt, uns allzusamen freuen, daß wir so both beglückt: so daß wir gant vergessen, was Zeit und Jammer heißt, sein But ist unerniessen, die er an

> 7. Drum werden wir bestes hen in der betrübten Zeit, da nichts als lauter Weben und . Beiftes Engigkeit verdunckelt gar dae Lichte, da andere nichts zu sehn, als ob wir im Gerich= te nun müßten gar vergebn.

8. Es ist nicht wohlzu sagen, wie sein so treuer Rath unend= lich Sorg thut tragen, wo man im Lebens-Pfad treu bleibet ohn Ermiden: fommt ber, ibr meine Braut; ich schenct ench meinen Frieden, nach so viel

9. Ich will euch wohl bereiten ber uns viel Gedenen giebet und machen auserwehlt; send

Stf2

nur getreu im Leiden, ihr send hier auf Erden, oft traurig ein= den stehn

Throne, wo das erwehlt Ge= Ewigkeit. schlecht pranaet in ihrer Krone, so jedes daselbst trägt. Drum 28 O geh ich hin? auf daßi gehet hin mit Freuden den 28 ich find der Geelen chaß der Schmerken weich.

11. Diff ist das Freuden-Le= 2. Drum hab ich auch in ben, so une das Lamm anbeut, meinem Sinn der eitlen Kreud wann wir sein Lob erhaben hier entsaget: und habe mich zum in der Niedrigkeit. Sind wir Creutze schon lang gesessen in Schmer= Schmert, gewaget. pen und viel Leid, so ist doch 3. Die Freude, die ich ben nun vergessen die viele Trau- dem Schmert im Creutes-

rigfeit.

12. Wir wollen nun erbeben die Geister allzusam, GOTT Ruhmund Preist hingeben, u. dem erwürgten Lamm: das alle wird erhöhen zur reinen Jungfraun Schaar. Dawird len Hort, in Salems Pfort recht offen sechen, was hier ver= tan leben. borgen war

13. In Jammer, Schmert ja so vermählt. Müst ihr schon und Leiden, und so viel bittrer Pein: nun geht man mit viel her gehn, dort wirds schon an= Freuden zur Lammes-Hoch= ders werden, wo all mit Freu- zeit ein. Da werden alle leben in groser Herhens-Freud, Gott 10. Vore Vatere Stul und und das Lamm erheben in alle

106.

schmalen-himmels-Steig: ich und Leben: dann seine Lieb hat will die Eng erweiten, damit mich entzündt, mich ihme gant zu geben.

> bin mit

Thal hienieden geniese, trostet mehr mein Dert, als dieser

Welt ihr Friede.

4. Ofuses Creuk! D Lebens= Wort! du hast mir Kraft ge= geben, daßich mit dir, der See=

5. Ach was ist doch wohldie

Je

se Welt mit ihrer Freud zu Heil bekleidt, und macht mein achten! sie ist ein Tand, der Leid verschwinden. bald zerfällt, und macht das

senn verboraen.

perbunden.

10. Darum wohl mir! esist erfragen. vollbracht, der Tod ist nunge= 3. Ich thate umwandeln rochen: denn, da ich diese viel Tiefen und Höhen, und zerbrochen.

Dert verschmachten. Dist doch mein Schon= 6. Ich habe nun auf meiner Ish ster anjeto zu finden? den Bahn das rechteZiel getroffen: ich mir vor allen sonst andern weil Creut und Leiden ist fort erwählt: weil er sich so freund= an mein Theil, das ich zu hoffen. lich mit mir that verbinden, da 7. So leb ich dann in GOt= er mich hat unter die Seinen tes Huld, und weiß von tei= gezehlt: wie willig und freu= nen Sorgen: als nur, daß ich dig kont ich dahin geben mein mog ohne Schuld in ihm stets Liebstes, um also nur ihme

enn verborgen.
20. Jehen.
20. Doch wurd ich gar balde ber im Lauffen mich verweilen: von ihme verlassen, das bracht weil mirs zu eng und schierzu mir viel todtliche Schmerten schwer, um weiter fort zu eilen. und Pein, so daß ich hierinnen 9. Nunaber hab ich viel Ge= mich schwerlich kont fassen, die= winn im Creutes-Thal gefun- weil ich in allem mich fande den: ich acht mich selig, wan allein: mein Leiden u. Jainer ich bin mit Schmertz u. Noth war schwerlich zu tragen, weil ich ihn nicht konte in Worten

Welt verlacht, ist seine Macht suchte den Liebsten ben Tage und Nacht, dist brachte mir 11. So fahr nur hin, DEi- vielerlen Schmezhen u. Wehen, telkeit! ich will mich dem ver= dieweil er mein Derte so an binden, der mich mit so viel sich gebracht: so daß ich auch Sff3 meinte

meinte ihn nimmer zu lassen, gen, im Still-senn thut stetig und solt ich auch drüber im mein Liebster sich zeigen.

Tode erblaffen.

that mir die vielerlen Schmer=

6. Die todtliche Schmerken, gar verirrt. die bittere Leiden, die kommen 2. Ich weiß ja keine Ruh von unserm verdozbenen Stand zu finden, kein Trost in mei-und wer sich von allem auf ner großen Noth. Soll dann

7. O wohl dann! wie ist 4. Doch da ich gedachte, ich mire so trefflich gelungen, weil mußte vergeben, wurd ich dar= meinem Geliebten so nabe ver= auf balde ein anders gewahr, wandt, und zu ihm ins innre und sahe den Liebsten zur Sei- Bemache gedrungen, allwo ten mir stehen: O Wunder! et mich ihme zu eigen erkant. erst wußt ich nicht, ob er es Orum werd ich wohl bleiben war; doch machte er weichen ihm stetig ergeben, weiler mir mein angftliches Gramen, und geschendet ein Gottliches Leben

108.

then wegnehmen.

5. Und weil ich in meinem D soll ich hin? wo soll ich bleiben? daß doch ein= Beliebten genesen, so mußte mal werd in mir still; soll verschwinden die Kälte u. Frost, mich dann immerhin umtrei= und woich vorheroinSchmer= ben die Unruh? die ich doch Ben gefessen, werd ich nun ge= nicht will: ach follder Schmerk weiset mit Göttlichem Troft. dann ewig wahren? der im= Im stillen Ersencken nach vie- merhin verneuert wird, soll fem Ermuden wird endlich ge= mir dann Leib und Seel ver= funden der innere Frieden. zehren? daß ich muß bleiben

Erden kan scheiden, dem wer= die Soffnung gar verschwin= den die Wunder des Hochsten den? so muß erblaffen ich im bekannt. Drum will ich mich Tod: dan was mir vormals schmiegen im heiligen Schweis machte Freude, das bringt mir jett viel Schmerk und net immerzu. Pein, und wo sonst meme

in viel Giend seyn.

3. Ach GOtt! wo hav iche doch versehen? (mußich geden= eken oftermal,) daß ich in so viel Moth und Wehen in man= cher bittrer Hertens=Quaal muß bringen zu all meine Zei= ten, und senn von allem Trost entblößt: wann wird ein End doch meinem Leiden? wann werd ich von mir selbsterlöst?

4. Ich weiß mir öftere nicht zu rathen, ich gehe hin, ich ge= he her, und werd ich Eines schon entladen, so kommt ein anders noch so schwer; dech, obschon bleibt mein feter Schmerken auch in dem, was genesen heist: ist doch ein Trost-Wort in dem Hertsen, das mich zur andern Welt hinweißt.

109.

Sie Er im hErrn geschlafen genschafft sie bereiche in der Zeit, ein, muß ein Liebling wie auch dort in Ewigkeit. GOttes senn: des Gemuthes 8. Da dann wird das Jungs

2. Werden seiner Tage wiel, Sceler-Alleide, muß ich jeht so ist dieses sein Lust-Spiel: in des HErren Gegenwartleben so nach Rinder-Art.

> 3. Weil fem Licht im Dunck= len scheint, mussen weichen sei= ne Feind: weilen sie das Licht erschreckt, das ein Gottes-Rind

bedectt.

4. Darum ift die Lieb sein Brod, welches ihm in Noth und Tod zugetheilt von GOt= res Hand auf dem Weg zum Baterland.

5. Wer mit dieser Lieb ver= sehn, fürchtet keine Leidens= Wehn: ist vergnüget, wie GOtt will, weilen er weiß Maaß und Ziel.

6. O Herr! du bist sehr ge= treu, deine Gut ift ewig neu: leit und führe deine Heerd, daß

sie dir gefällig werd.

7. Floge in sie Muth und Rraft, daß dein Göttlich Ei=

fauffte Ruh wachst und gru- fraun-Deer frolich singenChor

um Chor: Halleluja sen dem de, und dem Bild der Sterbz Lain, unserm Seelen-Brau- lichkeit, nennen seine Anver= tigam.

bes=Macht: nun der Streit. sich hat geendt lieben wir GOtt. Ione Herrlichkeit thut bluohne End.

IIO.

De, wann du must verlassen Mehn, dort wirds Alles anders werden, wann dich wird dein Freund erhöhn. Dier veracht, herrlicht fenn:

sucht, dann dein Jammer bier auf Erden bringt alldorten fei= ne Frucht. Geht dein Schmert: noch tiefer ein, dort wirds jo den sich erwehlen Creut und

viel besser sepn:

3. Halte deine Krone feste, laft den Jungfräulichen Schmuck bleiben dir das Allerbeste, sehe ja nicht mehr zuruck. Wenn Du lang genug geweint, wird dein allertiebster Freund

wandte: vor dem vielgehabtes 9. Das uns hat zu GOtt Leid dir unendlich schencken ein gebracht durch sein sanfftelie= dort viel susen Freuden= QBein,

a hen: der zwölf Stämmen Jungfraun-Zahl thun sich alle Olge nicht, du kleine Beer- famt bemühen, zu verneuen ib= re Wahl. Wer allhier gering und klein, wird alsdann das, Schönste senn.

2. Die das Lamm sich hat er= gering und klein, heiset dort vers. wehlet, sind erkauffet aus der Welt, und mit ihm am Creuk 2. Sennur froh, es wird die vermahlet, daß sie dort mit werden, was du hast so lang ges dargestellt vor GOtt und des Lammes Thron, prangend in.

der Sieges-Kron!

3. Dann die hier auf dieser Er= Schmach, werden dort verherz licht werden, wann da kommt der schöne Tag: da ihr viele Traurigkeit wird verkehrt in: Dimmele-Freud.

4. Freue dich du kleine Deer= de, Zions Tochter, send bereit; 4. Dich erlojen von dem Ban: obschon hier auf dieser Erde al-

les;

beißt es doch: ihr Jungfraun Trauer-Nacht. wacht in der Stund der Mit=

ternacht.

5. Und thut eure Lampen bereit, weil man siehet naber rucken die so lang gewünschte so da blühet immerzu. Zeit: dann wer da will gehen senn.

6. Den Schmuck thut er selb= sten schencken: wo wir nur im reinen Sinn, stetig uns nach ihme lencken, wird er uns schon bringen hin, wo die Zahl, die er erwehlt, und mit ihme sich

vermählt.

7. Dann wird Zion frolich ste= Weben, nach so vielerlen Ge= Ben Sohn, selbsten senn ihr Theil Deil nun ist erwacht. und Lobn.

les ligt in schwerem Streit, zugedacht nach der schwartzen

9. Du wirst dich unendlich freuen, preifien Gottes Freund= lichkeit, weil er dich nun thut schmücken fertig und fein wohl verneuen vor dein viel gehabtes Leid. O der angenehmen Ruh!

10. Dann wird alles lieblich ein mußrein und jungfräulich fichen: Zion die geliebte Braut, wird aus ihrem Rercker geben.

und mit Wunder angeschaut, die mit Ehr und Majestat ist

von ihrem GOtt erhöht.

II2

Son wird nun balderscheis Inen in sehr groser Herrlich= teit, da ibr viel und langes Weinen wird verkehrt in lau= ben, wann die gange Creutes= ter Freud. Deine viele bar. Schaar wird erlößt von ihren te Pressen, samt der schwar= Trauer: Macht, werden fahr: da wird JEsus, GOttes ewig senn vergessen, weil dein

2. Deine viele Muh und 8. Dann wirds beiffen: fom Gorgen, und dein viel gehab= Beliebte, du solt werden hoch tes Leid werden dir an jenem erfreut: du warst lange die Be= Morgen lobnen mit viel Dim= trubte, dein Schmuck ift nun mels-Freud: wann der frohe weisser Seid, die dir von GOtt Tag erscheinet, der von GOtt

Ggg

fo

ausgeweinet, wird aus ihrem zugedacht, und gelehret solche

Rereter gebn.

Nun wird werden erst heimer Wahl. versüset ihr so bittre Thranen= 7. Wohl dann nun! es ist set ew'ges Leben ew'ge Bnad. Braut, weil sie so ist einge=

schwunden, aller Schmert ist geschaut, der allbier am Creut gant dabin, weil die lang ge= erhöhet, dort zur Derrlichkeit wünschte Stunden kommen gebracht; hier auf dieser Welt ein mit viel Bewinn. O wie verschmähet, und von ieder= wird die vor Betrübte in so man veracht. grosen Freuden siehn, weil 8. O wie brennet das Berfie nummehr die Geliebte, und langen, Allerschönfter, nur gebeilet ihre Webn.

fen das Lanun, so von GOrt sind allbier: da wir in soman= erhöbt, und ihm mit viel 2Bun= chen Weben und bedrängtem der Beisen geben Ehr und Beistes Leid ofters seufzend Majestat. Drum sind diß umber geben in der trub und hochtheure Seelen, die allhier duncklen Zeit. auf dieser Welt sich dem Lass 9. Doch wir sind dir fest ver= am Creut vermablen, und zur bunden, und der Gid ift lang

6. D du lieb und werth Be- er-Stunden annoch über und

so lang ersehn, dann hat Zion schlechte, das sich Gott selbst Rechte, ihm zu dienen Tag 3. Dann wird sie in grosen und Nacht: dieses ift der rein= Freuden und mit vielen Bun- fte Orden der verlobten Jung= dern sehn ihre Erndte sich auß= fraun-Zahl daben gant sein breiten, und in vollen Aehren eigen worden aus sehr tief ge=

Saat, weil fie nun dafür genie= gelungen Bion, der geliebten 4. Alles Seufzen ist ver= drungen, und im Beiste den

nach dir; weil in so viel Lie= 5. Sie wird ohne Ende preis bes Drangen wir beklemmet

Braut-Bahl find gezehlt. geschehn,obsehon manche Trau-

ner Gute, wie uns die wird und breit, und ihr Gluck theilen aus, nach der angeneh= kommt eingeloffen in der fro= men Bluthe bringet man die hen Ewigkeit.

Frucht nach Haus.

10. Glauben, Dulten, Lieb und Hoffen sind hier unfre lichkeit wird ohn alle Maaß empfunden in dem allergroften Leid.

mehr die Betrübte, wann leichtlich hin und her geweht. Guad.

12. Mun wird Zion ewig Strauß. grünen, und in GOtt erneu= 4. Ach! daß ich doch, dieweis et stehn, weil ihr schöner Blant ich leb auf Erden, dir bleiben erschienen, wird das Alte gant mocht getren, wie dirs gefällt: wergehn. Nun stehn ihre se konte ich alldort verherrlicht

erachn: warten wir doch sei= Thore offen aller Orten weit

113.

Reiß-Gefährt, wem das OU dir, hErr Jesu, ich Gluck so eingeloffen, wird a mich gantslich wende, du von keinem Leid beschwert: wollst mir doch mit deiner Lieb dann ists beste Theil gefun- benstehn: zu bleiben dir getreu den, wan des Holden Freund= bis an mein Ende, und also stets nur deinem Juffnachgehn.

2. Ach lehre mich von Herken dich umfassen! und sen mein 11. Darum freu dich, du Helfer, wann mire übel geht: Beliebte, must du schon oft dann wann in solchem Stand traurig gehn; du bist nicht von dir verlassen, so werd ich

dich wird dein Gott erhöhn, 3. Dann sodu bist mein Seland mit groser Freud und fer und Erretter, so kan in al-Wonne bringen in sein Haus len Rothen halten aus: und und Stadt, vor dem glorieu= bleibest du mein Schild und sen Throne preisen seine hohe mein Vertreter, so schadt mir nichts, wars auch der härtste

@ g g 2 werden werden mit denen, die du dir und stetem Soffen fällt endlich selbst auserwehlt.

- 5. Drum schaffe selbst, daßich folg deiner Lehre, und jage nach dem reinen Rinder-Sinn: da= mit kein eitler Wahn mich mehr bethöre, dieweil ich nunmehr gant dein eigen bin.
- Leben dir zu senn getreu: bis ich preissen alldort, wo du wirst machen alles neu.
- 7. Wie wohl wirds senn, wan ich werd senn gezehlet zu der verlobten keuschen Jungfraun= Zahl: die sich in dieser Welt dem Lamm vermählet, weil sie erkaufft zu seinem Dochzeit= Mahl.

114.

Mett wird doch das Riel a getroffen, wornach ich lang geloffen bin: nach vieler Müh

alle Sorg dahin. Wann alles ist dahin gegeben, was unser Quae wünschen mag: so komt man zu dem wahren Leben, wo sich verlieret alle Rlaa.

- 2. Will man die Ritter=Rron erlangen, so muss man kamp= fen bis aufs Blut: mit IEsu 6. So willich dann von Ber- andem Creute hangen, eh man ben mich befleisen in meinem erlangt das hochste Gut. Im Creut erlangt man Kraft zum dich werd ohn Zeit und Ende Siegen, werdarin tren an set= nem GOtt: der wird auch nim= mer unten liegen bis auf die letiste Sterbens-Moth.
  - 3. Die Zeit ist kurt allhier auf Erden, da unfte Buf durchs Creutserhöht. Omöcht ich treu erfunden werden! bis mir die lette Kraft vergebt. O DErr! thu mir doch selbst ben= stehen, und hilfmir aus von als ler Schmach, daßich mögdei= nem Kufinachgeben bis auf den letten Todes=Tag.
    - 4. Versalte mir mein Wohl auf

auf Erden durch deines Todes Bitterkeit: so kan der Geist geheiligt werden annoch in meiner Lebens-Zeit. Und weil des Treutes Heunlichkeiten, und seine Tiesen, hab ersehn: drum wird mich auch hinfort nichts scheiden bis in die allerletzten Wehn.

5. Es muß doch alles gank umfommen in dieses Lebens Wüstenen: wird manschon aller Ding entnommen, so wird der Geist zuleht doch fren, daß er sich kanhinauswärts schwingen, weil Alles ganh zu Boden liegt, und kan dem Tod sein Grab-Lied singen, der ihn so manche Jahr bekriegt.

6. Des bin ich froh und hoch erhaben, ob ich schon oft noch unten lieg, weil durch des hozhen Geistes Gaben uns schon ist zugetheilt der Sieg. Wir wollen Gott unendlich loben mit kiner ganken Nitterschafft, die er durchs Creux so hoch erzhoben zum Sieg, durch seine Wunder-Kraft.

7. Wir wollen uns unendlich freuen, die wir also in Eins gestracht, erweisen, das wir die Getreuen, so ihme dienen Tag und Nacht. Diß sollen unsre Nechte heissen, so lang wir lesten in der Zeit: damit wir thn ohn Ende preißen schon hier und dort in Ewigkeit.

## Von der Zerfallenen Hutte Cavids,

Und ihrer Wiederaufrichtung Durch den, der da ist das Panier der Bolder.

2sus der Prophetischen Wurzel aufgesucht/ und zur Kirchlichen Uebung mitgetheilet von einem nach der stillen Ewigkeit wallenden Kriedsamen.

Ch wie ist so gar ver= gangen Zions Herr= lichkeit und Ehr! ach der vielen Trübsals= Drangen! die, als einergossen

Meer,

2. Mich bedecken und umge= ben, statt den Ehr und Herr= lichkeit; muß ich in dem Elend fren und loß. schweben, in der trub und dun= Meln Zeit.

aeschehen, daß sich hat vor die= fer Zeit ihre Schönheit lassen

sehen aller Orten, weit u. breit? 4. 2(d)! wie schmertlich istau

sehen, wie sie nun verlassen steht, und betrübt umber muß geben, daßihr alle Lust vergebt.

5. Doch läsit Hoffen nicht ver= zagen, ist der Schmert schon übergroß: der die Wunden hat geschlagen, wird uns machen

6. Ach! wie wohl wirds dann ergeben, wann der Trost vom 3. Golls dann senn umsonst Himmel her uns wird heilen unstre Weben, die jetzt, wie ein tiefes Meer,

7. Ueber

7. Ueber une dahin gegangen: fehr schwerer Leidens-Pein.

8. Drum wohlan, es bleib da= Seel zum Hochzeit-Feste. hinden aller Schmerken samt ein Trost aufgehn.

9. Darum freu dich, du Be= Lamm vermählen.

gebrannt.

10. Wirst du doch in Ehren Seligkeit nach den Beschwerde prangen für den Augen aller 5. Nun wird nicht mehr ge= Welt:nicht gedeneken mehr der schehn, daß sie wird jemand sehn Drangen hier in dieser Trauer= den Rummer nagen: dieweil Belt.

11. O! was Freude wird er= keit im Herhen tragen. scheinen dort, nach der betrub= 6. Der schone Perlen-Rrant,

wigkeit.

Muf, Zioniten! auf, beschlei= Meister. nigteuren Lauf, die Stund 7. Diereine Liebes-Tritt, wo= ist kommen, daß die erkauffte ein man sich bemüht, sind

2. Die Stund der Mitternacht da es schiene aus zu seyn, ben ist kommen, darum wacht, ihr so vielen bittren Drangen, und Hochzeit-Gäste: die Lamve füllt mit Del, bereitet Leib und

3. Wie ist der Gang so schön den Wehn muffen gant und und lieblich anzusehn der reinen gar verschwinden, weil uns thut Seelen, die sich ergeben hin im teuschen Jungfraun : Sin dem

trubte, trage deinen Witwen= 4. Das Glück kommt schon stand: du bist dennoch die Be= herben, wer nur ist recht getreu: liebte, ob duschonbist schwarts dem wird es werden. Wir svüren schon die Freud und grose

sie jederzeit des Geistes Lautera

ten Zeit, wo vergessen alles und heller Lichtes-Glank, Weinen in die Lang der E= schmuckt unfre Beifter. Wir find in Gott erhöht, weil je= des so nachgeht dem SErrnu.

Zahl zum frohen Hochzeit- sanft und milde: das Lam gibt Mahl bald wird genommen. selbst den Preiß, wir schliesen

ihm den Kreif in dem Gefilde. len, in vielen Freuden.

werde erscheinen.

9. Wer hier gering und klein, wird dort das Schönste seyn, dir zu deinem Theil von GOtt umaewandt indem so auldnen Stand nach so viel Wehen.

10. Man wird sich wundern sehr, wann aller Orten her die Bolcker kommen: das Glück nur anzusebn, so aledann wird aufgehn den lieben Fromen.

11. D Wunder! was ist das? die vor im Elend faß, sieht man nun führen ins Ronigs Belt hinein, allwosse groß und klein

schon belfen zieren.

12. Man wird es kaum ver= stehn, wann man wird komen sehn mit so viel Hauffen von al= Ien Orten ber, der Erden und vom Meer, die dir nachlauffen.

13. Viel Wunder wird man sehn, die einmal sind geschehn vor denen Zeiten; sie bringen

8. Wer hatte wohl gedacht, 14. Wasgroßu. berrlich war, daß nach so langer Nacht und wird dieseredlen Schaar zu Ch= vielem Weinen so grose Selig: ren steben: der Ronge grose feit in der Erquickungs : Zeit Macht, u. Fürsten hoher Pracht wird mit eingeben.

15. Distist das grose Beil, so man wird es sehen, wie alles aufgangen. Die Welt ist bin= gericht't, und gant und gar zer= nicht't ihr leeres Prangen.

16. So wird alldort erhöht, wer hier dem Lamin nachgeht, und thutes wagen; auch inder grösten Pein bis in den Tod hinein, sein Creuk zu tragen.

17. Wann schon der grose Schmerts oft dringet tief ins Hertz, es bringet Leben; wann der verliebte Geist sich nicht von Ihm abreißt, zum Widerstrebe

18. Die grose Herrlichkeit, die uns aldort erfreut, hat ihre Pluthe alhier im Creupes= Thal: wer bleibt in seiner Bable

u d wird nicht mude,

19. Bringt seine Erndte ein, mit grosem Freuden = Schein, nach den Beschwerde. Der Doff= all berben viel Guter manchers nung altes Rleid wird, in der

auldnen

der Brautentgegen. Was da Leben. Was fonft so viele Debn anståndig sen wird unsers Lam- und Schmerken hat gemacht,

21. Wir find ja seine Heerd, Bergest gebracht. die es sich von der Erd erkaufft vor allen: drumbatauch selbst die Braut, die es sich ihm ver= traut, ein Wohlgefallen,

22. Un uns, als ein Geschlecht, wo sie kan Mutter=Recht gar kübnlich üben. Wir sind ihr zu= gezehlt, weil wir auch mit er= wehlt in viel Betrüben.

23. Wirgehen auf sie dar, sie wird selbst machen wahr, daß wir sind Kinder vom Jung= frauen-Geschlecht, wo sie hat Mutter=Recht, trot wer es hinder:

24. Sie wird une führen ein, wo die Verliebten senn, so viel erlitten: und theilen aus den Preiff, aufe Dobesten Geheiff,

in großem Frieden.

As Mun, die stille Ewig= leit hat mich genommen Shb

guldnen Zeit, verneuet werden hin und gant umgeben; nun 20. ABohl dann, es wird ge= ist dahin der schwere Streit, schen, wir wollen freudig gehn weil allbereits besitz ein ander mes Treu une selbst beplegen, ist nur als wie dahin, und in

2. 200 find nun meine Keinde hin? Ich weiß, daß viel bereits der Zed wird nagen: weil sel= biger war mein Gewinn, zur Zeit, daich sehr hart von Gott geschlagen: nun aber ist dieselbe Zeit als wie dahin, die suse Krucht kommt mir nun ein mit viel Gewinn.

3.28as mir zuvor viel Vitter keit gebracht, ist mir nunmehr als wie zum Dimel worde. So vieleMoth, sovieles Leid ich tra= gen mußte von der Sünder Or= derr, harmich gesetzet hin gant auser Ort und Zeit, daß ich kan leben, wie in Munder Ewiakeit

4. Drum bin gant Gorg= und Bilderloß, weilmich die Emige feit als wie umgeben: so man= chen Etreit, somanchen Stoff. der mich betraff, daß oft sehr mud zu leben, ist nun dahin, Dan: weil in mein Rube-Zelt ich nun muth Gottes nahm mich bin,

bin gangen ein.

5. Und ob ich schon gant todt wogen: die liefe nimmer nach, und still voraller Weltals wie bis ihr war selbst zu Theil, was wigkeit bringt alle Kull, und Deil. scheidet ab vom argen Sunder= Orden. Ge leb ich dann, daß berheit der Welt u. allem Dina ich vergesse Welt und Zeit, u. richt mein Thun dorthin zur stillen Ewigkeit.

Baum, des Früchte ich ohn ne Bleichgultigkeit, weil ich ge= Zeit und End geniese, woben gangen ein zur stillen Ewigkeit. ein ewig weiter Raum, das mir des Leibes Bitterteit macht fuse, da sit ich dann, geniese angenehme Lufft, wo jede stille Seele, eins zum andern, ruffc.

7. Wie angenehm ist dieter Ort, wo man so suff kan rubn im tühlen Schatten, der Friede blubet fort und fort in aller Bolle vor die Abgematten. O angenehmer Ort! O beiligs Stille-senn! ben allen die da= selbst einmal gegangen ein.

8. Es kommemir niemal aus dem Sinn, was mich zu diesem

n .

daß ich kan sanfft und stille senn, großen Beil gezogen; die Lange daß meine Alberbeit in Lieb bes ein Wunder worden: die E= sie gezogen an zu diesem grosen

9 Und weil durch meine Als so gar entkommen, so bat die stille Ewigkeit denselben Sinn nun gant in sich genommen. 6. Da grunet aus der Lebens: So hab in Bohl und 2Bch meis

10. So sen zulett noch disige= saat: der Wechiel ist ben mir sehrwohl getroffen, ich hab ges funden, was gemacht, daß ich dem Creut so schnell bin nach= geloffen. Nungrünet aus das reine Beistes-Glement, da mir mein Keuer = Quall im sanff= ten Ocle brennt.

De Creut, der Drang die Schmach, der Braft fan die Gedult wohl üben : wer einmal solcher Wanders Gast, lebt niemal ohn Betrüben trüben: doch richtet sich in Doff- bittren Drangen. nung auf das lang-verlangte 5. Die schone Frucht der neuen Schuen ben dem so muden Le= Welt macht alles Leid verges= Thranen.

raften? Wanns scheint, ob war den. das Zielerreicht ben so viel 6. Doch muß Gedult im Hof= Noth-Gedränge, bin ich als fen stehn in den betrübten Ta= in fteter Enge.

Lob vor so viel bittres Leid und bend bis an Morgen. viele Hertsens Pressen, weil mit 7. So muß der neue Lebens=

eingemeffen.

sich als ein Paradies in vielem werden. schönen Prangen, def Früchte 8. Nach dem ermüdten Lebens=

bens-Lauf und vielen bittren sen, wo man, in so viel Dit u. Ralt, oft einsam ist gesessen. 2. Ach GOtt! folle ewig wah= Wo der Genufider edlen Saat ren dann, daß ich muß senn in vom Perlen=Zweig empfun= Braften? Its schwerer, als iche den, ift aller Schmerken in der tragen kan, wie soll ich können That zu einem mal verschwuns

wie im Tod erbleicht, und bleib gen, wan man in so viel Drang nuß gehn, daß kaum ift aus zu 3. Doch wird in diesem Trauer= sagen. Wann es ist trub voin Spiel das wahre Heilerrunge: Hummel her, weil GOtt sich so bald erreicht das rechte Ziel, selbst verborgen, und man be= so heists: ce ist gelungen. Gott trubt muß gehn einher vom 21=

die wahre Seligkeit dafür wird Zweig allhier, in so viel Dran= gen, stete dringen durch in Got= 4. Der Perlen = Baum das tee Reich annichtes bleiben han= Reiß aus Bottes Hert ent= gen. Weil er von einer andern sprungen, kommt, nach so vie= Welt, so mußer hier auf Erden lem Todes-Schweiß, garschon stets senn gedränget und ge= hervor gedrungen: und zeigt qualt, dort wirds schon besser

ich nunmehr genieß, nach so viel Lauf wird sich die Frucht schon 50 1 1 2 zeigen zeigen, die hier im Drang ge= wachsen auf, im Schmiegen u. im Beugen. Drum muß Bedult und Hoffen stehn bisalles Leid gewendet, und wan ich werd zur Ruh eingehn so ist der Lauf vollendet.

Drangen, wann man ist lang genug verhöhnt: so kommt der Trost gegangen zur Freud gar hoch vom Himmel her, aus der euch erlößt. Gottes Hertzentsprungen. 3st dann die Noth schon Centuer schwer, heists dochtes ist gelunge

Jesaja Cap: 35. Min wird die Wust und Sinod lustig senn; in Zi= one Reich viel Freude brechen ein. Und das Befilde frolich stehn, das schön und lieblich an= ausehn. Sie werden blühen, wie die Lilien und Rosen ander Weid sehr wunderschön.

2. Sie werden blühn über die maasen schon, mit vieler Lustu. arosen Freuden stehn, weil ihre Derrlichkeit erhöht, wieli=

banon, der prächtig steht. Der Schmuck Carmel und Saron ist bey thr, und stehet da im schönsten Pracht und Zier.

3. Dieweil fie febn des DErren Herrlichkeit, ale Gottes Schmuck, der sich sehr weit 9. So wird der Glaubens Lauf ausbreit't. Starcket die mud= gekrönt nach so viel bittern und träge Sand, und sahme Rnie, die strauchlend sind. Sagt den verzagten Herten: send gez trost und unverzagt, Sott ifte,

> 4. Dann GOtt hat einen Tag zur Rach bestellt, zu helfen de= nen, die er auserwehlt. Dann wird den Blinden das Gesicht ertheilet in dem Wunder-Licht. Daben der Tauben Ohren mit viel Freud geöffnet werden zu derselben Zeit.

> 5. Alledann werden die Lah= men springen auf, gleichwie die Hirsche thun in ihrem Lauf. Der Stummen Zungen sind bereit zu loben Gottes Gutigs keit: was grose Freude wird man hörn und sehn, wann alles wird in die Erfüllung gehn?

6. Dann werden fliesen in der Wüsten Wüsten-Flach viel angenehme die Zeit herein, da Schmert u. Strom und Wasser = Bach. Seufzen wird vergessen senn.

Wo es sonst trocken vor der Zeit, soll'n Teiche stehen weit As lieblicheUmarmen der und breit: und woes durr und suffen Himmels-Lieb kan

Und wird daselbsten senn die 2. Viel Segen und Gedenen Bahn, ein Weg, wo niemand muß davon fliesen aus, wer irren kan: weil er wird heilig kommt an diesen Reihen, bringt heissen und daben wird senn vor seine Frucht nach Haus: da

send Thier denselben gehn, und Stund, selben Pfad:

9. Gehn Zion hin mit groser auf ewig hin. Freud und Ehr, und sammlen 4. Wie muß nicht alles schweissich von allen Ortenher, dann gen, und gantzerstaunet siehn, wird die Herlichkeit angehn, wann sich die Frückte zeigen,

mager war vorher, follen nun Hert u. Geist erwarmen durch Brunnen fliesen hin und her. ihre Feuer-Trieb: wo Berten 7. Wo Schlangen sich zuvor sich vereinen in diesem Liebes= gehalten auf, soll Schissf, Rohr Sinn, muß bald im Geist er= Graf im Segen wachsen auf. scheinen, was darin vor Gewin.

die, so ihrem GOtt getreu. grunt das Gnaden-Leben schon 18. Und wird daselbst tein Lo- aus im neuen Bund, die Geel we senn zu sehn; noch einigreif= kan GOtt erheben zu aller Zeit

Drum wird man wandeln zu 3. Die reine Lebens: Quelle da der Zeit mit groser Freud und schön thut fliesen aus, wo sich Sicherheit. Dann die Erloß= an feiner Stelle erbaut ein Got= ten durch des HErren Gnad tes-haus von Seelen, die erge= kommen nun wieder auf den= ben dem reinen Liebes-Sinn, und alles Widerstreben versagt

die Zion wird ohn End erhöhn: daß jedezman kan sehn die Blatdiß wird geschehn, wann bricht ter, Frucht und Bluthe von der

50 0 0 3

so reinen Schaar, die Bottes gen: und zeigen eine offne Thur Ereu und Gute ergeben gant den Glenden, und feinen Rath

und aar.

gen! wer in dem Herken hegt sanfft und sehr gelind, und des reinen Beistes Siegen, den was gefangen war, zu pred' Gottes Rirche tragt: die Fulle gen die Erledigung, und was muß une laben ausseiner Se- gebunden, die Deffnung, und gene-Rraft, mit sufen Dimele= ein gnadiges Jahr.

so innig labt.

Gottes Haus: die Frucht von der=Pracht. seinen Thaten ist Man u. Dim= 3. Sie werden schon gepflan= Tod.

vortragen: auch, die zerbroch= 5. D Segens-voll Bergnu- nen Bertens find, verbinden

Gaben und allerreinsten Safft. 2. Zu predigen, und noch dar= 6. Wie muß nicht da ausslie- zu auch einen Tag der Rache, sen von eine ins andre ein, wan den Erlößten zur Freud und fich so thut ergiesen der suse Bei= Lust in ihrer Ruh, und alle stes-Wein: so ist der Kirchenles Traurigen daben zu trösten. ben, womit sie GOtt begabt, Zu schaffen, daß für Traurig= und ihr zu eigen geben, was sie keit und Asch ein Schmuck dem werd bereit, der Zion zugedacht: 7. Der wird und neu gebaren, und Freuden-Del für Traurig= der wird esrichten aus, u. uns senn, für des betrüvten Gei= zu Lob und Ehren bringen in stes-Pein den schönsten Rlei=

mele-Brod. In ihm iste une bet stehn, ale Baume der Ge= gerathen, wir sind erlößt vom rechtigkeit, zum Preiße des DErren, der sie wird erhöhn, u. schmücken auf die allerschönste Jesaja Cap: 61. Weise. Sie werden bauen, DEr Geist des Herrn was verwüst, und, was vor Zeit DErrn ist in mir, weil verstöret ist, aufbringen, daß er gesälbet mich, daben au sa= au sehn die Städte, so zerstdret

febr,

daben wirst mit Augen sehn, Bolckern, Sprach und Land. **GOtt** nem Dienste steht.

Zeit mit groser Ehr der Deiden Buter effen, u. über ihrer Derr= lichkeit dich rühmen: statt, da du zuvor gesessen, da Schmach u. Echande um dich her, (und sie darob frolocken sehr) wirst du ein anders sehn. GOtt wird dir doppelt schencken ein, und wird dein groser Freuden-schein auch nimmermehr vergebn.

6. Dannich bin & Err, wricht unser GOtt: und hasse die geraubte Opffer-Gaben. Und die mein der eten in der Noth, fossen dafür den Lohn zur letze haben.

fehr, und mufte fiehn von altere 3ch mache einen Bundu. Eid ber) nunmehr erbauet stehn. der mabren soll in Ewigkeit: 4. Dann wirst du in Erstau- daß werden soll bekannt ihr nen stehn, wenn Fremde stehn, Saant unter den Beiden all, und deine Beerde weiden: und u. ihr Nachtomenüberall bep

daß Ausländer dein Acker Feld 7. Und jederman, der sie wird bereiten: und dir alfo zu Dien= fehn, wird kennen fie, daß fie des ste senn, weil dir dein Glückist DErren Saamen, gesegnet für kommen ein, daß du von Ihm da zu stehn, um aus zu erhöht als ein er= breiten seinen grosen Namen. wehlte Priester-Schaar, so oh= 3ch bin im DErren hoch er= ne Ende, Zeit und Jahr in set- freut, und meine Seel zu dieser Reit sehr froh in meinem GOtt, 5. Und wirst daben zu solcher weiler mich hat gekleidet an mit vollem Deil ohn allen Wahn, zum Trot der Bolcker Spott.

8. Gerechtigkeit ist wie mein Rock, womit er mich befleidek und umgeben, als einen Pries sterlichen Schnuck und Zierde eines Brautigams bamben: als eine Braut, die im Ge= schmeid, (wann sie hochzeitlich angefleidt, sebr zierlichda thuk stehn. Gleichwie die Erde Blu= nes traat, wenn ihr wird Saa= men bevgelegt, das lieblich an= zuschu.

9. So wird der Herr Berech= tiafeis sen für den Beiden: und wird lichkeit im Jammerthal hieniein der Verheissungs=Zeit sein den in der betrübten Zeit. So grofer Nahm und Ruhm sich bleib ich dann beladen in mei= weit ausbreiten. Das ift das nem schweren Drang, muß Erb, so dem Geschlecht verheis oft des Trosts entrathen, daß sen, so hier schlecht und recht, Zeit und Weile lang. und sehr gering geacht. Run 4. Doch weil in mich gedrun= wird mit Wunder angeschaut, gen vom Brunnen, der zum wie sie daselbst von GOtt er= Deil aus GOttes Dert ent= baut, der sie zu Ehren bracht. sprungen, auch mir zu meis 8.

Dleide um Gottes wahre res Reifi gar schon im Gru-Treu, benimt mich aller Freu- nen stehen aufe Sohesten Bede, wie aroff dieselber sen. D heißt. wann des Leibes Lasten ich 5. Drum will den Jamer gant entnommen war! wie tragen in dieser Sterblichkeit, fuje kont ich raften im stillen weil nach den Trubsale-Ta-Kriedens: Meer.

Schmerten, der Drang läft geschencket ein, wird GOtt Schwerlich ab: das Rrancken in noch wohl versusen mit vielem dem Derten wird währen bis Freuden Wein. ins Grab: die Soffnung best 6. Wie konte sonst ertragen rer Zeiten schenckt wohl oft an- der schwach und blode Sinn, Ders ein; doch sind mir diese wann er von Gott geschla= Freuden nur bittrer Myrrhen: gen, daß aller Muth fallt bin: Wein.

tigkeit und Lob aufwachsen las- schieden vom Bild der Sterb=

nem Theil: so werd ich wohl Gr Schmerken, den ich noch sehen meindurr und mag=

gen ein Beffere ift bereit: des Go aber bleibt mein Leibes bittre Drusen, so hier

wann nicht ein Segen blieben 3. Weil nicht kan senn ge= von GOttes Freundlichkeit,

Die:

durch seine Gutigkeit.

7. Dist ist mein Brod der Seelen, fällte schon oft saur und schwer; so kan ich doch er= zehlen, was vor ein tiefes Meer, das manthut Liebe nen= nen, und von GOtt in uns fliest, die loschet alles Brenen, das unser Leid versüßt.

len Beschwerden, so oft den ste stehen, und machen, daß noch muden Beist im Gang gehal= viel den Seinen zugezehlt. ten auf.

machen, und wir mit groser Freud aus unserm Rerefer gehn steiget auf.

3. Doch weil die Glaubens=

Die une ine Bert geschrieben die Begierde hin, und breitet aus die Hände. Ach Gott! wann wird doch einst das Un=

fraut abgemäht?

4. Das uns den Weg so schwer und sauer macht im Geben, oft Todes-Bitterkeit danebe schenz cketein: daß in und auser uns fast anders nichts zu sehen, als was dem Geist bringt Mothu. schwere Leidens-Pein.

Die Hoffinung trägt mich 5. Wie gerne mocht ich doch in hin, zur Freud, die dort voller Würde sehen das Pries wird werden in jener Ewigkeit, sterlich Geschlecht, das GOtk nach dem ermudten Lauf; da sich hat erwehlt: die Tag und enden sich die viel und mancher= Nacht vor ihm in seinem Dien=

6. So wird der Schmerken 2. Das lang verlangte Gluck sich, den Christi Rirche träget, wird endlich noch erwachen, durchs Hohen-Priesters Aint wann brechen wird herein, was und Lehre lofen auf: wann fein BOtt vor unsersehn: da er es Geschlecht da steht, vor BOtt auf einmal wird alles anders des Altars pfleget, durch ihren Opffer=Dienst das Rauchwerck

7. Das bracht den Frieden ein, Kahrt noch nicht ist gank zum der Christi Kirch erworben Ende, und der so mude Geist oft durche Dohen-Priestere Blut, hart im Alemmen steht; streckt so er vergossen hat, da er zum

311

Opffer ward, u. an dem Creuk gestorben, und selbiten bater= füllt den ganken Gottes-Rath.

8. Wir sehen zwar im Geist den Himmel sich bewegen, wosdurch sich werden bald die Kräfste theilen aus, die Gottes Beist in Krafft denselben wird benlesgen, die da vereinigt stehn als wie ein Gottes-Paus.

10.

## Siob Cap: 28.

ES hat das Silber seine Schange; das Gold hat seinen Ort, da man es schmelhen thut. Die Erd bringt Eisen in der Menge; aus Steinen schmelht man Erhin heister Feuers-glut. Man kan erforschen auch die End, so denen Jünsternüssen sind geseht, auß euserst au. Auch Steine die im Dunckeln sein, und Lodes-Schatt ohn Lichtes-Schein: sindt man doch ihre Bahn.

2. Ein Bach bricht loss von seinen Dammen, daß man auch keinen Fuß mehr dahin setzen kan. Fällt wieder weg durch

das Bezähmen des Schöpffers Macht, und laufft bald wieder seine Bahn. Man bringet Zeuer aus der Erd, die doch von oben Speis beschert: Auch Saphir sindet man: und daben Goldes-Stand wie Sand, den Steig kein Vogel je erkannt, noch funden ihre Bahn.

3. Die Wege, so verborgen liegen, hat nie ein stolher Sinn, noch reissend Thier berührt. Man thut die starcken Felsen rügen, man gräbet Berge um, dass Acheraus geführt. Was köstlich sieht das Auge an; man wehrt dem Strom, dass ernicht kan fortsehen seinen Lauf. So wird, was drinn verborgen war, ans Licht gebracht und ossendar, so folgt ein anders drauf.

4. Aber wo sind der Beissheit Bege? und wo ist wohl die Statt, die dem Verstand bezreit, weil niemand weiß derselz ben Stege, noch auch die Bürzdigkeit, so ist auf ihrer Seit. Ben Menschen: Kindern ist sie nicht, auch in dem Duncklen

ohne

ohne Licht, noch in dem tiefen aller Treatur. miniber.

chen überall, solts auch das be= Welt. kauffen ein.

der Weisheit Rath? und des mit GOtt in Ewigkeit. Berstandes Ruhe-statt? wo 9. Der spricht zum Menschen:

Meer. Der Abgrund selbsemuß 7. Der Tod und das Berder= Benge fenn, daß sie nicht ben bensprechen: wir haben ihr Beihm gangen ein, noch seve da rücht mit unserm Ohr ge= hort. Wann sie wird unfre 5. Man kan kein Gold um sie Thorheitrachen, ist unser Thun hingeben, noch Silber wägen dahin und unfreMacht zerstört. dar, womit man jie bezahl. Dann GOtt allein weiß ihren Auch Gold von Ophir wird Pfad und kennet, was ihr weinicht beben, wars auch das ser Rabt in sich beschlossen balt. Röstlichste, und sehr viel an der Dann Er sieht aller Enden ber, Zahl. Berill, Saphir, Gold auf Erden und dem großen und Ernstall magibr nicht glei- Meer, und auf der ganten

ste senn. Die schönste Kleinod 8. Da er dem Wind macht im Gesicht, Ramoth und Ga= sein Gewichte, und wog die bis acht man nicht, daß sie sie Wasser ab mit einem vollen Maak. Da er dem Regen 6. Kein Perle ist ihr zu ver= macht die Richte: den Bliken gleichen, der Topasier wird ihren Weg, die tief und bodennicht geschätzt, ihr gleich zu loß. Da hat er selbsten sie er= fenn. Das feinste Gold wird sehn, und sie erwehlt, für ihm nicht erreichen, daß es bring zustehn (worzu sie auch bereit) das Gewicht, wodurch man sie u. durch geforschet ihren Rath, bringt ein. Ach! wo ist dann der sich vereint gefunden hat

findt man ihre Spur? weil sie laß dich lehren: die Furcht des werborgen, was da webt, und Herren ist Beisheit, Berstand hier auf dieser Erden lebt ben und Ehr. und wer von Her=

Sila

Ben

hen sich thut kehren vom bosen in dich versuncken, und als im 2Beg, und folget meiner reinen Meer der reinen Lieb er= Lehr. Der hat gefunden ihre truncken: wie bist du mir so Gang, die Soh, die Tiefe und wohl! wer kans errathen, wie die Läng, und ist berathen wohl. GOttes Gut so reichlich mich Dann in derselben Unterricht, beladen. ist weiser Rath, was sie auch foriche, ist alles Guten voll.

II. G Ju reiner Geift ift von febr D Befenheit! ich mußte gant hohem Adel, sein ganges vergeben, wann dunicht selbst Thun ist lauter ohne Tadel: mich thatst in dich erhöhen. er ist vor GOtt auch in so ho= 6. 2Bo alles ist als wie zur ben Ehren, daß er ihn läfft kein Afchen worden, da lebt man in Ding von ihm abkebren.

kes Beiste Beschäfften theil= wolt bleben, muß weichen die= hafftig wird in seinen Wun= sem reinen Geistes-Wehen. der=Kräfften: ist hoch gelehrt, den Grösten gleich zu achten, ses Beistes Wesen: was Liebe drum soll ja niemand dieses begt, ist von ihm auserlesen.

Rind verachten.

BOtt ertheilet, die alle Wun- sich in Wunder-Kräfften. brennen.

4. O reiner Glant! ich bin Geift ift mit verbunden.

5. Wer dich besitt, O reiner Beist von oben! ist stets in dei= ner Wunder=Kraft erhoben.

des Geistes reinem Orden: ein 2. Ein fleines Rind, so die= leerer Tand, und was sich sonk

7. Die Niedertracht ist dies Wo Harmonie in geistlichen 3. O hohe Gnad! so selbst von Geschäfften, da läsit er spuren

den saint den Schmerken bei= 8. Betheiltheit ift ben ihm zum let: nichte schönere ist, nichte Tod erkohren, auch Zwenheit Rieblichers zu nennen, als wo werden muß als wie verlo= Diß Geistes-Feur thut stetig ren. Wann dieses alles bin, ift wie gefunden, wo dieser reine

9. 2Bra

10. 2Bo Lauterkeit und reine reinstem Lichte. te seyn als gar verlohren.

gen sich ansehen, wo dieses reis reinsten Jungfraun-Orden. nen Geistes Winde wehen: die Pauterkeit bleibt mir, was ich in uns verklähren; thu deiner erlesen, dieweil sie dieses reinen Tugend Rraft in uns vermeh-Beiftes Wesen.

einem mal in GOtt gerathen: der führet, wird Derkens-Treu folglich dann wir auch nicht und Lauterkeit versvühret.

13. Die von GOtt so boch beliebet, er= End und Zeit bleiben ergeben. reichet nicht, wer diesen Geist betrübet: wer aber ihn besitt

9. Weg Bitterkeit, samtallen 14. Die Tauben = Art, so argen Drufen, du bist von Gott man thut Ginfalt nennen, bas und feinem Geift verwiesen: ich Wunder-Rind von diefes Beiliebe nur, was Lauterkeit und stes Brennen, zeigt sich gar Leben, und was den Geift fich Huld- und liebreich im Gefichmacht in GOtt erheben. te, in aller Freundlichkeit und

Liebe wohnen, kan dieser Geist 15. Da sieht man anders in seinem Tempel trohnen. nichts, als schone Sachen, wer Mer den nicht hat, ist wie zum nicht aus Gott, thut einen Tod erkobren, und muß zulet: Dobn draus machen. Dwol! wer dieses Beistes Kind ift 11. Wie lieblich läßte herge= worden, kan stehn im aller=

16. Oreiner Beift! thu dich ren: so wird die Jungfrau= 12. Ein Berte, so erfährt schafft im schönsten Wesen sich deffelben Thaten, dem ifte zu zeigen so, wie du es selbst erlesen 17. Und find wir dann diff reis wo dieser reine Geist das Ru= nen Geistes Rinder, so werden minder, nach seinem hohen Sin. Jungfrauschafft im reinsten Leben, ihm ohne

12. Baruch 5. iu seiner Bluthe, ist gant Af- Reudich, Jerusalem, gants fecten-loß, voll aller Gute. Fehr, und sieh den Trost ge-3ii3 gangen

gangen von deinem Gott von Morgen her, mit vielem schonen Prangen: dann deine Kinder groß und klein, die von die weggeführet seyn, kommen mit

grosen Dauffen.

2. Von Morgen und von Abend her, wie dir dein GOtt versprochen, der dich wird lassen nimmermehr, weil deine Sund gerochen: der, dessen Mame heilig ist, und was er sagt, nicht mehr vergist, wird umsehe: und schaue deiner dich zu Ehren bringen.

3. Drum ziehe aus dein fen überall zu dir versammlet Trauer-Rleid, Jerufalem, du Liebe, vergesse der vergangnen trübe: zeuch an den Schmuck von deinem GOtt ( in Herr= lichkeit) der deine Noth hat

ewig abgewendet.

4. Zeuch die Gerechtigkeit nun an, die dir dem GOTT wird geben, und setzen auf die 8. Sie sind zu Fuse in viel Ehren-Kron, die dich kan hoch Noth von dir hinweggetrieben; erheben: dann der, def Name erhöhet bringet sie Dein GOtt ewig ist, nunmehr gant an= zu dir nach viel Betrüben: gangnen Zeiten.

5. Dann GOtt wird deine Herrlichkeitschnell lassen offen= baren, so weit der Dimel sich ausbreit, und wirst mit Freud erfahren: daß dich & Otr selbst in Emigfeit wird nenen Dre iff, Gottseligkeit, Gerechtigkeit und Friede.

6. Drum mache dich mit Freuden auf, und tritt auf dei= ne Höhe, Jerusalem, merck eben drauf, und dich sehr weit Kinder Zahl, wie sie mit Dau=

werden.

7. VonAbend und vonMor= Reit, und dich nicht mehr bes gen an sie kommen mit viel Freuden durch den, der alles schaffen kan, muß sich ihr Lob ausbreiten: weil ihrer wieder ist gedacht von Sott, der sie zusammen bracht, zu seinen hohen Ehren.

ders dir einmißt, als in ver= macht sie zu Ehren allzugleich, als Königs Kinder in dem Reich

Reich, sehr hoch in GOtt er= du unfruchtbar warst in den haben.

9. Dann GOtt wird aller Berge Soh niedrig machen u. deln kan, und preisen GOtt End und Orten. mit Namen.

ne Wald und Baume geben man die Kinder dein wird al= Schatten, wie es dem Soch= ler Orten sehen: und ihre Bahl ften selbst gefällt, zur Ruh der wird größer senn zunennen als Abgematten. Da wird dann derer, die sich thut zum Man stete Wohllust seyn, wann bekennen. Drum thue deinen Israel gegangen ein, wo es Raum in deiner hutt erwei=

wird sicher wohnen. den=voll, du bist ben GOtt in Gnaden, er wird dich selbst berathen wohl, und aller Sorg schencken ein Barmbertigkeit, dich umgeben.

13.

Jesaja Cap: 54. Rolocke, rubin und hupfe lohnen. auf vor grosen Freuden, die

vergangnen Zeiten: ruf laut und jauchze heil wie die Po= saunen, set Volcker, Sprach eben; die langen Ufer an der undleuthe in Erstaunen. Dan See, und Thaler gleich erhe= die sonst einsam war, und nie= ben: und machen eine ebne mal schwanger worden, breit Bahn, daß Ifrael frey man- ihren Saamen aus an allen

2. Solvricht der grose DErn: 10. Dann werden alle grus es soll und wird geschehen, daß ten, und deine Wohnungen 11. Drum Ifrael sen Freu- wie Teppich schon ausbreiten.

3. Dehn deine Seile lang, thu keinen Kleiß mehr spahren, steck deine Ragel fest, dann du entladen: er wird dir reichlich wirst balderfahren, daß du aus brechen wirst mit grosen Kreu= mit stetem Schein des Trostes den, zur linck und rechten Seit dich weit ausbreiten: und wirst dein Erbe sebn in wüsten Stad= ten wohnen die Heiden, wos mit GOtt dir wird zu Ebren

4. Drum

4. Drum förchte dich nur nicht, Erbarmen faffen. Du wirst nicht mehr zu Schan= 7. Ob ich mich schon zur Zeit den, werd ja nicht blod, du solt des Zorns vor dir verborgen, nicht mehr in deinen Landen den will ich um so viel mehr in Gna= Hohn deiner Verächter um dich de vor dich sorgen, spricht dein seben, noch deine Spotter seben Erbarmer, der dich nicht will bor dir stehen: die Schande deis lassen; sondern in Ewigkeit dich ner Jungfrauschafft wird senn, will umfassen. Und solches soll vergessen: die Schmach von mir seyn, wie ich mit Gid ver= Deiner Witwenschafft ist wie sprochen, daß nimmermehr die werwesen.

5. Dann der dich hat gemacht, chen. ift selbst dein Mann und Vater, 8. So habich auch geschworn, ein Mächtiger, dess Name beis dich nimmermehr zu schelten, fet: ein Berather; und ein Er= oder dich laffen was in meinem tofer, der sich heilig nennet: den Jorn entgelten. Und obschon alle Welt vor ihren GOtt be= Berg und Hügel sollen weichen kennet. Er hat dich im Geschrey von ihrm Ort, wirst du es doch Pennlassen lange Zeiten, alsein erreichen: was dir mein Friewerftosen Beib vom Mann und dens-Bund in Gnaden hat verallen Leuten.

6. Als wie ein junges Weib, noch werden je gebrochen.

Erd durche Wasser werd gero=

sprochen, soll fallen nimermebr,

Das sehr betrübt zu nennen, wan 9. Du Elende, über die alle es verlassen ift, und niemand sie Better geben, u. du Trostlose folt will kennen. Spricht nun dein nun bald mit Augen sehen, daß BOtt (der dich hat angesehen) deine Steine wie ein Schmuck du solt nicht mehr betrübt und bereitet; dein Grund von Sa= traurig geben: ich habe dich ein phiren schon ausgebreitet. Die tleinen Augenblick verlassen; Fenster von Ernstallen hell und sum aber will ich dich mit viel klar zu sehen; die Thore von

Rubis

10. Und alle deine Grente von nen Beift verdammen.

11. Es wird dich kein Gewalt nicht mehr gebrochen. noch Unrecht mehr umstellen; und ob sie sich schon alle rotten dich zu fällen, werden sie doch chen.

lingen: und alle Zungen, wel- sich bin zu kehren.

Rubinen schon da sollen stehen. wirst du im Gericht durch mei-

erwehlten Steinen, und dei= 13. Das ist das Erbe derer ner Kinder gange Zahl (ohn Knechte, die des DErren: die Schein und Meinen) follen ge= seine Machterhohn, und seinen lehret senn vom DEren, dane= Ruhm vermehren. Gerechtig= ben will Frieden ich in ihren keit und Schmuck ist ihre Kro-Grenten geben. Du folt nun ne, die er zur Lete gibt zum vol= durch Gerechtigkeit bereitet wer= len Lobne. Dif ift ein wahrer den, kein Schrecken soll dich Eid, den erhatselbst gesprochen, treffen mehrnach de Beschwerde drum wird er auch in Ewigkeit

> 14'. Jesaia Cap: 11.

an dich nicht können kommen, Gehauf, du edles Reiß, von weil es ohn meinen Rath ist Gfai entsprossen, und brinfürgenomen. Und blaft man gedeine Frucht aus deiner Wur= schon das Feuer auf, ein Zeug tel Safft, damit der Beist des zu machen; schaff ich es doch, Herrn auf dich werd ausge= wie es soll gehn in deiner Sa= goffen, und konne ruhn auf dir mit seiner vollen Krafft. Der 12. Siehe, ich schaffe es, daß Weisheit Rath, Starck und der Verderber tichte Verderben, Verstand wird ihm von GOtt damit ich sein Thun und Tand senn zugewandt, Erkanntnuß, zernichte. Dann aller Zeug Furcht des HErren: nach der foift, um dich zu drängen, dem wird riechen er allein, und wo solles nimmermebr an dir ge= die wird zu finden senn, wird er

de wider dich anflammen, die 2. Er wird nicht richten nur,

REE

wie

Breuel der Bottlosen. Erwird fren jum Basilisten naben.

liegen ben : daneben wird nach ihr umsehen. ber machen geben.

den sich zusammen fügen, auf erkriege, so überblieben ist von einer Weide gehn, daßihre jun- Völckern überall. Assier Pagen schon in Einigkeit und Fried tros und die Schaar in Moh-

wie seine Augen sehen, noch werden bensammen liegen! so ftrafen, wiees wird mit Ohren daß man noch daben wird mit augebort; sondern wird im Ge= viel Bunder sehn den Lower richt den Arme selbst benfteben, Jahm und gant gelind: daben und ftrafen die in But, fo elend Stroh effen, wie ein Rind. Gin mud beschwert. Er wird mit Säugling wird bejahe, daßihm feinem Stab die Erd schlagen, ein Lust ben'n Ottern sen, und damit ein Ende werd dem ein Entwehnter wird aants mit seinem Athem den Gottlo= 5 Danman wird nirgends mehr fen todten und verwehn, wie es verlehen noch verwunden: auf fein Rath beschlossen. meinem heil gen Berg ift Si= 3. Gerechtigkeit wird senn die cherheit umber: weil das Er= Burt an seinen Lenden: Wahr= kanntnuß sich hat aller Orten heit wird senn die Gurt in seis funden, und sich ausbreitet ner Nieren Seit. Die Wolfe weit, wie Wasser übere Meer. werden fich bin zu den Lam- Und wird geschehen zu der Zeit, mern wenden, und ihnen woh- daß man wird sehen weit und nen ben, obn allen Streit und breit Isai Wurhel stehen zum Neid. Die Pardel werden, ob= Panier aller Bolcker Beer, die ne Schen, den Bocken friedlich fich von allen Orten ber werden

man sehen, ein kleiner Knab 6. Und seine Rube wird senn wird Lowen mit Ralber und Herrlichkeit im Siege, und Mast-Dieh in viel Fried vor ihm wird zur selben Zeit der DErr jum andern mal ausstrecken 4. Auch Ruh und Baren wer- seine Hand, daß er sein Bolck

reuland

renland und Sinear, Egypten ten lohnen. und daneben Hamath und Ela= 9. Edom und Moab wird die

ergeben.

aufwerfen untern Deiden, daß ten in Juda wirder weiden: u. Juda mit den Geschlechten. Laste hinüber tragen.

mermehr, dagegen werden sie Raub ziehn aus Egypten Land hart auf dem Halse liegen der boss Philister Rott und ihrem Psalm. 68. ganten Heer, so gegen Abend & DET steheselber auf: laß ziehen auf, und sich so gleich zu Geine Wunder sehen : zer=

miter Heer, und von den In- Hande schmiegend falten, die suln in dem Meer, wo sie zuvor Kinder Ummon auch, werden gehorsam senn, Der HERR 7. Und wird ein bell Panier wird selbst den Strohm des Meere lassen veralten, der um Die verjagten allzusamen heim= Egypten her, und Ehre legen gebracht. Und die Zerstreue- ein. Und seine Sand wird sehr geschwind fahren mit seinem bringen all zu Sauffdurch seine starcken Wind, die sieben Munder-Macht. Bon Mor= Strome schlagen, daß man da= gen, Abend, Mitternacht und durch wird können gehn mit Mittag wird zu Dauffen bracht Schuhen und gant unversehn

Der Neid, so wider Ephraim 10. Diffist und heifit die Bahn ist aus, so daß die bende Stain dem Bolck, so überblichen (und nicht mehr ziehn aus zurechten. heißt des DErren Erb, das nach 8. So daß Ephraim wird Ju= Ihm ist genannt) von Assur, da nicht mehr bekriegen; und wie zur Zeit, da fie in Gil ver= Juda Ephraim anfeinden nim= trieben, und mit febr grofem

jenem Hauff, die gegen Morgen streue deine Feind, mach deine wohnen, und sie berauben, daß Saffer flieh'n. Bertreibe sie, ihr Deer sich wird erheben nim= das sie wie Rauch im Wind mermehr, noch fich mit Beu- vergehen: wie Bache im Feuer Rff2 schmelat

schmelbt ohn einiges Bemuh'n, ren den Sunger nagen, beiffen; So muffen kommen um die ihm abtrunnig sepnd wor= Die Gottlosen für GOtt, die dir den in seinem Bund. GOtt! zuwider sennd und treiben ihren da du zogst einher vor deinem

Spott.

Gerechten freuen, u. frolich senn der-Macht: für Gott, von Derten senn be= 5. Da bebete die Erd, und deis

thut fich Bater nennen der nen kan in Rub. BOtt der Einsamen: die von ihm so geliebt, daß er ihn auch aulett das Haus voll Kinder aibt.

doch die Seine heisen: die führt er selber aus zur rechten Zeit u.

: 1111

Bolck mit Pracht, liest in der 2. Dagegenmuffen fich all die Buften febn dein grofe Bun-

Lobsinget frolich Gott, ne Himmel troffen vor dir in lobsingetihr Getreuen: lobsin= Sinai; der du Ifraels Gott. get seinem Nam, der hoch zu Auch gabest du zur Zeit, in dem jeder Zeit. Macht Bahn dein, sie auf dich hoffen, ein sanfften der einher geht sanft, gelind u. Regenhin in ihrer großen Noth. mild, und freuet euch für ihm: Und dein verschmachtet Erb, weil er der Frommen Schild. das durr, erquieteft du: daß 3. Er heiset felbsten DErr: u. Deine gante Schaar drinn woh-

Mänsen und daben der Wit= 6. GOtt labet mildiglich die wen Unterricht. Er ift ein fol= Armen und Elenden, theilt feine cher Gott: wo man ihn thut Gute aus, sveist sie mit seinem befenen, hat er fein Beiligthum But. Der DErr wird nun fein u. Wohnung aufgericht. Ein Wort mit grofer Schaar aussenden; die gute Bottschafft wird den Bolckern machen Muth. Die Kon'ge muffen fliehn, und ziehn nicht wieder 4. Die so gefangen sennd, und aus: und die zu Sause blieb, den Raub wird theilen aus.

7. Wennihr zu Felde liegt, fo Stund. Und läßt die Andes glantt in euren Reihen der

Gold

Gold= und Silber = Schein wie 10. Damit du, D hErz Gott! Tauben-Flügel schon: und da auch kanst daselbsten wohnen; der Machtige that Könige zer- gelobet sen dein Nam, der uns streuen, da warest du Schnee- zu seder Zeit, wann du auflegst weiß auf Zalmon anzuschn. ein Last, une thust mit Gute Der Berg Gottes bleibet, ift lohnen: daß wir febn deine fruchtbar lieblich schon: was Hilf und grose Freundlichkeit. hupffen Sugel dann und Berg, Bir haben einen BOtt, der heldie nicht bestehn.

auf diesem Berg zu wohnen: vom Tod. der DErr, so ewig ist, hat ihn 11. GOtt aber wird den Kovff nai.

in die Soh gefahren: und das Meer, Befängnußselbst gefangenein= 12. Drum wird dein Ruf im I THE

fen kan aus Noth: und einen 8. Dann GOtt hat Luft allein DErrn, der und erretten fan

darzu erwehlt. Der Wagen der Zeinde gar zerschmeissen, u. Gottes, wo Gott selbst thut Haarscheidel, der fort in seinen innen thronen, ist tausend tau= Sunden fahrt. Doch wricht send mal mit Thronen her um= der HErr: ich will aus Basan stellt. Daselbsten ift der DErr kommen heisen etliche, die sehr auch mitten unter fie, baer fein fett gur Schlachtung fich ge= Wohnung hat im heil'gen Si= nahrt: auch will ich etliche noch zu mir hohlen her vom Ende al= 9. Da bist du, ale ein Seld hoch ler Welt, und aus dem tiefen

geführt. Da wurden hoch er= Blut der Feind gefärbet wers freut, die sonst gefangen waren, den ; und deine hunde sind vom weil sie zu seiner Zeit durch dich Blut derselben satt. Da sah sind ausgeführt. Auch die Ab- man deine Gang, O GOTT! trunnigen, und daben noch ver- vor deinen Seerden, wie du da boft, hat deiner Gaben Jull gehft einher ins Beiligthumes dennoch daraus erlößt. Stadt. Da zeuchst du schön

Rtf3 einher einher in deinem Pracht und füllen; treib sie mit Stangen

vorherin grosen Ehren, darnach weg, laß kommen ihren Fall. die Spielleuth, die unter der 16. Den, der sich niederwirfft viel Freud des Dochsten Ruhm und batet selbe an, als seiner vermehren, jene mit Lobgesang, Finger Werck. Die Volcker, und die mit Paucken-Schall, die da Luft zum Krieg, wirst Lobt alle unsern Gott in du wegrücken, und sie verstören den Bersammlungen, die aus gar durch deine Macht und erichn.

da mit Pracht erscheinen, und die bende hand zu GOtt. der=Macht.

deines Tempels willen von al= Volcker überall.

Ruhm, daß deiner Ehre voll weg, verstore ihre Ruh. Der dein gantes Beiligthum. Ochsen mit Kalbern, der Bol-13. Da gehn die Sanger mit cker allzumal; treib alle von dir

Jungfraun-Bahl, die alle mit ben Gold und Gilber-Stucken, Israels Baum entsprossen und Stärck. Egypten kommt zu dir, die Fürsten sind in Roth; 14. Der kleine Benjamin wird auch Mohren-Land freckt aus

seine Herrschafft ist die bochst 17. Kommt aller Orten ber. im Konigreich. Der Fürsten ihr Konigreich auf Erden : lob= Juda Schmuck wird in Pur- singet diesem Gott, lobsinget pur erscheinen; die Kursten Se= ihm mit Macht. Der auf den bulon und Naphthaln zugleich. Dimmeln fährt, läßt hell und Duhaft gerichtet auf, D Gott! lichte werden, und ist von Un= Dein Reich mit Pracht; dassel= begin in seinem schonen Pracht. be frarcke une durch deine 2Bun- Sein Donner wird gehört mit starcker Stimm und Schall, 15. Die Ronge werden dir um daß in viel Furchten stehn die

len Orten ber Geschencke führen 18. Gebt unserm Gott die Schilt eins das Thier im Macht und Herrlichkeit danes Rohr, die Rott, die nicht zu ben, die er in Israel zur Woh=

nung

man seine Macht mit auf den trocknet, wie ein durres Land. Wein Streeben, da jede in 3. Mein Bertist in mir gant GOtt du bist wunderbar in dei= nem Deiligthum, weildaerba= ben ist dein Nam und groser Rubin.

wirst daben noch geben, daß fie allzumal mit Sieges=Rraft aller Noth) gelobet sen der mir gehet ein. DErr, der grose Wunder-BOtt.

> 16. Dsalm. 102.

Herr hore mich, dann ich ihn will kennen mehr. will baten, hor mein Ge= 7. Dann meine Feinde, die minnin.

2. Dan meine Tag find schnell 8. Mein Brod, das man mir vergangen,gleich wie ein Rauch gibt zu essen, wird mir mit 21= ben so viel Drangen, und mein schen eingemeffen: mein Tranck

nung aufgericht. Auch sieht Gebeine find verbrandt, vers

der Gil seinen Befehl ausricht. zerschlagen, wie Graß verdorzt in beissen Tagen: daß ich ver= geffe auch mein Brod zu effen in so vieler Noth.

4. Mein Fleisch klebet an den 19. Dubist GOtt Ifrael, und Gebeinen für Geufzen und tläglichem Weinen: ich bin ei= man dein grose Macht wird an nem Rohr-Dommel gleich, in den Bolckern sehn: und wirst Busten hin und ber verscheucht

5. Gleichwie ein Käutlein in erheben, daß sie mit Berrlichkeit den Städten, so sind verstöret, und grosen Freuden stehn. Und sich must retten: so mustich auch ruffen aus (weil sie befrent von geachtet senn von dem, der zu

> 6. Zu Macht und Tag ich im= mer wache, gleichwie ein 20= gelaufdem Dache: der einsam und verlassen sehr, und niemand

schren in meinen Nothen: merck mich schmähen in meinem Leid doch auf meines Flehens Stin, und vielen Weben: die schwe= und mein Gebat zu Ohren ren wider mich jur Zeit, mir anzuthun viel Dertenleid.

mir wird täglich eingeschenett, bober Pracht boch ehre deine:

9. Wenn mich solt deine Bulfe Wunder-Macht. decken, muß ich vor deinem 15. Die Hulffloß und verz Born erschrecken: du hebse mich lassen stehen, die laßt er seine auf, und wirffft mich hin, Wunder seben: verschmähet das schmerket den betrübten nicht des Armen Rath, der kei= Sinn.

10. Dann meine Tag sind wie ein Schatten verschwunden leschreiben, damit ce für u. für und all meine Thaten: mein mog bleiben zum Wunder den Leben ist verdorret gar wie Nachkommen stehn, und also Grafi, das abgemähet war. Gottes Macht erhöhn.

ewig walten, und deine Jahr gen Sohe, vom Simmet her, find ohn Beralten : dein Bute daß er ansehe den Elenden, der wahret stets ben dir, und ohne Rath, und nirgends feis dein Gedächtnufi für und für. nen Selffer hat.

deinen Armen, thu deines Zi= gefangen, und zu ihm schrenn one dich erbarmen: dann esist in ihren Drangen: und ma= Beit, dafidu siebst drein, damit: de loft schnell und bebend die. bald deine Hulff erschein. fo Rinder des Todes sind.

in Drangen, und sehnen sich Freuden den Bolckern deinen in viel Berlangen: daß man sie Rubin ausbreiten: und in Jes mocht erbauet sehn, und ihre rusalem mit Schall dein Lob Mauren fertig stehn:

Mamen fürchten und rühmen der Erden daselbit zusammen

mit Weinen ist vermengt, der allzusamen: und aller Kon'ae

nen Trost noch Helffer hat:

16. Diff wird man in die Rol=

11. Du aber, DErr, thust 17. Er schaut von seiner beile

12. DErr schaffe Dulff mit: 18. Daß er errett, die bart

13. Dann deine Rnechte ftehn 19. Daß sie zu Zion mit viel ausbreiten all zumal.

14 Damit die Heiden deinen 20. Wann alle Volcker auf

Commen

kommen werden: und alle Ko-nigreich darzu dienen dem Heret mir zu, ihr Insulen! Heren in stolker Ruh. Pericht der Here von Kraft

gen deiner Krafft und Starck Hand.

25. Die Rinder deiner Ruech: schon auf sein Beheiß. te eben, die werden in die Lan= 3. Und meine Sache war des ge leben: ihr Same und Be- HErm, weiler michihm selbst

ben für und für.

21. Er thut verkurten mei= und Starcke: ihr Bolcker in ne Tage, drum ich in viel Be= der Ferne sehet und merckt auf trubnuß sage: mein GOtt! seine Wercke. Der HErzhat ninun mich nicht vor der Zeit meiner schon gedacht, eh ich in hinweg in meiner Nichtigkeit. Mutter-Leib erwacht, u. noch 22. Dann deiner Jahre ist war unbekannt: er hat mir fein Ende, du haft gesett der meinen Mund bewährt, ge= Erde Grunde: die Himmel, schärfft wie ein zwenschneidig deiner Finger Werck, sind Zeu- Schwerdt durch seine starcke

23. Dennoch werden sie 2. Mit seinem Schatten hat schnell vergehen; du aber bleis er mich wie mit einem Schild best ewig stehen: sie werden, bedecket; er hat mich, als ein'n wie ein alt Gewand, verwan- scharfen Pfeil in seinen deln sich durch deine Hand. Köcher gestecket, und spricht zu 24. Du wirst sie wie ein mir: du bist mein Knecht Is-Kleid umwenden, wann ihre rael, der mir schaffet recht, und Tag und Jahr sich enden: du giebet sieten Preiss doch dach= aber bleibest, wie du bist, und teich: es sen umsonst, mein2lr= deine Jahr zu jeder Frist. beit war ein leerer Dunst; obs

schlecht ben dir wird stehen blei= erkoren, und daß mein Lohn ben ihm wird senn, und nimer gehen verloren. Und nunmehr spricht der HErz, der mich von Mutter-Leib bereit, daß ich des HErren Leb zu vermehren. Jacob bekehren soll zu ihm, Diff ist dein Ruhm, so dir ver= als eine Schaafe-Beerd, daß heißt, der in Jirael heilig heißt, er nicht weggeraffet werd; son= und dich erwehlet hat. So dern des Guten voll.

erhaben, weil er mit bober Rath. Wunder=Krafft mich daben 7. Und habe dir am Tag des thut stetig laben, und spricht: Deils geholssen, und behütet es ist gering und schlecht, daß dich, und dich zum Bund du erwehlet als mein Knecht, des Volcks gestellt, daß durch die Stämm zu richten auf Ja- dich werde aufgericht das Land, cobs, der vor zerstreuet war, und nehmst die Erbe ein, die und die verschlossen in Verwahr vor so lang verstöret senn, zu

macht, daß du seust das Licht sternuß verschlossen gar: die der Heiden, damit durch dich harte Zeit ist aus. nicht belffen kan.

und Fürsten werden baten an, erquicken sich.

spricht der HErr: ich hab 4. Drum bin ich herelich vor bereit gehört dich zur gnadis dem DErm geachtet und hoch gen Zeit, nach meinem weisen

werden gebracht zu Hauf. sagen: kommt heraus, was vor 5. Sch habe dich auch noch ge= fo lang gefangen war, im Kin=

in aller Welt mein Heil sich 8. Daß sie am Wege sich könne ausbreiten. So spricht weiden, und in aller Full sich der DErr, der dich erlößt, und laben; auf allen Sügeln bin Ifrael soreich getroft, zu dem und her füß und gute Weide verachten Mann, zu dem, der haben. Weder des Durfts aller Greuel ist, und jederman noch Hungers Pein ben ihnen ibm Leid einmist, weil ere wird zu seben senn, noch beisser Sonnen=Stich: dann ihr Er= 6. Auch Könige die sollen barmer führet die gum Lebens= sehn, daben stehen dich zu ehren, Wasser, damit sie daselbst er=

9.30

9. Ich will (pricht er) all mal verschwinden. meine Berg zu ebenen Wegen bahnen, und meine Pfade jol= Ien auch erhaben senn allen de= nen, die da kommen von Ker= ne ber, von Mitternacht und von dem Meer zu meiner Herr= lichkeit. Auch dort vom Lan= de Sinim ber wird sammlen sich ein großes Deer in der Er=

auickunge=Beit.

über dem, das ich alsdann schaffen werde: lobet, ihr Ber= ge, frolocket mit Jauchzen, freue dich, Erde, dann selbst der Herr sein Wolck erlößt, u. sie so reichlich hat getröst, daß sie sehr hoch erfreut. Die lang im Elend mußte gehn, thut Gott in Gnaden nun auschn: O lang erwünschte Zeit.

18.

Ch bin ein Wander=Gaft, hab wenig Freud auf Er= den, mein Zielist abgefaßt, was mir aldort wird werden. Der mude Lebens-Lauf wird seine Zeit schon finden, wo mein so langer Schmert wird auf ein

2. Mein Laufen ist gethan, ich geh in saufften Schritten, so bleibt mein Solfere-Mann mir stets in meiner Mitten. hober Muth schon hin, Junglings-Arafft verschwun= den, so ist ein besser Gut doch nun in GOtt gefunden.

3. Die Hoffnung ist mein Stab, woraufich mich thuleh= 10. Jauchzet, ihr himmel, nen; des Beistes reiche haab find oft viel bittre Thranen. So wird der mide Gang mit Gottes Trost erfüllet, wann sei= ne treue Gunst mir aus dem

Herten quillet.

4. Was weiters mir zu thun, so will von groser Mude gants stille senn und ruhn in Gottes Gnad und Gute: die wird den bloden Sinn mit hoher Krafft bereichen, dass ich in Ewiakeit werd nimmer von ihm weichen.

5. Sonst gehete sachte bin, ben den betrübten Zeiten zur ftillen Ewigkeit, die wird die Enger= weite: da ist der lange Echmerts zu einem mal verschwunden. das ewig bleibend But in stifs

PIL2

163

werd in Ewigkeit nicht boren auf meinen Wegen. aufzulieben. Otheure Gottes= 3. Schau ich zur Rechten Lieb! thu mich doch selbst be= her, die fromm zu nennen, da kleiden, und bring mich an den thut mich weder Freund noch Ort der lang erwünschten Bruder kennen: dann wo ich Freuden.

lang und rauben Wege: Ach! Det zu fällen. wann wird GOtt mein selbst 4. DErz, zu dir schrene ich, war ich selig dann, nach so viel Zuversicht in meinem Zagen: langem Hoffen, und hatt auf mein Theil im Lande derer, dieser Bahn, meinrechtes Ziel

getroffen.

## 19. Dsalm 142.

Ch schrene, HErr, zu dir mit meiner Stimme, ich flehe, HErr, zu dir, O HErr! vernimme: ich schütte aus Be= kummernüß der Seclen, und thu ihm alle meine Noth er= zehlen.

2. Dann wann mein Geist in Aengsten und in Gramen, nimmt er siche an, und thut

ler Ruh gefunden. mire hinweg nehmen: dann 6. Diff ift der fuffe Troft, der viele Stricke fie mir umber mir ins Dert geschrieben, drum legen, wo ich hingehen muß

meine Zuflucht auf that stellen, 7. Ach! wie bin ich so mud der die suchten meine Seel ins

einmal im Schoose vflegen: so und thue sagen: du bist mein die dir leben, merck auf zu meiner Rlag u. Dertens-Bebe. 5. Dan ich bin sehr gering u.

dine worden, Verfolger mich umgeben aller Orten: die mir zu måchtig sind auf allen Set= ten, drum hilff, O DErz! in den betrübten Zeiten.

6. Kubr meine Seele aus des Kerckers Proben, damit ich deinen Mamen könne loben: so werden sammlen sich zu mir die Frommen, weil du mir thust so wohl, daß es gelungen.

Dialm

20.

## Dialm 122.

M Ein Beist ift Hoffnungs= erwünschte Zeit, die mir von BOtt geredet worden: daß wir bald werden allzumal mit gro= ser Freud und Jubel = Schall eingehen zu des neuen Tempels Prorten.

2.Dan wird man grofe 2Bun= der sehn, wann unfre Zusewer= den stehn in Jerusalems guld= nen Thoren: die Tagu. Nacht stete offen senn, und kein Unreis nes gehet ein, sondern nur was fich Gott selbst hat erkoren.

3. Jezusalein, du guldne Stadt! die GOtt so schon erbauet hat, daß sie wird bleiben ewig ste= ben: die Bolcker werden allzu= mal durch deiner zwölfen Tho= re Zahl mit Wonn und Jubel= auch zu ihrem Preiß, wo man Freud zu dir eingehen.

4. Dann wird man in Erstau= mehren. nen stehn, wann man die 2Bun= der an wird sehn, da die zwölff dir in deinen Mauren für und Stamme alzusammen hoch für, und heil in deiner Stadt preisen dessen Herrlichkeit, die Pallasten. Die dir zuvor ge= £113

sich läst sehen weit und breit, und pred'gen von des DErren

grosen Mamen.

5. Da wird man noch dancben schn zwolf Stuhle schon berei= tet stehn, die zum Gericht der zwolff Geschlechte: draufwer= den sitzen allzusamm die zwölff Apostel, die dem Lamm gefols get u. nun sind zu seiner Rechten

6. Als Kürsten und als Köni= ge (nebst dem, so wohnet in der Hoh) die Stämm und Erden= Kranfizu richten. Dann wird die alte Welt vergehn, der Wol= cker Rath wird nicht bestehn, weil ihr Gericht wird all ihr Thun zernichten.

7. Wohl dem, der hat Jerusa= lem gewünschet Blück, daßibre Stämm gebracht hinauf zu diesen Ehren: und die dich lie= ben gleicher Weiß, die kommen thut stets des DErren Lob ver=

8. Es musse Friede senn ben wesen nen Fittigen sanfft raften.

9. Die Volcker alle stehn be= reit, daß sie an deiner Berrlich= keit und Schöne sich ohn End erfreuen. Dann GOtt ift felbst in deiner Mitt, und ichaffet dei= nen Granken Fried, weil er thut alles gant in dir verneuen.

10.Um meiner Brüder allau= mal, Apostel und Propheten Babl, und aller treuen Freunde willen wünsch ich dir Segen, Fried und Deil, so komm ich and au meinem Theil, und hel= fe mit dein Lob ohn End er= füllen.

11. Dann um des DErren Haus und Stadt, die er so schon erbauet hat, will ich dir stetig Deil zulege:u.meine treue Dienste thun, dass ich auch könne in dir ruhn, im Ftieden, den du wirst daselbst zulegen.

Hus Offenb: 19 und 20. Mun freue sich das gante Deer, Die dort auf meissen Pferdten herzur Zeit des grosen Streits

wesen gram, die werden nun= Lammes Ritterschafft, so hat mehr allzusam unter der Deis gestieget in der Krafft, daß seine Zeinde sind vor ihm umtonien.

13. Mun wird der Drach die alte Schlang (das uns so oft gemachet bang) gefangen und schrhart gebunden in Abgrund, woviel schwere Pein ihm wird ohn Maaß bereitet senn, weil ACfus und sein Deer hat über= wunden.

14. Dis wird dann währen tausend Jahr, daß er, und sei= ne gante Schaar, sehr hart ge= fangen werden liegen. Mach= dem wird er zum letzten mal einholen sein Gericht und Fall, wann ihn GOTT selbst vom Himmel wird besiegen.

15. Damusier in dem Schwe= fel-Pful, samt seiner falschen Laster=Schul, viel lange Ewig= keiten baden: da dann ein jeder seinen Lobn empfangen wird, wie er gethan allhier, und sich nicht wollen lassen rathen.

16. Dun siehet man im Geiste schon Himmel und Erd erneu= et stehn, weil nunmehr ist vor= mit kommen. Ihr send des ben gegangen die alte Welt mit ibrem

17. Mun siehet man dieschone Lebens. werden.

geschaut an der vermählten Pammes-Braut, nimm uns auf alle zu den Deinen: wir schrenen dich inståndig an, loß Mein Hert bringt für sehr doch bald aufden harten Ban, Mangenehme Dinge, von und mache bald ein End dem einem Könige ich lieblich finge: langen Weinen.

hohl uns ein, wo wir mit dir schone Ding will ich fürschreibe vermählet senn: lag bald das 2. Wie schon bist du, weil du Alte gant vergeben, damit zu der Schönst zu nennen von End der schwere Drang, da of= Menschen-Rindern, die man ters Trauren für Gesang ben unr thut kennen? auch deine dem so langen Schmert und Lippen sind Holdseligkeiten; vielen Weben.

20. Wirst schencken du, was deine Gunst verheissen uns hat gant umsonst, so iste in allem nicht vergebens: weil wir sind

ihrem Schein, die nun wird deine Dürstige, und deinem gant vergeffen seyn, dieweil ein Dienst Ergebene; tranct und andie nun bervor thut prangen in unfrer Bitt am Brunn des

Stadt, die GOtt sich selbster= 21. So wird uns noch in bauet bat, in kummerlicher unserm Band dein treue Suld Ret auf Erden: da oft die und Gunst bekannt, weil wir SteineBlutgeschwitt zurZeit, noch leben hier auf Erden: und wann ihre Zeind erhitt, drum gehet une der Troft mit fort, wird nun alles so viel besser bis wir, nach dem Berheis sunge-Wort, alldorten gants 18. O Herslichkeit! die wird durch dich verneuet werden.

21.

## Dialm 45.

auch meine Zung soll nicht in 19. Ja komm, Herz JEsu, mir bekleiben, viel QBunder= drum GOtt gesegnet dich zu allen Zeiten.

3. Gurte dein Schwerdt um dich, Oheld! laß sehen, wie du

in deinem Pracht einher thust geben: zeuch prächtig aus in Majestät und Ehren, zu gut der Wahrheit hohen Wunders Pehren.

4. Lehr die Gerechtigkeit ohn Stille=schweigen, so wird dein rechte Hand die Wunder zei= gen: scharff deine Pfeile sind vor andern allen, daß Bolcker um und um dafür hinfallen.

5. Sie geben tief ins Hert des Königs Feinde, so können Wunder sehn, die seine Freun= de. O Gott! dein Stul in Ewigkeit wird stehen; das Scepter deines Reichs wird nicht vergehen.

liebt, daneben gehaßt, was II. Des Königs Tochter ist Bottloff ift in feinem Leben: inwendig holde; von aufen drum hat dich, GOtt, dein geht fie in gesticktem Golde: BOtt mit Freuden-Dele gefal- in foldem Rleider-Pracht ficht

7. Auch ist dein Kleider= den Saal mit Jubiliren. Schmuck von eitel Myrrhen, 12. Die Jungfraun folgen Alloce, Rezia muß selben zich= ihr mit den Gespielen, die dar= ren: wann du einher trittst in zu auserwehlt unter sehr vies deinen Pallasten von Selffen= len: die führet man zu dir mit

8. In deinem schönen Schmuck geben die Tochter der Könige einher, als die Ges schlechter: in groser Würdig= keit und hohen Ehren, die mit des Königs Lob und Rubin vermehren.

9. Die Braut steht da in Gold= gestickten Rleidern, in großem Pracht, dem Königezur Seis ten. Hör Tochter, schaue drauf neig deine Obren: veraif deins Baters Haus, da du geboren.

10. Sowird der König Luft au dir dann haben, daneben sich an deiner Schöne laben. DieTochter Zor wird mit Ge= schenck da stehen: die Reichen 6. Du hast Gerechtigkeit ge= in dem Volck werden dir flehe.

bet mehr als deine Mitgeselle. man sie führen zum Konig in

bein, zur Freud in deinen Jesten. Freud und 2Bonne, da du bist felbft

felbst ihr Schmuck und Ehren- ten Ziel gebracht, kan sanfft und Rrone.

Munder-icone Stimmen bo= Gott gegangen ein.

Haufen kommen: das grose zu lauter Freuden-Wein.

22.

wohl bedacht, daß ich zum rech= fein Licht verklart.

trone. ftille senn, kein Zweisffel halt 13. Sie gehen im Pallast mich weiter auf, weil ich mit in hoben Ehren, und lassen meinem Glaubens : Lauf in

ren. An statt der Bater triegst 2. Ist dann auch wohl was du im Bermablen ein grofe bessere auf der Erden, als wo Rinder-Babl, die nicht zu zehle. man ftete mit Gottes Suld ver= 14. Die wirst du seinen auf sehn: trägt man daben schon dein hoch Geheisse zu Fürsten mancherlen Beschwerden; so auf dem ganten Erden-Rrap- kan sie doch ein leichter Wind se: drum will, zu deines hohen verwehn. Wann mich derzeit= Namens Chren, von Kind zu lich Kummer franckt, werd ich Rindes Rind es laffen horen. mit Gottes Duld beschenctt, die 15. Drum werden vreisen mir mist anders ein, des Beis dich der Bolcker Summen, stes Frucht und Lieblich keit wann sie von aller Welt zu macht mir des Leibes Bitterkeit

Freuden=Fest wird ewig mah= 3. Wie ist dem Herhen doch so rer, und wird ce weder Zeit wohlgerathen, das leben kan in noch Krafft verzehren. fanft-und füser Still, des viefen Drangs und aller Gorg M Ein Herhist froh, weilich entladen, u. liebet ohne Maaße in Gott genesen, und Endund Ziel: wird ihm schon kan sehr sanfft in seiner Liebe oft sein Kleid befleckt, sein Licht ruhn, und weil das hochfte Gut mit Funfternuß bedeckt, es bleis mir hab erlesen, wird sonsten bet ungestört. Die edle Frucht nichts mir können Schaden des Leidens schafft dem Herten thun: der Schluß hat mich so immer neue Krafft, so bleibt

Helden-Thaten, wo man in allem Gort zu Ehren lebt. Des Leidens suse Bitterkeit macht weiß und hell das Hoffnungs= Rleid, wie schon wirds dorten stehn, wann mich des treuen Gottes Huld durch seine Gute and Gedult macht in sein Reich eingehn.

23. Mein Hertz ist in GOtt verliebt, weiler mich ohn Ende übt: sein zu senn ohn Riel und Zeit, unverrückt in Ewigkeit.

2. Alle Susigkeit der Welt endlich mit der Zeit hinfällt: aber GOttes Freundlichkeit

bleibet ohne End und Zeit. 3. D wiemanchen Liebes-Blick wann sie einfam u. allein, schei= net gant verlaffen fevn.

als in Liebe Gott nachgehn: weint, wird zuletzein Gottes= nichts bringt reichern Sege ein, Breund. als mit GOtt vereinigt seyn.

4. Somufidie Hoffnung felbst 5. D was angenehme Lufft! dem Derhen rathen, das unver- wann fo eins zum andern rufft: ructt in Gottes Liebe schwebt: sufe Lieberfüllt mein Dert, weiß Gedult und Langmuth find die von keinem Sunden-Schmerk

6. Das ist Freud, die hoher steht, als wo man der West nachgeht: was empfunden und verspührt, hat kein fleischlich

Dert berührt.

7. Diff hab ich mir zugedacht, mich gesehnet Tag und Nacht: bis mein Bert in GOtt erfreut. D der lang=erwünschten Zeit.

8. Alles andre ist dahin, weil mein ausgeleerter Sinn ist er= füllet nun mit Krafft, die ein wahres Wesen schafft.

9. Hatte mein verliebter Sin nicht erst alles geben hin: nim= mer war mir kommen ein, daß

ich kan so selig senn.

10. Ach wie ist mir nun so wohl! weil ich alles Guten voll: kan vergessen Welt und Zeit, schieft er meiner Seel zurück! weil wein Bert in Botterfreut 11. Recht vergnügt beißt bim= lisch seyn; weg mit allem seeren 4. Dichte ift lieblicher zu fehn, Schein: wer in Liebe lang ge=

Mein

M Sin Leben ist versuncken le lang. Dein.

2. Wie mancher Schmert u.

3. Wann ich nur thu geden= und Gnad. endlich angesehn.

Schmerken oft Zeit und Wei=

im stillen Friedens-Meer, 5. Doch kan man schwer ver= wer darin gant ertruncken, kan geffen in dieser Sterblichkeit, rubmen Gottes Ehr: wie sanf= wo man betrübt gesessen in so te lafte fiche raften, werda ge- viel bitterm Leid: da oft in Lo= schiffet ein, ist frey von allen La- des-Zügen der arme Geist ver= sten, wars auch die schwerste senett, verlassen mußte liegen, gleich wie im Meer ertränckt.

6. Sättich in denen Tagen der Weben, wie viel betrübte Zeit, kunierlichen Zeit mein Creut= muß über und ergeben, eh wir lein nicht getragen in Dennte= in Bott erfreut : das Beste, wo Niedrigkeit : gewißich war ent= wir meinen an GOtt getreu zu kommen des treuen Schopffers senn, muß erst, ben langem Rath, beraubt der mahren Weinen, als wie verloren seyn. Frommen, und Gottes Gut

cken, wie manchen Tag und 7. Wie wohl ist dem geschehen. Sabr ich ben so vielem Kran- der in dem Leiden treu, solt er cfen, in mancherlen Gefahr, auch drin vergeben, Gott fte= betrübt einher gegangen: so bet treulich ben den lieb-verlieb= kont vor Leid vergehn; doch ten Hertzen, die um das wahre hatte mein Verlangen GDIT Gut erdulten alle Schmerten, ginge auch bie an das Blut.

4. Man kan es niemand sagen, 8. So hab ich durchgedrun= mas heißt: Benefen senn, und gen in vielerlen Befahr, bis end= wie nach so viel Zagen GOtt lich es gelungen, da ich genesen andere schencket ein. Der suse war: mußte der Schmerken Troft im Berben ersett den lan: weichen, der Rummer fiele bin, gen Drang, wo sonst in tausend mußt, wie im Tod, erbleichen

M m m 2

33112

wir in steter Eng) muß endlich boch preise hier auf Erden. mit vergehen; der Frieden brin= 3. Es kommt mir dann zu get ein viel Segen, nach den meiner Freud das Beste ein= Wehen kommt sufer Freuden= geloffen, weil nach so viel und Mein.

die gante fromme Schaar ent= zu der Tracht in dem verlob= nommen ihren Weben u. man= ten Orden, wo man Gott die= cherlen Gefahr: so würde Zion net Tagund Nacht ins innern singen (mit vieler Sieges= Tempels Pforten. Freud) von grosen Wunder= 4. Mun ist zu einem mal er=

bittrer Liebes-Pein gesucht eine mich aufewighin, die sich mit vielen Thranen. Der dem Lamm vermählen. Schmerken, der mich über= 5. O lang-verlangter Dochs haufft in so viel Tag und Jah= zeit=Tag! O lang-verlangte ren, ist nun als wie im Meer Stunden! weil nach so lang=

das besteloofinach denen Trub= Eitelkeit, ist mir als wie ver= sale-Tagen mir legen ben in wesen, des Todes Krafft und meinen Schooff, daß ich kan Bitterkeit auch gant und gar

mit doppeltem Gewinn. freudig sagen: nun heiß ich 9. So wird das Ziel erjaget Gottes Eigenthum, nichts ben mancherlen Gedräng, der bessers kan mir werden, als Rummer, der une naget (daß daß ich seinen großen Ruhm

bittrem Leid mein rechtes Riel 10. D! mochte man bald sehen getroffen: so daß ich kommen

Dingen in alle Ewigkeit. jagt, was in so langen Zeiten in vielen Worten nicht gesagt Mun bringet mir die Hoff= ben so viel Niedrigkeiten: diß nung ein mein lang-ver= ist nun mein verliebter Sinn, langtes Sehnen: was in so daß ich mit allen Scelen ver=

erfauft, samt vielerlen Gefahre und vielem Ach das beste Theil 2. Mun wird mein Bluck gefunden: die Belt, mit ihrer vergef= vergeffen.

Zeit und Ende preisen.

hält uns zusammen. 8. Sie schmücket unfre Sin- betrübter Wander-Baften. ibn wohl umstosen.

26.

Mun sieht der Beist sich eins der mubsamen Erden.

und schweren Pilger = Reise: 6. O reiner Beist von oben weil ihm der Weg fällt lang ber! vereine und im Wesen und krumm, viel Tages = Last mit jenem Jungfräulichen ihm oft gemachet heise. Was Deer, die du dir auserlesen: daß ihm aufe Sohesten Beheiß ver= sie alldort in groser Freud, mit sprochen, wird wohl dorten vielen schönen Weisien, GOtt werden, drum er so ein mubsa= in die Lang der Ewigkeit ohn me Rrifigetreten an allbier auf Grden.

7. Was soll und wohl in un= 2. Das Aug nach jener Ewige ferm Loof mehr scheiden bier keit läft bier benm stille stehn auf Erden? wer einmal ruht nicht lang verweilen: weil gant der Lieb im Schooff, kan nicht vergessen Welt und Zeit, so ist beweget werden: Die Liebste, das Best von da hinmeg zu ei= die wir uns erwehlt, heisit So= len. Obschon die Kleider alt phia mit Namen, und ob der und ab, an Brod und Wasser Dimmel schon einfällt, ihr Eid oft Gebresten; die Ewigkeit bringt in das Grab die Noth

nen aus mit Weisheit, Bucht 3. Die lange Zeit und viele und Ehre, daß wir ein reines Jahr, so diese Reife schon all= Bottes-Daus: durch ihre hol- hier gewähret, sanu Schmert de Lehre wird uns ertheilet, und vieler-Tods-Gefahr, da was gebricht, wir sind durch man von großem Leid oft fast sie umschlossen: ihr Rath gibt verzehret: wird schon zulett feten Unterricht, wer wird sichlegen ben, samt allem, was genannt mag werden in dieses Lebens = Wistenen, alhier auf

I mal um auf seiner lange 4. Drum will aufs neue setzen Mmm3 an, an, obschon mit stetem Schmer= 7. Der Bang geht wiederrich= pen bin umgeben: man muß tig fort, der Beist halt seine fortgeben diese Bahn, ob man 2Bag, in Lieb und Leiden ; sein schonoft auch mude wird zu le= Unterricht heißt Gottes Wort: wie ein Meer über dem Haupt ben Zeiten. Sogeht man end= zusammen schlagen, daß auch lichtachte ein insein Bezelt und das Reißen wird so schwer, daß Rube-Rammer, da dann wird kaum mit Worten auszu sage, gant vergessen senn die lange 5. Doch kan kein Zweifel tom= Reiß und vieler Janumer. men ein, ob wohl von in-und ausen nichts als Wehen; und DhErz der Kräfften! theis wenn der Himmel fiele ein, so Die aus dein Wort in reiner läßt siche doch nun nicht mehr Klarheit, daß wir ein reines stille stehen. Die Welt geht GOttes-Haus in unverfälsch= selbst mit Tode ab, wan tref- ter Wahrheit: schaff selbst die fen sie die viele Weben, die volle Richtigkeit durch deines Berrlichkeit fällt mit ins Grab, Geiftes Lauterkeit in Wort wird gant und gar zu Brunde und Wercf und Lehre: dafi tei= gehen.

nicht der Welt mich anvertraut Seuch den lautern Sin bethöre in meinem Leben; weil alles doch zuletzt zerbricht, hab ich mich auf die muhsam Reifi begeben. Wie selig ist demnach der Sinn, der sich also der Welt entnomen, weil ihm sein Bluck woll selbsten legen ben, was mit viel Gewinn dafür wird Lauterkeit und Wahrheit sen. häuffig dort einkommen.

O Schmerken! die oft diff ift fein Lebens-Brod in tru-

ne Pest im Kinstern schleich, 6. Dis ist die Ursach, das ich noch auch die helle Mittage= 2. Wir sind ja nichts ohn deine Gnad, dein Wort mute selbst und sehren; sonst kan der bosen Wercken That den Sin von dir abkehren: dein Beift die une kan wohl berathen: da= F 111 111 1.15 mit

mit das reine Glaubens-Licht, konnen sagen: ich dancke dir so allerFalschheit Krafft durch= bricht, selbst zeug von unsern Thaten.

BOtt, wird weder mud noch mit Troft umgeben. trage: wer die besitzt, wird 2. GOtt ist mein Beil, ich

Troff in unfer Bert gesprochen, Beil-bronnen; es hat die lana dieser Erden: die Hoffnung 4. Sein Thun werd aller

Jesaja 12.

in Ewigkeit, weil du mich haft geschlagen mit deinem Zorn und starcken Hand, und sich 3. Die Lauterkeit erwirbet derselbeumgewandt, und mich

nicht zu Spott auf seinem bin erfreut, frag nichts nach Glaubene-Wege: drum hal= jener Wercke, weil er mich sel= ten wir inståndig an: sey selbst ber angekleidt mit Sicherheit das Licht aufunster Bahn, u. und Stärcke: Er ist mein thu den Wandel ziehren mit Pfalm, mein Seil, mein Schuts Deines Beistes Reinigkeit, dan der wider aller Feinde Trut wo du felbst an unfrer Seit, mich bat mit Krafft umgeben.

so konnen wir nicht irren. 3. Run scopffen wir mit 4. Indeffen bleibet une der grofer Freud Baffer aus dem daß wir durch deine Machter= gewünschte Zeit das Glück löfit, die alle Feind gerochen. uns zugewonnen: drum dan= Der Glaube giebet Tapffer= cken wir ihm ins gemein, und keit, und macht, daß wir in pred'gen von dem Namen sein, BOtt erneut schon hier auf der groß und hoch zu nennen. halt une aufgericht, daß wir Orten ber den Bolckern angein Gottes Wunder-Licht all= priesen: verkundigt zu seins dort verherrlicht werden. Namens Ehr, was er an uns erwiesen. Lobsinget ihm mit hohem Pracht, was an une Romm doch bald er thut sein Wunder = Macht. wünschte Zeit! darinn wir machte kund in allen Landen.

5. Jauch

und breit, wer in Zion thut ben rubren: geht man schon wünschte Zeit uns thut mit Segen lohnen: weil selbsten GOtt in seiner Stell, der Bei= lige in Frael, ben dir nun groß ist worden.

29.

als das höchste But: ist Pein suser Freuden=Wein. dein Herke Traurens-voll, weil 5. Wann der Schmerken Die Keuers-Glut in der Trub- überwiegt deinen bloden Sinn: sale Dit dich brennet, daß dich steh im Blauben aufgericht. auch kein Kreund mehr kennet. lag ihn fallen bin. Will der Dabe guten Muth, hoff das Muth noch ferner sincken, lass hochste Gut.

ein Dert, das niemalerbleicht? und im allergrößten Schmert nicht von JEsuweicht. Wan die Trübsals-Wellen prassen, dasi der Muth will nieder fallen, und in allem Schmerts

brennt als eine Rerts.

3. Doffnung trägt den schwer= fen Stein: wenn mannur ae= buckt auf sich nimmt die süse Pein, wo man sehr gedrückt. Wendort soll der Himmel zieh- er wird alles nehmen hin, was

5. Jauchzet u. ruhmet weit ren, muffen hier viel Schmers wohnen, weil die so lang ge= gebuckt, dozt wied man erquickt

4. Wann die Susiakeit der Welt dort bringt Schmerken ein, schenckt GOtt dem, der ihm gefällt, hier denselben ein: wann die Seel das Blück ers feben, so wird werden nach den Sele, was ist schöners wol? Wehen, ist ihr Schmert und

dich Gottes Liebe lencken, so 2. Bie verliebt muß senn wird fallen hin dein so bloder Sinn.

> 6. Es kan doch nichts schös ners senn, als das bochste But. geht der Schmert oft tiefer ein. last die Piebes=Blut allen Wahn in dir verzehren, was nicht thut die Seele nahren, so wächst dir der Muth in der Liebes Blut.

> 7. Laft dir seucken deinen Sinn, wie es Gott ersebn:

bleibend Gut gefunden, da ist aller Schmert verschwunden, und die viele Wehn mussen

gant vergehn.

8. Wasich lieb, wird nicht ge= sebn bier auf dieser Welt, mein Berlobnuß bleibet stehn, ifts, dasi die binfallt, so wird alles anders gehen, und man wird mit Augen seben, wasich mir erwehlt bier auf dieser Welt.

Jesaia 42.

noch rufen aus mit viel Ge= genschafft aufheben.

.. Mitte rig

dir machet Wehn. Wo das abgematt, bis dass sein Recht au Erd wied alles Orte malten, daßauch dieInsule warten auf seinen Rath. Go spricht der grose Gott u. SErrein Stars cher und Allmachtiger, der ichaf= fet und ausbreitet die Dimmel und die Erd daben ziert mit Bes wächsen mancherlen in ihrem Schmuck gekleidet.

3. Der dem Bolet, so draufift. Leben und Othem giebet; und denen. die draufgebn, den Geift des Lebens mit. Ichovah ist Sche, dasistinein Knecht, es, der dich hat so boch geliebet, den ich mir hab erwehlet, und durch Gerichtigkeir beruan welchem meine Seel ein fen bat in Gut: der ben ber Wohlgefallen hat: mein Geist Hand gefasset dich, daben besourubn auf ihm, den ich ihm butet gnädiglich, und dich zum Augefellet, damit er mache kund Bund gegeben, dafi du felt jenn den Beiden meinen Rath. Er der Beiden Licht, den Blinden mird nicht gehn in Deuchelen, öffnen das Gesicht: die G'fan=

schren, was ihm ist zugemessen, 4. Und führen aus, die sind was sehr zerstosen und verkleint, im Rercker bart verschlossen; das Tocht, so wie verloschen Jehovah ist kin Nam; Erwird scheint, wird machen er genesen. sein grose Ehr nicht geben an= 2. Er wird das Recht in Kraft dern bin, die fich daran zu fos u. Wahrheit lernen balten: u. fen, noch seinen großen Ribin daben niemal mud noch werde der falschen Gotter Beer. 23as

Mnn

fommen.

Kommien soll, sagter vorher: zu sich enthalten lange Zeit, wird kines Ramens Ruhmund Chi, lagt er uns neues boren, eh es mitviel Geschren obsiegen. in seinem Licht-geht auf, u. wan es fommt in seinem Lauf, mus sich sein Lob vermehren.

5. Singet ein neues Lied, thut feinen Ruhm ausbreiten bis an das End der Welt, und aller Orten ber: machte kund in Infulen, und unter allen Dei= den, auch die in Schiffen sind, u. fabren auf dem Meer. Thr Städt' und Wusten! rufet laut, samt Dorffern, so da= selbst erbaut, wo Redar innen wohnet. Es musse frolich jauch: zen ihm, und rufen aus mit Bergen wohnet.

Ruhm: dann Er wird als ein ber, die so auf Goben sich ver= Deld; er wird besiege alle Welt. thre Schande tragen.

er nunmehro, wie im Streit,

7. Ich will (pricht Er:) sie alle gant und gar verschlingen, verwüsten alle Berg und Du= geltebren um, und alles Graff willich verdorren und umbrins gen: und Wasser Strome, die sonst fliesen weit berum, mach ich zu Insuln hin und ber, und trockne aus das grose Meer zu denen selben Zeiten. Aber die Blinden werden gehn im We= ge, den sie noch nicht sehn, weil ich sie selbst will leiten.

8. Ich will sie führen selbst die Steig, die sie nicht kennen, und starcker Stimm, was hoch auf will die Fünsternuß vor ihnen machen Licht. Das Krumm 6. Dafffie dem hErrn die Ehr u. höckericht, will ich als eben geben mit groser Freude, und nennen: solche will ich ihnen in den Insulen ausrufen seinen thun, und sie verlassen nicht. 21= Rieß ausziehn mit Sieges= lassen, daß sie ohne mich zum Beute, und als ein Krieges= stummen Goken sagen: Ihr mann die Lander kehren um. send die Botrer, die uns bor'n, Er thont und jauchzet wie ein die follen allzurücke kehr'n, und

Weil er vorher geschwiegen, u. 9. Höret, ihr Tauben, an, und schauet

ist auch wohl so blind, ale mein der unsern Gott: und wurden den ich sende? Wer ist so blind ben nicht seinem weisen Rath. als der vollkommen u. gerecht. Drum hat er seinen grosen auch wricht: doch thut er wohl Machten: und sie gezündet um= und Pracht, die seine Lehre Erthun fan, und thut es recht herrlich macht, worinn man betrachten. ibm kan dienen.

nommen.

11. Der herr hats selbst ge= 2. Ob siche schon oft in Noth

Schauet ber, ihr Blinden, wer sen, diewell gestindiget wir wi getreuer Rnecht, und wer ift auf dem Weg bald mude und wohl so taub, ale mein Bott, verdrossen, gehorchten auch da= Man vrediat viel, sie haltens Grimm geschüttet aus mit Un= nicht; sie hören nicht, was man gestümm; und seines Zornes an ihnen, um der Gerechtigkeit ber an, wer mercket wohl, was

31. 10. Dann es ist ein beraubt und o'plundert Volck zu ach= das Leiden wieder kronen, ten, in Holen sehr verstrickt, nachdem wir lang gebuckt und in Rerckern tief versteckt: sie traurig umber gehn; und wer find zum Raub worden, daß in viel Gedult und Lanam th man sie nicht thut achten, seine Thranen läßt fliesen mit weil tein Erretter da, der sich dabin, wanner vor Gott thut an sie erstreckt. Wer ist wohl, flehn: und sein und andrer Noth der zu Ohren nimmt? u. mer= und Elend thut vortragen, wird acket drauf, wie Gott bestimmt, oft sehr wunderbar mit Rraffwas bernach erst soll kommen, ten angethan, daß er im Des Berhatden Jacob überbracht muthe-Sinn kan alles aufihn zu plündern, und zum Raub wagen, wars auch der größte gemacht, und aller Freud ent= Schmerk; er geht kein andre Bahn.

than; dann ers zuvor beschlof und Elend läßt anseben, als ob Mnn2 Die

die Hoffnung aus und wäre gant dahin, so thut doch ofter= mal ein neuer Troft aufgeben, wenn unfre Leidens Frucht ein= bringet den Gewinn: lang-und viele Schmerk, der in Bedult ertragen, bringt uns viel Süsigkeit und Bottes Trost herben. O selig! weres kanin Moth aufs auferst wagen, und bleibet seinem BOtt bis in den Tod getreu.

3. Rein grofer Gut fan uns noch hier noch dorten werden. alswer ohn alle Maak hier feinen Jammer trägt: dann Got= tes reiner Beift macht freundli= the Gebärden: so oft die Traurigkeit den Muth darnieder edler Schatin Gottes Huld be= in unsers Gottes Haus. aus seiner Kulle fatt.

fich in deine Rube-Ramer, nach viel gehabter Müh und so viel hartem Strauß. Was dir all= dorten wird zu demein Trofter= scheinen, ist bier in so viel Schmertz und Leiden einge= built; und wann wird seynzu End dein lang-und vieles Wei= nen, so ist dein langer Wunsch zu einem mal erfüllt.

5. O was vor Suffigkett wird in der Seel empfunden! wenn man nur einen Plick thut in das ABobl binein, wo unfer vie=

les Leid, und langer Schmerk verschwunden, der uns so oft gebracht viel bittre Todes-Pein. Unendlich ist die Saat, die uns zum Deil erworben, wenn unfschlägt. Wer seinen Trost al- re Leidens-Frucht im Segen lein auf Gottes Dert hin sparet, grunet aus. Und was auch wenn er verlassen steht, und tei= scheinet oft gar in dem Tod er= nen Selffer hat, dem wird sein storbe, bringt seine reiffe Frucht

wahret, bis daß er wird zulett 6. Drumbinich Freuden-voll und trage meinen Jamer, weil 4. Geh hin, O liebe Seel! und -mir viel reicher Troft daneben trage deinen Jammer, die Gu- eingeschenekt. Ich gehe doch te Gottes wird dir endlich hel= zulett in meine Ruhe=Ramer, fen aus, und bringen heim zu allwo in Ewigkeit man des

nicht

nicht mehr gedenckt. Wie wird ihr Erbgeschlecht thut ihr Spiel der reiche Trost der oft so tief nur verlachen, gibt auf sein verborgen albier im Creutes= Thal so wunder schon aufgehn! Drum freu ich mich so sehr auf jenen frohen Morgen, wo all mein vicles Leid nicht mehr wird senn zu sehn.

32.

Sphia bleibt verlassen in betrübten Zeit; ich Oder felbst geh meine Straasen in groser Traurigkeit, muß vie Ien Rummer tragen, dieweil ibr reines Licht so gar in Wind geschlagen, soll mich das schmez= ben nicht?

2. Ihr tlug= und weiser Handel ist worden wie zum Spott, der reine Liebes=2Ban= del verbleicht, geht ab mit Tod. DieSinnen find erstorben zum himmelischen Lauf, drum ist das Spiel verdorben, so sie ge= richtet auf.

3. In unfrer Zeit und Ta- Schmerten viel.

der verliebten Bahn: nun fieht leidt in denen Trubfale-Tagen

Burgerrecht.

4. Ich hatte nie gemeinet, daß dieser eble Giant, der vor so hell gescheinet, so wurd ver= dunckelt gant. Ach! ach! wie viele Schmerken und grose Traurigkeit muß tragen in dem Berten, so tragt darüber Leid.

5. Wie hat der Schmuck der Liebe verändert die Gestalt? wie sennd die Feuer-Triebe verloiche und erkalt: Sophia stebt ver=

lassen, muß senn als Kinder= loß, ihr Schönheit thut erblas sen ben diesembarten Stoff.

6. Weil selbsten ihr Geschlech= te sich hat von ihr gewandt, verachtet ihre Rechte und geist= liche Cheband: was foll man doch nun sagen ben diesem Traver=Spiel? viel Wunden sind geschlagen, das macht der

gen was Wunder sahe man? 7. Doch will den Schmer= wer kont nicht alles wagen auf ten tragen, der mich so sehr beman andre Sachen, weil selbst und großer Traurigkeit: bin

Mnn3

ich schon Wittwe worden, muß einsam umber gehn, wird doch der reine Orden dort so viel

schöner stehn.

8. Gehabdich wohl, du Dol= de, du bleibest meine Braut, dort glänkest du von Golde, das wird im Beist geschaut. Thut schon mein Glück nicht scheinen in der Unfruchtbarkeit: werd ich doch, nach viel Weis denen Tagen, die nunmehr sind nen, dort so viel mehr erfreut. dahin, thaten fast alles wagen

9. Sophia wird mir leben, um ihren reinen Sinn. wann andre Todes-Kall sehr 13. Ob ich schon bin beladen Schlechte Losung geben, bleibt mitSchmerken um und um, sie an ihrer Stell: sie thut mir so thu ich doch einladen, daß nicht veralten, ihr Schönheit jedes nochmal komm: so sich todt erkalten, und muffen in Freundlichkeit thaten in Liebe das Grab.

10. Mein Glück wird schon iener Ewigkeit.

ich doch nicht minder treu blei= ben bis in Tod. Sie lässet nicht gerathen in Thorbeit mei= nen Sinn, dann ihre Belden= Thaten ziehn mich stets zu ihr bin.

12. Musi ich schon Schmer= ten leiden, weil sehe um mich her so viele von ihr scheiden und ihrer reinen Lehr: die doch vor

nimmt nicht ab, wann andre vor denen Jahren, in groser paaren in der so guldnen Zeit.

14. Rommt wieder, kommt erscheinen auf meinem Doch= gegangen, weil ihre Liebes= zeit-Zag, mußich schon oft jett Treuin so viel bittern Drangen weinen ben so viel Ungemach: bisher gestanden ben. Ihr Lob nach vielem Schmert u. Quas thut nicht veralten, fie bleibet. Ien, und so viel bitterm Leid, wie sie ist, sie thut auch nicht wird sie sich mir vermählen in erkalten, ob man schon ihr vergifit.

11. Obschon ihr eigne Rinder 15. Nun will ich mich ersens fie treten in den Roth, so will chen in unfre erfte Treu, des

Rams

wird nicht veralten, ich bleib in ben ihr erfreut, die Lieb wird nicht 2. Der Eifer so vieler und

ihr in jener Welt.

18. Weil in so vielen We= ben sie mir geblieben treu, wan ich schien zu vergehen, mir hat aestanden ben. Was soll mich dann mehr scheiden von diesem reinen Stand, ich achte Leid wie Freude in unserm Che=

Ba d.

33. M Jel Schmerken und Lei-Den ist über une kommen,

Jammers nicht gedencken, wie weil Zion der Freuden und Ch= aros derselbe sen. Sie wird ren entnommen; was vorbin es schon noch machen, daß ich gewesen ihr Sieges-Bepräng, ohn End und Zeit werd ihrer steht nunmehr in Trauren u. dorten lachen in jener Ewigkeit, vielem Gedräng. Die Beri= 16. Jest will ich mich ihr lichkeit, wo sie zuvor in erhas üben in treuer Che-Pflicht, u. ben, ligt nun in dem Graube achten tein Betrüben, wie mit und Afche begraben, verschwun= auch sonst geschicht: die Treu den des Beistes inwendige Ba=

erkalten bis in die Ewigkeit. tapferer Selden, die sonsten zu= 17. Dann wann ich thu ge- vor sich so ernstlich anstellten, dencken der vielen Zeit und verlöschet, daß wenig mehr das Jahr, was sie mir that von zusehn, fast jedes thut sei= einschencken in mancherlen Ge- nen Gedancken nachgebu: was fahr: so werd ich in Gebärden aber noch übrig, ist Kleinheit gants aufer mir gestellt. D und Zagen, in tiefestem Beuwas wird mir erst werden an gen und bitteren Klagen, weil man thut viel Schmerken im Dertsen umtragen.

3. Diff machet, daß alles in Zweifel gerathen, weil gant sind verschwunden die eigene Thaten; drum gehen die Sin= nen aufandere hin, verachten, verschmähen den niedzigen Sin So bleibet die Ichheit u. Mein= heit erhobe, man thut sich nicht beugen in Göttlichen Proben,

morin.

dancken und loben.

machen nur Zagen und hin u. ber Mancken.

ges übrig geblieben, fo auch in dem Todenicht aufbort zu lieben, dif beiffet man Glau: MOn Gnad und Gute will ben, der ewig besteht (durch dir, DErz, singen, weil

worin man kan lernen Gott Liebe) wann alles sonft andre vergeht. So mufifich doch end= 4. Was follman nun fagen lich in diefem Grund zeigen, in so viel Beschwerden? die auf wie alles verstu nmen und stil= uns gekommen, was wird le muß schweigen, wo innige noch draus werden: das eige- Herhen zusammen sich beugen. ne Leben erhebt das Gesicht, 7. So fest sich verbunden in ste= verdunckelt das reine u. Gotts tem Berlangen, wann komet liche Licht. Wie ligt nicht der die Hulffe aus Zion gegangen: Weinberg der Liebe verstöret? damit wir erlöset von so viel Ge= die himmlische Sinnen sind ab= drang, wo Derte und Beiste warts getehret, so werden die in stetiger Eng. D Jesu! ach leidende Schmerten vermehret hilff uns aus unseren Beben! 5. Ben denen, so heimlich voll und laff une, den Deinen, doch Seuffen und Klagen, und Bulfe geschehen, damit wir tobliche Wunden im Derhen bald konnen zur Rube eingehe. umtragen: weil Einheit und 8. Da werden wir alle nur fin= Rleinheit, als bestefte Daab, gen und sagen von Gute und

veridwunden, vergessen, ver= Gnade, wie die une getragen, functen ins Grab. Zertheilete geleitet, geführet den richtigen Sinnen in eignen Gedancken Beg, wenn alles geschienen zu gehn nimmermehr richtig in worden senn träg. O wohl Bottlichen Schrancken, und und! es werde nun alles vergessen, wo wir sind so lange in Echmertie geseffen, dieweil wir 6. 3mabr ift und ein Benis im Gottlichen Befen Beneien.

> Dfalm men eine gelbe

felbe ich verspür in allen Din= den Betreuen, dieweil ihr Thun gen. Dein Recht und Lob wird thut neben mir Gedenen. erhöhn.

2. 3d will fürsichtig senn in tig sen mein ganter Wandel ben denen, die mir zugetheilet senn in Gottes Haus, da wir

gegangen ein.

3. Rein bose Sach wird in mir fürgenommen, damit ich bleib im Loof der wahren Frommen. Wer übertritt, und bleibt nicht auf der Bahn, sich gant und retaus von Gottes Stadt und aar zu mir nicht gleichen kan.

4. Ein Dert, so thut verkehrte mir nichtes Schaden thun.

5. Wer mit Verleumden thut gant hinweg, und kan nicht ben den, der mich erst geliebt: mir stehen. Wer hohen Muth, willachten kein Betrüben, werd und sich in Stolk anbeut, sehich ich schon oft gesieht: wann alle nicht an zu fehn an meiner Seit Macht der Sollen mich schmas

, 1.,1

nimmermehr vergebn, drum liebenur, die fromm, einfältig, willich deines Namens Ruhm schlecht, daß sie ins DErren Hause treue Knecht.

7. Die Falschen musse plotlich allem Handel, damit aufricht von mir weichen, die Lugen= Mäuler gant und gar erblei= chen: dann die von solcher Art, gedenen nicht, das Dunckle wei= thet vor dem bellen Licht.

> 8. Sehr früh wird GOtt ver= tilgen die Gottlosen, der Uebel= thater ihren Rath umstosen, damit sie gant und gar gekeh= seinem Tempel-Daus.

9. Gelobt sen GOtt, der Da= Wege gehen, laß ich nicht mehr ter aller Frommen, weil er in an meiner Seiten steben. Rein Gut zu uns hernieder kommen: Boier darf in meiner Dutten und in derselben und so wohl be= rubn: drum wird auch sonst dacht, daß alles, was verloren, wiederbracht.

den Nächsten schmähen, muß M On Herten will ich lieben 6. Mein Auge siehet stete nach chen wolt und fällen, werd ich

nur mehr geübt,

unfre Lasten, daß wir oft sanff= Liebe ein. te raften im stillen Friedens= 7. Dist ift das Gnaden-Leben Meer.

wenn man die Liebes-Schaar ein hobes But! das an dem dem Lamme fieht nachgehen, Creut erworben, da er daran obe schon erwurget war: iste gestorben, gedampfft der Doldoch erhöht mit Freuden, die len Glut. folgen auf die Leiden und man= 8. Was wird die Seelen scheis cherlen Gefahr.

gen, wer sich auf diesem Bang Lamme nur nachgehn, in sanfrecht bucken lernt und schmie= ten Liebes=Tritten, wo es vor gen, ob Zeit und Weile lang in und gelitten, geheilet unfre den betrübte Zeiten, da Schmer Bebu. ten, Noth und Leiden u. Trau= 9. Das selige Gedenen kommt

ren für Befang.

0.316

es kaum vortragen, noch es mit 10. Der Segen muß uns frorecht selig senn.

da thut fliesen ein, so bald in 2. Bu lieben ohne maaffen, diefen Wegen Berten vereinigt fällte schon oft saur und schwer, senn: die Schmerten muffen indieser Liebes-Strangen geht weichen, die Macht des Tods Jesus selbst vorher: erleichtert erbleichen, man schenckt nur

im neuen Bundes-Blut, das 3. Wie schön iste anzusehen, JEsus uns thut geben. O was

den? die so vereinet stehn auf de= 4. Zulett wird voll Vergnu- nen himmele : Weiden, dem

und vom Dimmel ber : fommt. 5. O was vor Susigkeiten alle ihr Betreuen , und rubmet werden geschencket ein, wo man Gottes Ehr, der une in Bnad getreu im Leiden, und allem begoffen, mit Stromen über-Schmert und Pein! man tan floffen aus feinem Liebes-Meer

Worten sagen; doch heißts nen, wir sind in GOtt vereint: dieliebe macht und sehnen nach 6. Unendlich ift der Segen, der unferm liebsten Freund, der

telbiten

felbsten unfre Schmerken wird dir nun aufgegangen. beilen in dem Derken, wenn fei=

ne Sulff erscheint.

11. Mein Dertift voller Freuden, ich leb in Gott vergnügt: nichts wird mich von ihm schei= den, wärs auch das schwerst Gewicht. Thut schon der Lie= bes = Schmerken oft kräncken in dem Derten, ich stebe auf= gericht.

12. Was wird zuleht errun= gen, ist ohne Maaß und Ziel; wanns beißt: es ift gelungen in diesem Liebes: Sviel, so ist das Hertz genesen, erlangt das wahre Wesen aus Gottes Gna=

den=Kull.

36. Jesaia 60.

20 Licht herfür, weil dein 4. Wann sich die Menge an

2. Die Deiden werden in dem Licht, das über dir so hell an= bricht, mit groser Freude dir nachgeben. Auch Kon'ge wer= den dir zustehn, wann sie den schönen Glant ansehn, der nun thut über dir aufgehen. nun mit Augen rund umber, wie sie sich alle um dich her in deinem Schooffe sammlen.

3. Da wirst du sehen von dem DErrn, daß deine Sohne dir von fern gesamlet und zu Dauf= fen kommen: und deine Toch= ter, die bereit, erzogen dir an deiner Seit, als ein Geschlecht der wahren Frommen. Dann wird in vieler Lust und Freud dein Hertz ausbrechen zu der M Ach auf, und brich im Zeit, n. Gottes Wunder preisen

Pichtkommt entgegen dir, und dem Meer zu dir wird samlenthut in Herrlichkeit aufgeben. um dich her, und zu dir kommt Wann Fünsternuß die Erd be- die Macht der Beiden: wann deckt, und Dunckelheit die Bol= der Rameelen Menge dich bede= cker schreckt, wirst du mit gro- cken wird, da werden sich erfen Freuden sehen, wie Gottes offnen dir die frohe Zeiten. Die Blant und Herrlichkeit sich Läuffer kommen schnellvoran. über dir so schon ausbreit, der von Epha und aus Midian, mit Lun

Lust dich anzuschauen.

5. Aus Saba werden komen all mit groser Freud und Jubel= Schall, dich mit Geschenck u. Gaben ehren: Gold, Silber, Wenrauch legen dar, vor dir u. deiner gangen Schaar, dem grosen GOtt zu Lob und Eh= ren. Die Deerden Redar groß und klein die gehen alle ben dir ein, u. samlen sich mit Hauffen.

6. Auch find die Böcke Meba= joth dir zugedacht von deinem GOtt, daß sie dir gern u. wil= lig dienen: die wirst du opffern williglich auf meinem Altar ewiglich, als ein Geschenck mich zu versühnen. So wird mit hel= Iem Lichtes-Schein das Haus des HErrn gezieret senn, weil es darzu erbauet.

7. Wer sind dann die, so flie= get werden.

was mehr zu ehren meinem Mamen.

8. Dann wirst du deine Bun= der sehn, wan alles dir zu Dienst wird stehn, und Fremde deine Mauren bauen, und Kon'ge werden noch darzu dir dienen in gar stiller Ruh, daß es mit Wunder anzuschauen. Dann wie durch meines Zornes Sand geschlage dich in deinem Stand, thu ich mich dein erbarmen.

9. Die Thor sind offen Tagu. Macht, daß durch sie werde ein= gebracht die Füll und gante Macht der Heiden; und ihrer Kon'ge hoher Pracht wird nun zu dir hinein gebracht, daß sie ben die fich konnen weiden. Dan welche Ronigreiche sich dir nicht ergeben williglich, sollen vertil=

gen her als Wolcken und ein 10. Die Herrlichkeit von Liba= Tauben-Deer, und nungu non, der Cedern=Baume ihren Kenstern eilen? dann alle Schmuck und Kron, wird mit Insula hin und her, auch grose viel Ehren an dich kommen; Schiffe an dem Meer, die har= auch Tannen, Buchen, noch ren mein im lang Verweisen: daben Buche-Baum, so daß zu bringen deine Rinder her, nichts schoners sen, weil alles samt Gold und Silber, und Trauren weg genommen. So Ruhm schon schmücken aus von allen Weben. Du wirst fein Beiligthum und Statte mit Gold bereichet senn, statt

einer Suge.

12. Statt wo du must verlas derselben halten. Beiden saugen.

13. Der Kon'ge Bruste wer= dir leuchten. den dich saugen gar suß und 16. Der DErr ist selbst dein mildiglich, daß du erfahren solt ewige Licht, das dir zum Seil und seben, daßich dein Beiland istaufgericht, u. deinem Preif

wird GOtt mit viel Preis und Allmächtiger, der dich erlößt Erk wirst du es nehmen ein, 11. Auch werden kommen sehr und Silber statt des Eisen,

gebückt zu dir, die dich zuvor 14. Erhwird dir seyn an Hol= gedrückt, und all, die dich ge= tee statt, Eisen für Stein nach lastert haben: die werden fallen meinem Rath, den ich hab über dir zu Juß, daß jederman sich dich beschlossen. Die Fürsteher, wundern muß, weil du so hoch die nun ben dir, die lehren Frievon GOtterhaben. Man wird den für und für, und halten den dich nennen eine Stadt des gant unverdrossen: auch deine DEren, (ein Zion) der dich hat Pfleger werden stehn, Gerech= to wunderschön erbauet. tigkeit dich lassen sehn, und ob

sen stehn, und deine Hasser vor 15. Rein Frevel wird gehöret dir sehn, als ob dein niemand mehr in deinem Lande um dich batt geachtet: wird dich dein her, noch Schaden mehr in dei= Gott zur Pracht und Zier u. nen Grenten. Weil Lob in Freude machen für und für, deiner Thore Pracht, und Seil weil du bist währt für ihm ge= bey deiner Mauren Wacht in achtet. Dann wird dein Dert diesem schonen neuen Lenten. mit Troft erfreut, und wirst in Die Sonne wird nicht mehr vieler Susigkeit Milch von den bendir scheinen des Tags in ih= rer Zier, noch auch der Mond

bin und DErz, ein Starcker u. in deinem Lande, Dann wird

0003

dein Licht und Sonen-Schein, u. Mond nicht nicht im Wech= 30 Ann die Krafft von 3E= sel seyn in dem von GOtt ver= W su Worten unfre Geister heißnen Stande. GOtt ist recht durchgeht, wird in un= dem Licht in Ewigkeit, die Tag ferm Bundes-Orden Gottes des Traurens und viel Leid sol= Wunder-Macht erhöht: alles

len ein Ende haben.

den seyn dein Wolck, so ben dir des Höchsten Rath anzeigen, gangen ein, und werden ewig= und die wahre Lebens-Bahn. lich besitzen das Erdreich wie 2. Seine Wort sind Beistu. ein Gottes: Zweig, den er ge= Leben, theilen Krafft und We= vflantst in seinem Reich zu sei= sen mit, wer sich denen über= nem hohen Preif und Nuten. geben, wird mit Segen über= Der Kleinste wird in tausend schütt: wodurch das verbosite Babl, und der Beringste über= Leben, und der alte Gundena all ein machtig Volck wird Greul wird zum Tode hinges werden.

18. Dist wird GOtt, als ein starcter Herr, ein Schrecklicher und Mächtiger durch seine Dand in Gil ausrichten: wan seine Zeit zu End wird senn, so wird er plotlich brechen ein, der Volcker Thun und Tand zer= nichten. Dist ist der Wunsch der kleinen Heerd, damit doch bald erfüllet werd, was GOtt so lang verheissen.

37.

andre muß sich neigen, wann 17. From' und Gerechte wer= der grose Wunder-Mann thut

geben, und erlangt das wahre

Deil.

3. Was ist bessers wohl zu finden allhier auf der ganten Welt? als sich GOttes Rath verbinden, so wie ers beschlos sen halt: seine Lehr und seine Worte zeigen uns die rechte Bahn zu der wahren Lebens= Pforte, worauf niemand irs ren fan.

4. O wie muß nicht alles schweigen! wann der Geist ins Derte Herhe prägt, was das aufre men, was des Geistes Rath was erieben Gott in seinem will richten bin. weisen Rath, und die Sünd 8. muß untergeben, so wie ere be= brausen, machen oft ein starck

schlossen hat.

5. Wann die Krafft im We= sen schencket, was das auste Wort soust spricht, wird der alte Mensch erträncket, und auf ewig hingericht: da kan selbst das Wesen zeigen, was so lang im Schein geblüht, und der leere Wahn muß schweigen, weil man nun was anders fieht.

6. ObGesetz und ausre Wor= te manchen Unterricht uns schenckt, so wird doch die enge Pforte nicht eröffnet, noch zer= sprenat: weil der Mensch mit seinen Thaten sich nur in dem man da binein thut gebn.

Dhr nicht ift offen zu verneh- hummel ein .

Wort thut zeigen, so den Muth und Sin, der das Fleisch nicht nur niederschlägt:da wird Ame, nur thut gabmen, sondern aant

Obgleich viele Winde Gethon, daß sich jederman von ausen daben schmücket trefflich schön: sind es leider doch nur Dinge, die vergehen mit der Zeit, und daben viel zu gerin= ge zu dem Loof der Ewigkeit.

9. Mimmer war ein Babel worden, noch so mancherlen Gepräng, wann man hatt des Beiftes Worten nachgefolget in der Eng. O wie ftill muß alles werden! wo das innre Wort selbst spricht, alles, was auf dieser Erden, wird zu Grunde hingericht.

10. Dathut man den Friede Weathutstehn, daßihmeOtt lehren, die Gerechtigkeit aus= nicht selbst kan rathen, wie sa'n, ihre Saat muß sich ver= mehren, und wird nimermehr 7. Dwie mancherlen Gestal- vergehn. D wohl dem! der ten bringt das aufre Wort diff getroffen, bringt dort seine hervor! wo die Liebe thut er= Garbenheim, hat das hochste kalten, und das innre Geistes: Gut zu hoffen, gehet mit zum

ob man sich schon darum alldort eingeben ohne Schmer= kränckt, was den Frieden nicht hen, Creut und Sohn, GOtt erkoren, wird viel Schmerten hatt es uns lassen seben, und eingeschenckt. Wo das alte erfüllt an seinem Sohn. Gunden-Leben bleibt in seiner 15. Dann so bald Bott selbst Wurtel ftehn, ift ein ftetigs thut reden, und fein Wort ins Widerstreben wider die, so Berte spricht, musi der alte GOII nachachn.

theilet in den Sinnen man= nicht anders werden, wollen cherlen! jedes seinen Weg fort wir zum himmel ein, mussen eilet, fraget nicht, wo der doch wir verneuet werden, und diff sen, den die Beiligen gegan= bringet Schmert und Pein. gen durch die Welt in Gottes 16. Solches wird noch end=

noch weich.

so und lehret Gottes Wort; werden knallen durch des aro= wer nicht will also verderben, sen Schöviffers Macht, wird wird geguälet hier und dort: die Welt zu boden fallen, ehe mann das Wort selbst zu uns sie darauf bedacht. redet, und anzeiget seinen Rath, 17. Dann wird auf der gan= wird der alte Mensch ertödtet, ben Erden Schrecken, Augst

Prangen, das noch Beist noch groser Dit zergehn: aledann Wesen hat: ich bleib an dem wird der Sünder Hoffen senn Creute hangen, weils GOtt wie Stroh um Flammen ber,

11. Alles andre ist verloren, so beschlossen hat. Konten wir

Mensch errothen, wird auf e= 12. O wie ist die Welt zer= wig hingericht. Dann es kan

Reich, und ben so viel Creupes- lich geben über Simmel, Erd Drangen wurden weder matt und Meer, wann die Welt die letten Weben treffen werden 13. D du seliges Absterben! rund umber: wann die Simel

und erworben GOttes Gnad. und Furcht entstehn: und die 14. Kabr nur bin, du leeres Elementen werden von sehr

und der Schmerken, der sie troffen, ist ein unerschöpfflich Meer.

18. Dieses zeigen uns die Botten, die Gott in die Welt gesandt, und von den Gottlo= sen Rotten von der Erden auß= gebannt. Die Avostel und Propheten zeigen uns die rech= te Bahn, die une kan vom Tod erretten, und dem grosen Fluch und Bann.

19. Resus siehet in der Mit= sen mit meinen Armen.

und Holl befrent.

lingen, wer den treuen Helfer den'n die dir zuwider. Stadt. Geben schon die kleine und kommen nimmer wieder. Weben oft sehr tief ins Hert hinein, wirder une dog dorter= sieh umber, wie sie von allen hohe, u. ohnZeit u. End erfreun Enden her mit grosen Sauffen

38. Jesaia Cap 49. Ders 14.

300 Ann in sehr groser Trau= rigkeit, in schwerer und betrübter Zeit Zion scheint gants verlassen, und gar ver= gessen kon ben GOtt, in ihrer grosen Leidens-Moth; so thut er sie umfassen, und spricht: kan auch ein Mutter-Dertz verges= sen ihres Kindes Schmert, dan sie nicht solt erbarmen über den Sohn des Leibes sich? und ob es war, will ich doch dich fas

ten, breitet seine Arme aus an 2. Und dich vergessen nimmer= dem Creut, und schaffet Frie- mehr, ob du gleich scheinst verden, daß erbaut ein Gottes= lassen sehr; in meine Liebes= Haus. Diff ist unser Trostzu Hande ich dich mir hab gezeich= nennen hier schon in der Sterb= net ein, daß du mein Gigen= lichkeit: wer den thut am thum solt senn, und mich nicht Creuts bekennen, ift von Tod mehr abwende von dir, daß je= derman wird sehn, daß deine 20. Drum wohlanes mußge= Mauren für mir stehn, Trot, hat, wird sein Triumphs-Lied deine Bauleut sind nicht traa, dort singen in der neuen Zions= und die Verstörer fliehen weg.

3. Drum mach dich auf und kommen. So wahr ich lebe,

Dob

sich dem grosen GOtt vertraut: 6. Die werden deiner Sohnen dann wird zu enge werden dein Zahl und deine Töchter allzu=

wird seyn, und dir das Land ge= nige werden Pfleger seyn, und raumet ein, werden einhellig Fürsten werden schencken ein, sagen die Kinder dein'r Un= und anden Brusten saugen, u. fruchtbarkeit, die du, in der be= fallen im gebognen Sinn auf& trubten Zeit, im Berten hast Angesicht zur Erden bin, und getragen: der Raum ift uoch zu tief vor dir sich beugen: eng für mir, ruck hin, damit 7. Und noch daben zum lettenich kan ben dir in deinem Schat: Raub auflecken deiner Bufe ten wohnen. Dann wirst du Staub, für deine Schmach auf im Erstaunen stehn, wann du Erden. Dann wirst du sehn; wirst deine Rinder sebn, wo= daß ich der DErr: und wie ich mit dir GOtt wird lobnen. lasse nimmermehr an mir zu.

entnommen. Wer hat dann auf lofen. diese aufgebracht? ich war ja 8. Aber so spricht der grose einsam und veracht, wo sind

spricht der HErr: du solt mit dann die gewesen? So spricht diesein ganten Heer, als einem der HErr, durch meine Hand Schnnick der Frommen dich den Beiden wird mein nam bekleiden an wie eine Braut, die kannt gemacht, die ich erlefen.

wüstes und zerstörtes Land, u. mal auf Arm und Achseln tra= das zerbrochne in dem Stand gen; und bringen alle mit ber= der Niedrigkeit auf Erden. zu,damit sie ben dir finden Rub, 4. Wann der Verderber fern und deiner Gull fich laben. Ros

5. Und sagen wirst: wer hat Schanden werden, die in der mir die gezeuget, daß sie mit großen Traurigkeit geharret viel Muh zu mir mit Sauffen mein in allem Leid. Kan man kommen. Ich mußt unfrucht= auch einem Riesen den Raub bar und allein verstosen und hinnehmen oder kan jemanden vertrieben fenn, und aller Freud des gerechten Mann Gefangene

Wohlgefallen.

als mit Wein vom Blute trun- ift seine But bekannt. eken werden. So wird erfah= 3. So manchen Tag, so man= ren alle Welt, daß meine Herr= che Jahre hab ich im Schmer= Rraufi der Erden. Weil ich ein Welt entriffen ware, hatt ich rechten Lohne.

Unn meine Tag und sals= Hitzen muß der in GOtt Jahr zu Ende, die ich verliebte Sin auf dieser Welt gelebt in dieser Zeit, so ruhen oft angstlich schwitzen! bis als meine mude Hände nach so le Schlacken fallen hin. So wiel Muh und bittrem Leid: Dvv 2

Her: nun soll dem Starcken jest will ich meinen Jammer um ihn ber sein Raub genom= tragen, währt auch mein men werden. Auch werden die Schmerken bis in Tod; dort Befangenen dem Riesen gant werd von Gottes Gute fagen, genommen hin, gebracht zu dei- weil er geholffen aus der Noth.

nen Beerden: und deine Dade= 2. Der Schmerken, der mich rer will ich verfechten selbst, da= zeitlich qualet, ist so von GOt= mit sie dich nicht mehr bestrei= tes Huld ersehn, und wurde ten sollen. Und deiner Rinder ich auch wie entseelet, dort gante Zahl will ich erretten all= wirds um so viel besser stehn: zumal, nach Wunsch und mußich schon oft als wie er= blassen in meinem hohen Lei= .Und deiner Schinder Speif dens Stand, so kan mich doch foll senn ihr eigen Fleisch, und GOtt nicht verlassen, weil mir

schafft hat umstellt den ganten ten zugebracht: so bald der Beiland bin und BErr, ein mein Elend Tag und Nacht. Starcker und ein Mächtiger Ach Gott! lag bald zu Ende in Sacob, daich wohne, und ein geben den Leid und harten Erloser, so daß ich zu seiner Zeit Jammer=Stand: es sind ja die fehr mildiglich theil aus den die viele Weben, die ich erlit= ten, selbst bekannt.

4. Ach wie in so viel Trub=

bald ich in dem Elends-Ofen nach lang- und viel gehabtem bin siebenmal, wie Gold, be= Leid werd ich in GOtt verherz= währt, so ist zu End das lan: licht werden alldort in jener ge Hoffen, und bin in JEsu Ewigkeit. Lieb verklart.

5. Indessen soll Gedult mich MC Er das hochste Gut besie speissen, die GOtt erschen sei- 20 tet, und den treuen Self-ne Zeit, die mich wird aus ser hat, der alldorten Blut ge= dern sagen, und was ein treuer liebten Schatten. GOtt er sen.

Kreud erwachen, wann aller Gnad Seelen in dem Derten Jammer ist dahin, und alle tragen, die GOtt dienen früh meine Leidens-Sachen gelöset und spath: aller Jammer ist auf mit viel Gewinn: dann dahin, der in Gott verliebte werd von vielen Wundern sa= Sinn ist nun kommen zum gen, wie Gottes Suld und Genesen, wo er sonst betrübt Freundlichkeit in viel Erbar= gesessen. men mich getragen durch seine 3. Gelbst der Himmel muß

schon mein Glück noch werden,

40.

dem Eleud reissen, wo gant schwitzet, und erworben GOt= dahin mein langes Leid. Diff tes Gnad: der hat seine Zeit ift mein Troft in meinem Ba= erreicht, alle Angst und Rum= gen, daß ich zuletzte lern daben mer schweigt, und kan ruben von Gottes Gut und Wun= im Ermatten unter des Be=

2. Es ist frenlich nicht zu sa= 6. Was wird alsdann vor gen, was Genuss und hohe

große Butigkeit. fich neigen, wenn verliebte Der= 7. Drum will in allen mei= ten stehn, und vor Gott die nen Sachen erwarten seinen Knie beugen, ihn um seine weisen Rath, und ihn in allem Suld anflehn. Dwas reicher laffen machen, wie er es selbst Ueberfluß und für Segen beschlossen hat: es wird mir und Benug, wann Bort selb= sten ften Freud im Weinen schen= Liebes-Sinn, der zulest mit cket ein den lieben Seinen. so viel Freuden uns nimustal=

gefällt: dann dieselbe ist ein lägt die Liebe lehren. Licht, das gibt steten Unter= 8. Diese Liebe wird genen= richt, wann die Kraffte selbst net Gottes hohe Wunder= erkräncken, und sich in den Krafft: wer den dort am Creuk Schlaf ersencken.

harten Bann, so in Dunckel= zu fallen. beit der Welt uns bisher noch

gen gant entladen.

tes Rraffte, so da heissen Ot= nen benassen. hoch in GOtt erheben.

mehr scheiden von dem hohen Pp 3

4. Nichte ist bessers auf der len Schmerken bin. D was ein Erden, noch zu finden auf der vergnügter Stand! wer also Welt, als voll Gottes Liebe Gott zugewandt: nichts kan werden, und zu thun, was ihm solchen nicht bethören, der sich

bekennet, dem ist Sieg und 5. Rommt, ihr Lieben und Beil verschafft. Dann da hat Betreuen, tret't mit Freuden die Lieb erbeut ein so grose Se= diese Bahn: GOttes Lieb wird ligkeit: O GOtt-Liebe! schenck uns verneuen, losen auf den uns allen, dir in deine Arm

4I.

hart verstellt. GOttes Lieb W 3E freudig und lieblich wird uns berathen, aller Sor= W sind unsere Gange, wan JEsus erweitert die tödtliche 6. Wann der fünstern Welt Enge: so gehen wir freudig Beschäffte machen unste Bei- die himmlischen Straasen; ob ster trub: kommen diese Lich= wir sie schon oftere mit Thra=

teelieb, schaffen in dem Dunck= 2. Nun siehet man wiede= len Licht, daß die fünstre Nacht rum blühen die Rosen, die vor= zerbricht. So kan Geist und bin in Strenge und Ralte ver= Krafft und Leben uns sehr schlossen:waslange in Schmer= ten und Leiden gefessen, ift 7. Was wird ferner und nunmehr in Freuden des him=

mels genesen.

Stunden so lange, da duncke= denen Betrübten verdoprelt le Nachte uns machen sehr ban= das Weinen. ge: weil alle Einflusse des 8. Doch wollen wir schwei= Himmels entzogen, der vor= gen vonSchmerken und We= male doch unsere Derten be- ben, dieweil une die Sonne mogen.

gen ergeben, um also nur ihme schlossen, wird nunmehr mit zu Ehren zu leben. O Jamer! himmlischen Thauen begoffen. was Schmerken wurd öfters 9. Wir können nicht sagen, empfunden in denen betrübe= was und ift gefunden, weil ten Zeiten und Stunden.

harte verriegelt, der Brunnen komen gibt selige Bedeven, des Lebens verschlossen, versie= aelt: in Schmerken und Trau= ren nußt jederman steben, so bald er nur dieses im Blicke erseben.

6. Die vormals als brennen= de Fackeln im Scheinen, die möchten vor Schmerken das Berte ausweinen: meil Schmach und Berachtung von Bosen und Frommen von na= be und ferne ist über sie komen.

7. Wer solte nicht trauren in Zeiten und Tagen, wanGOts ses Ergebne so harte geschla=

gen? was wird dann noch trefs 3. Wie wurden die traurige fen der Gunder Gemeine, die

thut wieder aufgehen: was 4. Da jedes sich ihme zu ei= vorhin so harte in Ralte ver=

unsere todtliche Schmerken 5. Die Pforte der Liebe war verbunden: das sanffte Aufdrum können wir alle von Der=

ten une freuen.

10. Ach JEsu! du treuer und holdester Buble, bleib du doch Berather in unserer Schu= le: verlasse uns nummermebr, aib uns Bedancken, daß alle in Ewigkeit nimemehr wancke

11. Der Segen, wemit dich die Salbung begossen, kommreichlich auf jedes von innen geflossen: so können wir zeigen die liebliche Bluthe an Herten und Beistern, an Sinn und Gemus

Gemuthe.

12. Du hast une, O Holder! selbst an dich gezogen, so dast wir sind alle, in Liebe bewogen: und also entroumen der Freude der Erden, damit wir nur deizne Ergebene werden.

13. Drum wollen wir deiner in Liebe nur warten, damit wir derselben in allem nacharten: und ob wird schon öfters vorhero versehen, soll jedes doch deinem Fust treulich nachgehen.

14. Und wirst du in unsern Gezelten verbleiben, so können wir stetig dasselbe Werck treiben: wo jedes das Schönste und Liebste will werden, so wie du bist selber, an Sinn und Bebärden.

15. Und weil wir sind deisnem Geruche nachgangen, so werden wir alle den Segen erslangen: wo stetes Umarmen im reinesten Lieben, und jedes dem Laine auf ewig verschriebe

16. So sind wir dann wies der aufs neue berathen, der vies len Gebresten und Sorgen ents laden; das heimliche Aechzen und Krächzen verschwunden, daneben die Frenheitdes Hims

mels gefunden.

17. Drum wollen wir bleisben das Wunder der Zeiten, zur Hochzeit des Lammes und alle bereiten, als Jungfern und Bräute im lieblichen Prangen, bis daß uns kommt Jesus entsgegen gegangen.

18. Und wird und in hinnn=
lischen Braut-Saal einteiten,
daselbsten die kostbarsten Za=
feln bereiten: er wird sich auf=
schürken, den Liebsten zu die=
nen, wer wird wohl die Schön=
ste senn da unter ihnen?

19. Indessen muß Freude u. Wonne aufgehen ben allen, die allhier dem Lamme nachsgehen: bis daß wir erlangen das selge Gedenen, da ICsus uns alle wird gantslich erneuen

Je kindlich und herhlich läst sich es ansehen, wann Seelen dem reinesten Lamme nachgehen; geschmieget, geben= get nach Göttlicher Art, danes ben in reinester Liebe gepaart: So mussen schön klingen die liebs

lieblichen Lieder, die also anstim= men die reinsten Gemuther: Sophia stimmt selbst mit von

oben bernieder.

2. Michte schöners auf Erden wird jemals gesehen, als wann man vereinete Berten sieht ge= ben, die anders nichts suchen als eintig allein in reinester Liebe vereinigt zu senn: die Freude des Dimmels muß bluben auf Erden, wan Gottliche Der= ten verherrlichet werden, und stetig erscheinen in reinen Bebarben.

Jungfräulichen Orden, weil nichte andere ale Liebe zu seben. Sophia Mutter und Schwe= 6. Der Braut-Schatz des fter ist worden, und alle zusam= Himmels wird da erst erwor= men ein Gottlich Geblut, jung= ben, wo Seelen den irrdischen fraulich gefinnet in Bert und Sinnen erstorben: wo bimm= ewig in diesem Sinn stehenlund erwachet ein neues mit vielem also dir stetig D Lamme! nach= Gewinn. O Schönheit! wo geben, und ja nicht erbleichen irrdische Liebe begraben, da in Schmerken und Weben.

thut wiederum scheinen nach vielem Betrüben und schmerts= lichem Weinen, da alles g beuget im niedrigen Sinn, weil al=

ler Schmuck, Ehre war gank= lich dabin. In Wolcken, be= trubten und dunckelen Zeiten. thut unsere Liebe den Braut-Schmuck bereiten, so steths so viel schöner in Göttlichen Freuden.

5. Die Liebe von oben bringt todtliche Schmerken, wen See= len dieselbige tragen im Derten. da mussen erkrancken die Sinen der Zeit, weil selbe von himm= lischer Liebe gezwent. Wie lieb= lich hergegen läßt es sich anse= hen, wo ganklich erstorben die 3. Was Freude in diesem irrdische Weben, und sonsten

Ach! laft une ooch lische Liebe ertodtet den Sinn. tonnen sich Derten am Dimm= 4. Die Sonne des himmele lischenlaben, woniemand mas bessers kan finden noch haben.

7. Obimmlische Schönbeit! O Mutter der Liebe! scheuß deine

per

verliebete Straalen hernieder: du bist es doch, die uns alleine gefällt vor allen sonst andern al= hier auf der Welt. Alch laß und doch nimmermehr werden gezwenet, durch deine Ginfluffe wird alles verneuet, verbunden, versammlet, was sonst war zer= ftreuet.

8. Und ob sich schon wenige lassen hier finden, die sich mit dir lauter in Liebe verbinden: so brennets doch stetig auf un= ferer Bruft, daß und keine andre als deine bewusit. Dein sufes Unlocken macht alles vergeffen, wo wir auch in tödlichen Schmerken geseffen, dieweil du einschenckest das wahre genesen

9. Du hohe Gebieterin Gott= licher Seelen, die dich nur al= leine zum Braut = Schatz er= wehlen: gib Derhens Bergnugen in reinester Brunk, laß fremde Zuneigung sich regen unisonst, damit une kein an= dere Lockung bethore, die Gin= nen verblende und von dir ab= uns vermehre.

10. Laß toben die Sinnen im irrdischen Himmel, wir können nur svotten dem leeren Betum= mel, dieweil uns sind andere Sachen bewußt, als die uns nur schmerken auf unserer Brust: dein Anzug muß stetig im Grun de verbleiben, der kan schon die fremde Geschäffte vertreiben, daß wir dein Getreu-und Erge= bene bleiben.

11. Diff bleibe geschrieben, u. werde gesungen, daß es dir an uns ist zum Segen gelungen. Drum bleibe, O Fürstin! in unserm Gebiet: wir opffern dir Hertze, Beist Sinn und Bemuth. Sind wir dann nun deine Ergebene worden, so kanft du stets walten in unserem Or= den als reine Jungfräuliche Bundes-Consorten.

STO Je lieblich ift der Gang, der uns zur Ruh hinleitet, noch lieblicher der Ort, wo selbe ist bereitet. Fahr hin, O mei= nen verblende und von dir ab- ne Seel! geh ein zu deinen Freu-kebre: dagegen die reine Lieb in den, die harte Zeit ist aus, es ift zu End das Leiden.

s. Mun:

als in den Trubsals-Tagen, da so vereint zu fehn mit diesen ich zwar allezeit von Gottes Lammer= Deerden. Vor alle Huld getragen. Dun werd Bitterkeit, womit wir oft ge= ich meine Saat in vieler Ruh trancket, ward und viel reicher geniesen: der Friede nach dem Trost von oben eingeschencket, Streit wird alles Leid versusen 7. D wann ich dran gedenct!

wie viel betrübte Stunden reichen himmels-Trost in un= mußt gehen ich dabin, bis mir fern bittern Drufen: so ist kein mein Schmert verbunden. D Wunder, daß Betrübtnuf seliger Gewinn! wo ich nun= macht zu scheiden von der so mehr anlande, die harte Zeit ift edlen Schaar, die so verliebt im aus, und alles Leid zu Ende. Leiden.

dem Lamm ergeben.

5. Wie lieblich mar der Gang, den wir zusammen hatten, weil 35 fehon und herrlich ist ein so bobe Gnad uns hat so der Gug, wann Seelen wohl beruthen. Bie manche in vereintent Beiste wallen: Piches-Lust ward in betrübten wie thun meht oft im ichwer-Reiten vom himmel einges sten Drang die allerbest und schenckt in unsein Medrigkeite, schönste Lieder schallen. Die

2. Man ficht es anders aus, weilich gelebt auf Erden, mich

3. Wie manche Zeit u. Jahr, was Gott gab zu geniesen vor

4. Doch war mir diff ein 8. Nungehe ich dann bin, und Schmerk, annoch zu denen wünsche meinen Lieben (der Beiten, weil, chich es vernieint, ganten Schwesterschafft, die mußte von hinnen scheiden: mir ine Bertz geschrieben) au dann dieses war mein Wunsch, bleiben treu an Gott und seis noch långer bier zu leben mit nen lieben Frommen, so werden der verlobten Schaar, die sich wir alldort wieder ausammen fommen.

44. 6. Dif war mein grofte Freud, Einzeit ist one Bunder-Spiel,

fo

aunwlieget, diß ist des reinen Preiß, wo sie kan in sich selb= Beistes Bull, die oft die grofte iten senn erhoben; gehts ans

Pitterkeit veriüset.

2. Wer in der Gelbheit Wil- hervor ein unverschnliche Tobi

3. Des abgefallnen Men= vernichtet. schen Standist, sich und seinen Sinn als GOtterbebenidrum bohen Staat, worin man fieht kan er auch dem Bruder=Band, so TEsus Raht uns lehrt, die Ehr nicht geben. Die Gelb= beit ist der Sunden Krafft, worindie Welt wird zum Be= richt erhalten, und wen sie einmal in Verhafft, der muß an Peib u. Seel u. Beift erkalten.

4. Wo dieser Greuel abge= than, da grunet aus dem Tod ein ander Leben, u. bricht berfür ein andre Bahn, worin Ge= lassenheit kan GOtt erheben.

sondttes Beift das Paradies Die Eigenheit gibt Gott wol ders als wie ihre Weiß, so konit

len steht, und dienet Gott nach 5. Die Einigkeit, soliebe bat, eigner Babl und Meinen, wird ist unfre Quell, aus GOttes ploblich, wie vom Wind, ver- Hert entsprungen: wer thut weht, so bald die Krafft im verachten diesen Rath, ist von Wesen thut erscheinen. Die der Gund und alten Zeind be-Probe von dem reinen Licht, zwungen. Das himmelreich aus Bottes Beift und feiner wird offenbar, wo Liebe ibren Rull erboren, ist, daßsie diesen Thron-Sitz aufgerichtet: und Wahn zernicht, den sich der wo der reinen Rirchen Schaar, Gelbheit Sinn aus sich erkore in Einheit steht, ist aller Greuf

6. Romint her, und seht den die reinen Beister stehen, ver= einet nach des Höchsten Rath: in reiner JEsus-Lieb dem Lain nachgeben. Weg Eigenbeit, dein fremdes Schild kan allhier nicht auf eine Stund bestehen: mo das vereinte Einhelts-Bild. erbleichest du, und must zu Grunde gehen.

7. Michts schöners ist auf dieser Welt, als wo man siebt das Paradieffausgrünen: was

Dag2 Gills da ist das schone Himmels= noch zun Zeiten, und mußte Bild erschienen. Wiel Freund= doch so bald von hinnen scheiden lichkeit vom Himmel ber läßt 3. Wie mancher Schmert u. sich hernieder auf die Lieben, Leid hat mich umgeben in der fo gehn im Jungfraun-schmuck betrübten Zeit und kurpen Le= einher, auf ewig hin dem keu- ben. Was wird die Ruhe senn schen Lanun verschrieben.

schönen Glant hinführomehr Freuden. können bemackeln, weil selbst der Weisheit Perlen-Krantz daselbsten scheint als reine Lich= tes=fackeln? OschönerSchmuck gen. Zulett wird man mit Schmert dadurch versusen. GOtt verwandt, wo man um seine Lieb thut alles wagen.

Is se sind doch meine Tage vergest des Jammers nicht all= so verkurket, die Schwe= hier auf Erden, so kontihr dor= stern, Bruder, Freunde stehn bestürket: ich selbst wolt GOtt erst in die Arme fassen, mußt aber ploblich aehn die Todes= Straaffen.

Ein= und Reinigkeit darstellt, gen in GOtt genesen seyn an=

nach so viel Leiden? Ich werde 8. Was wird wohl diesen schauen GOII mit vielen

4. Die Schmerken sind da= bin, nach viel Verlangen, nun wird mich Gottes Gut erst recht umfangen: weil er der in solchem Stand! den dif Be: Sunden Sold selbst wollen schlecht in Niedrigkeit thut tra= bussen, und meinen Todes=

5. So scheide ich nun hin, thr Schwestern alle, send meiner ein Gedenck zu tausend malen: ten mit verherrlicht werden.

M Je wirds zuleht so schön aussehn, wan aller Jam= mer gant wird fenn verschwun= 2. Wie ist mein Schmerken den? wie werden nicht die vie= doch so bald vergangen? da ich le Wehn vergessen senn, und mich sehnte mit so viel Verlan- bleiben gar dahinden. Obschon

die Traurigkeit der Nacht Zeit, wann er des Leidens mir oft viel Schmerken zugedacht, daß alle Doffnung bin, so wird doch endlich meine Saat, durch Gottes reiche Gut und Gnad, einbringen den Ge= winn.

2. Muß ich jett schon in vie= lem Leid und Elend senn als war ich gar vergessen: thut mir doch Gottes Gutigkeit aus seiner Full viel reichen Trost einmessen: und wann der Schmerk mir schencket ein viel bittre Weh'n und Todes= Pein, ich weißkein ander Ziel. Bann die Gedult die Hoffnung nährt, und Langmuth recht in GOtt bewährt, da ist es nie zu viel.

3. Mein Elend gehet mir awar nach, in allen meinen Trit und Wander-Schritten trag hoht. ich des Leibes Ungemach. Ach Rummer niederschlägt den und von GDZT erneut. tief gebengten Sinn. GOtt 3. Har die lange Nacht ihr

Bitterkeit wird nehmen gant dahin.

4. Drum will ich jest so gehen hin, u. tragen meinen Schmer= ten, Leid und Jammer: dort blüht mein Deil mit viel Ge= winn, wann ich werd gehn in meine Rube = Rammer. Drum ift mein Dert in GOtt erfreut, weil dort das Glück der Ewigkeit mich wird in sich erhöhn. Da wird ein Ende der Gefahr, die Herrlichkeit, so of= fenbar, wird nimmermehr veraebn.

46. 3on ist erhöht: Ehr und a Majestät ist ihr Schmuck und hohes Prangen, weil sie hier am Creut behangen, wird in Majestat sie von Gott er=

2. Zionwird verneut; die Bez= wie so viel mußsennallhier ge= heissungs-Zeit bringet ein die litten! doch ist der Trost ins suse Beute, vor ihr viel gehab= Hert geprägt; obschon der tes Leide wird sienunerfreut,

weiß schon seine Stund und viel Leid gebracht, wird es so 2993 viel viel schoner stehen, wann sie je= auf die Sohu. dich weit umsch. derman wird seben gebn im Lachtes-Pracht, nach der lan= wider sennd, werden kommen,

gen Macht.

4. War ihr Witwen-Stand schon mit GOtt verwandt al= hier ben so viel Beschwerden: was wird erst aldorten werden, wannes umgewandt im Er= quickungs=Stand.

5. Schön, wie Rosen stehn, ist sie a zusehn: wann ihr Glants thut höher steigen, thut sich ihre Schöne zeigen: lieblicher zu sehn als die Rosen stehn.

6. Der Propheten Sinn gehet auf dich hin: deine Schöne macht sie grunen, daß dir muß her Sinn auf dich deutet hin.

senn wie der Sonnen-Schein, dann wird über dir aufgeben, was im Duncklen sie gesehen ohne Lichtes-Schein, was wird schöners senn?

8. Tritt nun auf die Soh, dich sehr weit umseh, wie von allem End der Erden nun zu dir ver= sammlet werden. Drum tritt

9. Alle, die dir feind, und zu= tief sich neigen: und vor deiner Soh sich beugen, alle die dir feind, und zuwider sepnd.

10. Dein gehabtes Leid in be= trübter Zeit, wo du warst so lang gesessen, wird auf ewig sern vergessen; D was große Freud folget nach dem Leid!

11. Deine Jungfrauschafft, die lang in verhafft, da du mu= stest traurig geben, die Beräch= ter um dich sehen, bricht aus der verhafft in des Geistes Rrafft.

12. D! wie schon wirds stehn, zum Segendienen, was ihr hoz und senn anzusehn, wenn dein Liebster selbst wird kommen, 7. Wann dein Glants wird der den Schmertzen weg ge nommen, samt den vielen 2Behn. Owie schon wirds stehn

13. Dann wird dir zu Theil ein so groses Deil, weil dich ODttihm hat erseben: ist, nach so viel Leid und ABehen, ein so groses Deil worden dir zu Theil. 1100

#### Psalm 80.

Du Hüter Israel! der du, wie eine Heerde, Joseph und sein Geschiecht bieber ge= hutet hast: erscheine über uns, damit gesehen werde, wir hoch auf Cherubim du dich gesetzet Laff dein Gewalt und Macht für Ephraim hergeben, auch Benjamin, der dir mit jenen zugezehlt; Manasse mus se auch, HErr, deine Wunder scheint, nachdem es dir gefällt. vertilgt durch deine Sand.

D Gott! in unserm Zagen, Bahn, und lassen wurteln. laftleuchten über uns dein Gna= grunen, fo daß er weit und breit den-Angesicht. Ach wie so lang das Land erfüllet hat; sein wilt du nicht hören unser Kla- Schatten mußte Berg und gen? wend ab den grofen Born, Wald jum Segen dienen, die den du auf uns gericht Wir Cedern Gottes gar wurden essen unser Brod gar oft in nach weisem Rath bedecket ü= vielen Thranen, und schenckest berall. Du hast ihn aller Or= obne Maaß uns täglich wie= ten gebreitet aus, bis an das der ein: wir sind zum Zanck auserste am Meer; u. seine Zwels geiett den Nachbaren, und ge sind daselbst gesehen wors

und dir zuwider senn.

3. O GOtt der Herrscharen! sen unser Trost in Zagen, laß leuchten über uns den gradia Angesicht: erhöre umre Bitt, wend dich zu unferm Klagen, damit genesen wir in deinem reinen Licht. Du hast uns ein= gehohlt, gepflantet als die Res ben, zum Weinstock hinge= bracht, der aus Egyptenland geholt dahin, wo man dir Preis und Ruhm thut geben, schen, wann deine Hulff er= und Bolcker ( dies nicht werth)

2. Ach! trofte une doch nun, 4. Du hast gemacht ihm denen ein Spott, die deine Zeind, den, daß drüber jederman sich hat

hat verwundert sehr.

s. Warum hast du dann seinen Zaun um ihn zerbrochen, daß ihn zerreissen kan, wer nur vorüber geht? Die wilden Schweine seynd daselbst hinein gekrochen, ein jedes wildes Thier verderbet seine Stätt. D Herr BOtt Zebaoth! thu dich doch zu uns wenden: schau doch vom Himmel her, und sieh uns gnädig an; such deinen Weinstock heim, daß sich die Schößling sinden am Stamm, daß niemand sie da=

von abbrechen kan.

6. Und zwar nur um den Zweig, den du dir fest erwehlet, weil er so gar verbrandt und ausgerott mußsenn. Bon deinem schelten PErr, wurd er als wie entseelet: wend deine Hand über den Mann der Rechten dein, über des Menschen Sohn, den du dir selbst ersehen: so weichen wir nicht mehr vom Leben deiner Gnad. Laß leben uns, damit wir können dich anslehen: so werden wir in dir aus deiner Fülle satt.

ENDE.



| 20.                     |     | Das Creuf der Drang    | 424  |
|-------------------------|-----|------------------------|------|
| Ach GOtt! ich fleh um:  | 296 | Das freudige Lallen    | 156  |
| Ach Gottl. thu dich     |     | Das grünen unfrer Saat |      |
| Ach Gott! wie mancher   | 1   | Das kleinste Ich und   | 309  |
| Ach HErr! wan wird      |     | Das Leiden mahret      | 310  |
| Ach HErr! wie lang      | 299 | Das liebliche Umarmen: | 427  |
| Ach fomme bald! mein    | 301 | Das Munidie stille     | 423  |
| Ach verzeuch doch!      | 303 | Dein helles Licht      | 158  |
| Ach wie ist so gar ver= | 420 | Dem DErren jauchzt     | 311  |
| All dein Thun und       | 144 | Dem DErren singet      | 312  |
| Alle die im Geist er=   | 303 | Der bittre Kelch und   | 158  |
| Alles was wir alhier    |     | Der Engel Chor:        | 142  |
| Aufou ganhe Zions=      |     | Der frohe Tag bricht   | 160  |
| Auf du keusches Jungf:  |     | Der Geist des HErrn    | 428  |
| Aufdu meine Scele       |     | Der Glaube siegt durch | 48   |
| Auf ihr Gaste macht     |     | Der HErr greß und      | 313  |
| Auf schmücke dich       |     | Der HErr ist hoch in   | 163  |
| Auf und machet euch)    |     | Der reine Geist aus    | 316  |
| Auf Zioniten auf        | 421 | Der reine Lebens Geist | 164  |
| 3.                      |     | Der Schmerten den      | 430  |
| Bin ich arm und kleine  |     | Der Tag von Freuden    | 49   |
| Bin ich schon der Welt  |     | Der tiefe Fried        | 3    |
| Bin ich hier schon      |     | Der Weg jum Vat:       | 165  |
| Bin ich schon Lebens    | 2   | Des HErren Zweig ist   | 167  |
| D.                      | 1   | Die Bluth ist aus die: | 4    |
| Dann wird die Wust      | 426 | <b>X</b>               | Die. |

| Die Braut hört schon     | 143  | Ein Lammlein geht        | 62          |
|--------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Die Flammen der Liebe    | -    | Ein lautrer Geift ist    | 8.          |
| Die Flammen reiner       | 171  | Ein Priester der ge=     | 326         |
| Die feurige Liebe        |      | Ein reiner Geist ist     | 434         |
| Die Freud am DErrn       |      | Ermuntert euch ihr Rin:  |             |
| Die beilige Einheit      | 50   | Ersencke dich in deinen  | 64          |
| Die himmlische Liebe     | 55   | Erfencke dich mein Derte | 330         |
| Die Hoffnung steht       |      | Es freue sich der gante  | 9.          |
| Die Hoffnung träget      | 431  | Es hat das Gilber        | 432.        |
| Die klugen Jungfraun     | 174  | Es ist des Leidens       | 331.        |
| Die Liebe die sich       | 318  | Es ist führwahr          | 302.        |
| Die Liebes Gemeinschafft | 320  | Es ist geschehn, wir     | 10          |
| Die Liebe ist mein Looff | 6    | Es ziehe uns der         | 333         |
| Die Liebe würckt und     | 57   | 3.                       |             |
| Die reine Junafrauschaff | t 58 | 2                        | 435         |
| Die Sonnist wieder auf   | 177  | Freu dich, Zion          | 190         |
| Die starcken Bewegung    | 1.80 | Freudig werd unserein    | 188.        |
| Die Stille des Geistes   | 182  |                          | 189         |
| Die ftilleSabbaths-Fenr  |      | Freuet euch nicht meine  | 333         |
| Die Straassen Zions      |      | Fried und Freud sen      | 191         |
| Die Guse, die mich       |      | Froh bin ich weil ich    | 335         |
| Die Weisheit ist mein    | 186  | Frolocke, ruhm und       | 437         |
| Die Welt ist mir         | 7    | <b>9.</b>                |             |
| Die Wunden, die ich in   | 7    | Gedencke, HErr, an       | 192         |
| Die Zeit ist aus mein    |      |                          | 439         |
| Du Hüter Jirgel          | 494  | Gelobt sen GOtt der      | 194.        |
| E.                       | 111  | Gelobt sen GOtt zu       | 194         |
| Ein Geist, den GOtt      |      | GOtt der du mich         | 337         |
| Ein Hertz, das Gott      | -    | GOtte ein Herrscher      | 196         |
| Ein Hert das sich GOtt   | 61   | GOttes Wohning ist       | 197         |
|                          |      |                          | <b>GOIL</b> |

| Gott ift bekannt dem                    | 99 Sd          | gehe hin und wandle                       | 15          |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------|
|                                         |                | gehe nun in Hoff:                         | 344         |
| Bott wir kommen dir                     |                | h gehe zwar so hin                        | 345         |
|                                         | 01 30          | h geh gebückt den                         | 212         |
|                                         |                | geh oft traurig                           | 346         |
|                                         | 106 Ga         | hab das höchste                           | 347         |
| , s                                     |                | h have mir erwehlt                        | 347         |
| Haft du O JEsu                          |                | h hab mir die ewige                       | 72          |
| Herr hore mich dann                     |                | h hab wied'r einen                        | 215         |
|                                         | 207            | h hasse alle fassiche                     | 348         |
| Hert der Liebe reme                     | 68 %           | h kan nun in stillem                      | 350         |
| Herpens=Bruder die                      | 69 %           | h lauf den schmalen                       | 217         |
|                                         | 110 %          | h lebe vergnügt                           | 73          |
| Höret mir zu ihr                        | 147 %C         | h lebe zwar so hin                        | 15          |
| 3                                       | 30             | h leae mich denoch                        | 74          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 112            | h liebe gant umsonst                      | 15          |
|                                         | 340 مين<br>ايم | h reiße fort nach jener                   | 16          |
| Ich bin daheim und                      | 70 2           | h schrene HErr zu dir                     |             |
| Ich bin eine Rose                       | 11 3           | h sehe die Pflanken                       | 218         |
| Ich bin ein grüner                      | 12 2           | h sehe mit Freuden                        | 221         |
| 3ch bin ein sehr beschwer:              | 71 2           | h stehe gepflantet                        | -           |
|                                         | 341 2          | h weiche nicht in                         | 223.<br>35I |
|                                         | 449 2          | h weiß gewiß es                           | 352         |
| Ich bin froh in mei:                    | 342 2          | h meiß gemiß mein                         |             |
| Ich bin getrost und                     | 343 2          | h weiß gewiß mein<br>h weiß nichts anders | 352         |
| Ich bin in GOtt                         | 13 %           | h merde aufa neue                         | 353         |
| Ich bin sehr gering                     | 13 %           | h werde aufs neue                         | 354         |
| Ich bin verlobet nun                    | 14 20          | h werde kräfftig ange:                    |             |
| Ich bleib daheim damit                  |                | h will den HErren                         | 228         |
| m104                                    | )(             | 2                                         | Id          |

| Ich will in Hoffnung 355 Mein Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ist ist Hosfinungs 45a |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ich will tragen meine 16 Mein Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ist ist über 363       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eist ist voller 84     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rist verlangt 365      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rist wird nun 242      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nct das ich 19         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erts bringt für 453    |
| The state of the s | rts das ist bereit 85  |
| Office State of the State of th | rie ist plotslich 86   |
| Dain 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ert ist Freuden   87   |
| Wein Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rh ist froh 455        |
| The same of the sa | eth ist in GOtt 456    |
| Old State of the S | thist voller 366       |
| Die to dan mile that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rhist wohl 368         |
| Mein Court in Son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ert kan wohl 88        |
| CTOME CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | erk soll singen &9     |
| Still Die Stellinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rt weiß keine          |
| Moin C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fin leite mich 368     |
| State and the State and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GOtt verliebter 20     |
| Moin in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rigstes Sehnen 370     |
| CODAin Oak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ben ist dahin 90       |
| Cut unta minute Con 379 pomoin Oil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | den ist versimeten 457 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eb-verliebter 20       |
| em in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eel soll Gott 243      |
| Dittill the color for your girls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erlangen hat 21        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schon oft traurig 370  |
| Meine Secle soll nun 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| Mein Freund hat mich 361 Nun brit<br>Mein Geist ist hoch er: 362 Nun stie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nget mir die 458       |
| Mein Geist ist hoch er: 362 Plun pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st die Liede 91        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nun                    |

| Mun gehen die Geister     |      | O JEsu thu mir doch                   | 378  |
|---------------------------|------|---------------------------------------|------|
| Mun gute Macht du         | 244  | O ihr Kinder einer                    | 256  |
| Nun hab ich meinen        | 245  | O fomm doch bald                      | 461  |
| Mun ist die frohe Zeit    | 94   | O mein Täublein reiner                | 107  |
| Run ist mein Glaubens     | 94   | O stille Ewigkeit                     | 379  |
| Dian tomen die Zeiten     | .96  | D stille Friedens-Ruh                 | 257  |
| Nun muß der Perlen        | 100  | D sufe Dimmels-Luft                   | :259 |
| Mun sieht der Geist       | 459  | Osüser Fried O edle                   | 109  |
| Run sind wir auf der      | .2 I | D Tauben-Einfalt                      | 379  |
| Nun singen avir das       | 1190 | O was grose Moth                      | 380  |
| Nun walle ich getrost     | 37 I | D was herrliche Gange                 | 110  |
| Mun walle ich im          | IOI. | D was vor enge Pfad                   | 261  |
| Mun werde ich sehr        | 372  | O was vor Gunst und                   | 262  |
|                           | :246 | O was vor verborgne                   | II2  |
| Mun will ich mit Freuden  |      | D was wird das senn                   | 114  |
| Mun wird mein Herthe      | TOI  | O Weisheit fahre fort                 | 116  |
| 9                         |      | D wie so oft u. manches               | 381  |
| o auserwehlte Schaar      |      | Dwie thut mein Geist                  | 264  |
| Ob ich schon jetzt annoch | 373  | O wie thut mein Hertz                 | 383  |
| o du allerreinstes        |      | O wiewerd ich dich noch               | 382  |
| D du feligs einfam        |      | O wie wohl und herrlich               | 116  |
| O du tiefe GOttes         |      | D wohl dem der gefun:                 | 383  |
| Odu tiefe Liebe GOt       | 106  | O wo ist mein Braut:                  | 118  |
| of freundliches Umar      | 375  | <b>9</b>                              |      |
|                           |      | Perl aller keusch-ver-                | 119  |
| Dimmlisches Wesen         |      | 98                                    |      |
| Dhimmlische Wohllust      | 250  | Rufft getrost blast die               | 384  |
| O JEsu Krafft der         | 377  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 897  |
| D JEstu meiner Geelen     |      | Seele schließ dich ein                | 121  |
| Schu mein gefreuer        |      | Seele was ist schöners                | 462  |
| DJEsu reine Lebens        | 254  | X 3                                   | Scht |

| Seht die edlen Schaaren  | 22  | Wann sich das Glück 31      |
|--------------------------|-----|-----------------------------|
| Seht wie der edle Zweig  | 386 | Wann wird die Zeit 389      |
| Siehe das ist mein       |     | Wann wird doch einst 389    |
| Singet lobsinget dem     |     | Wann Zion wird entbun:269   |
| So ist die Gnaden        |     | Was hilft mich dann 127     |
| So können wir dann       |     | Was ist das Ecben 390       |
| So lebet man in GOtt     |     | Wäs ist doch Bessers 31     |
| So muß die Hoffnung      |     | Was ist doch Liebers 32     |
| Sophia bleibt verlassen  |     | Was ist wohl Bessers 391    |
| So zeuch dann hin        |     | Was Schmerken haben 391     |
| u                        | 102 | Weh dem Menschen 393        |
| Unser Leben ist verbor:  | 26  | Weil die Wolcken-Seul 271   |
| Unfre Hoffnung muß       | 2.7 | Wen die Liebe aufge= 129    |
| 3                        |     | Wenn das sansste GOt: 274   |
| Bereinte Lieb laß mich   | 122 | Wenn der reine Lebens 276   |
| Biel Schmerken und       | 469 | Wenn himmlische Liebe 277   |
| Von Gnad und Gute        | 470 | Wenn ich hier mit mei: 394  |
| Von Herten will ich      | 471 | Wenn JEsus Brunen 279       |
| 28                       |     | Wen JEsus die Herten 396    |
| -Wach auf und brich      | 473 | Wenn mein Geist ist in 13k  |
| Wann alles ist in mir    | 124 | Wenn mir das Creup 398      |
| Wann alles zu Pulver     |     | Wer das höchste Gut 482     |
| Wann die Krafft von      |     | Wer die ew'ge Schat 133     |
| Wann ein Geist ist in    |     | Wer die Liebe Gottes 33     |
| Bann Gott sein Zion      |     | Wer im Herrn ge: 413        |
| Wann ich in der Stille   |     | Wer kan verdencken 283      |
| Mann in sehr groser      |     | Wer wird in jener neuen 135 |
| Wann meine Seel in       |     | Wer bin ich doch allhier 33 |
| Wann meine Tag und       |     | Wie fähret dahin mein 136   |
| Bann mein Ziel ist recht | 30  | Wie fein siehts aus der 34  |
|                          |     | Die                         |

| Wie freudig und lieblich   | 483  | Wir leben gant ver:      | 40- |
|----------------------------|------|--------------------------|-----|
| Wie freuet sia mein        |      | Wir leben in viel        | 41  |
| Wie herrlich und lieblich  |      | Wir leben wohl und       |     |
|                            |      |                          | 4I  |
| Wie innig kan ein Hertz    | . 37 | Wir sitzen nun in tiefer | 42  |
| Wie ist doch der HErr so   | 402  | 280 der Tauben Einfalt   | 140 |
| 28ic kan doch ein Herte    |      | 280 die vereinte Krafft  | 43  |
| Wie kan mein Hert          | 36   | 280 geh ich hin auf      | 410 |
| Wie kindlich und hertz:    | 486  | Wo ist doch mein         | 411 |
| Wie lange soll mein        | 36   | Wo foll ich hin          | 412 |
| Wie lange solls noch       |      | 3                        | ,   |
| Wie lieblich ist der       | 488  | Zage nicht du kleine     | 414 |
| Wie macht die Lieb so      |      | Zeuch hin O liebe Seel   | _   |
| 4 . 0 .                    |      |                          | 286 |
| Wie manches Leid           |      | Zion blubt und grünet    | 137 |
| Wie schön gehts zu         |      | Zion geht schwark        | 287 |
| Wie schön u. herrlich ist  |      | Zion hat im Geist        | 289 |
| Wie sehnet sich mein Geis  | t405 | Zion ist erhöht          | 492 |
| Wie sehnet sich mein Hertz | 406  | Zions Herrlichkeit thut  | 414 |
| Wie selig ist wer alles    |      | Zion werde hoch er:      | 291 |
| Wie sind doch meine        |      | Zion wird nun bald       | 415 |
| Wie sind wir nun so in:    |      | Zu dir HErr JEsu         | 417 |
| Wie sind wir nun so        |      | Zuletzt muß werden       | -   |
|                            |      |                          | 44  |
| Wie stillist Zion worden   |      | Zuletzt nach wohl voll:  | 293 |
| Wie thut die Lieb so       | _    | Zulest wird doch das     | 418 |
| Bie wirds auletst so       | 49I  |                          |     |

| emberger coming combigation and a company of the co | me a ser where a mineral a proposition and the second as a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charles to the state of the sta | The Company of the Co |
| The State of | The transfer of the state of th |
| e service of the service of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The major flat the street of them is the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| the skill and it have a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | is the gray, and his given                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eg er neverke i verrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STORE SOUND HIS PORT OF THE STORE OF THE STO |
| 011 10 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tip their this total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| का का मार्च का का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The same of the sa | SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ingst that of an inches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A company of the contract of t |
| 78.5 Property 1-3 108 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vom Control of the Co |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 082 19 19 19 10 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The second of th |
| Same to be the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A STATE OF THE STA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A State of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAPE STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carlo Carlo Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE BOX SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The State of the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the property of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

. 5 2 2 3







868 EPHRATA CLOISTER HYMNS. Das/Gesang/Der Einsamen und verlaffenen/ Turtel-Taube/Hemlich der Christlichen/ Kirche/. "This is the first book of the hymns of the Ephrata Cloister, printed upon the Ephrata press, and is the finest copy known to those familiar with the subject. Many copies stop at page 294, others at page 419. This copy, not only has the whole 495 pages, but a number of additional hymns inserted. The book is exceedingly scarce."-[S. W. P., 1882.] 4to Calf. Ephrata Dructs der Bruderschafft im jahr, 1747.

Gor Penny factors manne dum in his copy sold at his Sxicular Sale Oc-Toler 26 1920 (Frimais)

Pinny factor Sale Pt VII
37 Nov 1908

38

128 1747. Das Gesang der einsamen und verlassenen Turtel-Taube Memlich der Christlichen Kirche.

4to, half bound. Ephrata, Drucks der Bruderschafft im Jahr, 1747.

Fine copy with the whole 495 pages, in original binding and with MS. notes of the curious Ephrata Music for 589 of the Hymns. This copy differs from others in having an additional stanza printed to the hymns on page 50. Has also bound with it " Nachklang zum Gesang der einsamen Turtel Taube Enthaltend eine neue Sammlung Geistlicher Lieder." Ephrata, Drucks der Bruderschafft. Im Jahr, 1755.

Both are very rare and fine copies.

1747. ANOTHER COPY. 4to, calf.

> The First collection of the Ephrata hymns, printed on their own press. It came out in various shapes, but this is the fullest and finest copy known and is the one described by Hildeburn. It differs from the preceding, from the fact that it contains 14 pages of additional matter, not to be found elsewhere.

1747. ANOTHER COPY.

4to, half bound. Ephrata, Drucks der Bruderschafft im Jahr, 1747.

This differs from the preceding, as it only contains 359 pp. and the Index, and the reading matter from page 296 to 359 is different.

14

of the lonety and fusakin Justle Dork, Mat is of the Christian The 1st arginal your took fronted at Ephrata. ( + first in Ame Bussels development of the Effication music the thing of fractice stimus lated the foodnetion of now yours 4 the Solitary + demand anose for a new hymn took hi place of the Wayrance is Strigel of 1739. Stone This book The 1st Edition (Same date as this) Contamil 360 pp. + 277 gmmsabout two - Thirds of them by Hussel Limself

For translation of title, collation, & hames of authors, SLE Sachte, Turnan See Turins 102 iii, Af 144 ff for analysis of that Edition Su his hunie of Extrata Claista, 1.46 for the additional material of This 2nd Edition, sec 10h - h. 47 for translation of foreword' See id, 1/2 13- 58 The polyne of 14 fp. following is really Beinels treating in Humany - for translation of it, Sec. 1d th. 70-79

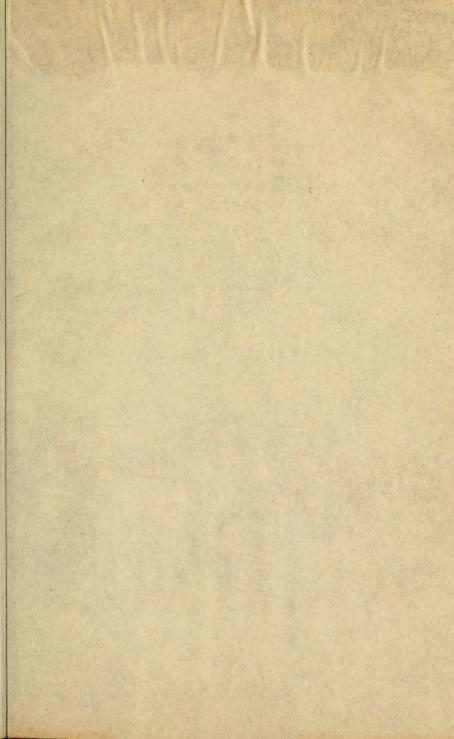

